

## Keilinschriften

und

## Geschichtsforschung.

Ein Beitrag

zur

monumentalen Geographie, Geschichte und Chronologie der Assyrer.

Von

Eberhard Schrader.

Mit einer Karte.

Giefsen.

J. Ricker'sche Buchhandlung.

Digitized by the Internet Archive in 2015

## Vorwort.

Ueber Veranlassung und Zweck dieser Schrift habe ich mich in dem einleitenden Abschnitte des Näheren ausgesprochen; ich habe dem dort Bemerkten an diesem Orte nichts hinzuzufügen.

Es bestand ursprünglich die Absicht, auch diese Publication wegen der darin gegebenen Auszüge aus den Originaltexten mit einem Glossar zu versehen. Die Erwägung, daß ein solches den Umfang des Buches möchte zu sehr anschwellen lassen, ließ die Beigabe desselben schließlich unthunlich erscheinen. Bis zu einem gewissen Grade bieten vielleicht, abgesehen von der beigegebenen Uebersetzung, die von mir selber früher angefertigten Glossare, sowie andere etwa zu Gebote stehende näher hierhergehörige Wörterverzeichnisse einen Ersatz; gelegentliche lexikalische Bemerkungen findet der Leser zerstreut im Buche.

Auf die Beifügung eines Registers wollte ich nicht verzichten. Ich habe es möglichst knapp und sparsam eingerichtet; hoffe indes, das es wenigstens Wichtigeres nicht unberücksichtigt läst.

Die beigegebene Karte, welche der Leser der Gitte Heinrich Kiepert's, meines verehrten Collegen, verdankt, will lediglich die großen Hauptsachen durch ein graphisches Bild veranschaulichen, ist aber vielleicht auch so dem Einen oder Andern nicht unerwijnscht. Es sei bei diesem Anlass der deutsche Leser auf das Werk des dänischen Gelehrten Valdemar Schmidt, Assyriens og Aegyptens gamle Historie, 2 Thle, Kopenh. 1872. 77 (II, a erschien auch besonders unter dem Titel: Syriens Oldtid I. Indledning 1872) aufmerksam gemacht, welches mir während des Druckes dieser Schrift durch die Freundlichkeit des Verfassers zuging und auf welches in derselben noch wiederholt verwiesen werden konnte. Demselben ist auch eine sorgfältig gearbeitete autographirte Karte des assyrischen Reiches beigegeben.

Meinem lieben Freunde Herrn Professor Friedrich Delitzsch sage ich für die auf meinen Wunsch an Ort und Stelle gemachten paläographischen Erhebungen, welche derselbe mir auf das Bereitwilligste zur Verfügung gestellt hat, hiermit auch öffentlich den herzlichsten Dank.

Ich bitte die "Nachträge und Berichtigungen" am Schlusse nicht zu übersehen; die angemerkten Druckfehler wolle der Leser vor dem Gebrauche des Buches verbessern.

Berlin, im Juni 1878.

## Inhalt.

| T/ 1 11 0 1 10                                       |      |     | Seite         |
|------------------------------------------------------|------|-----|---------------|
| Veranlassung dieser Schrift                          | •    | •   | 1-31          |
| Erster, allgemeiner Theil                            |      |     | <b>32—</b> 93 |
| 1. Hilfsmittel der Entzifferung                      |      |     | 32 - 37       |
| 2. Wesen der assyrischen Keilschrift                 |      |     | 37 - 42       |
| Die Polyphonie                                       |      |     | 37 - 40       |
| Die Homophonie                                       |      |     | 40 - 42       |
| 3. Die Schreibfehler in den Inschriften              |      |     | 42 - 56       |
| 4. Der Ursprung der Keilschrift und des Pahlavî      |      |     | 56 - 58       |
| 5. War das Assyrische eine absterbende Sprache?      |      |     | 58-96         |
| 6. Brauchbarkeit der Entzifferungen im Allgemeinen   | ı    |     | 66 - 72       |
| 7. Die Controle der Entzifferungen                   |      |     | 73—80         |
| Itûandar und die Liste Asarhaddons                   |      |     | 77—80         |
| Uebergang zum speciellen Theil. Die Verwendbarkeit d | er E | nt- |               |
| zifferungsergebnisse durch den Historiker .          |      |     | 80-93         |
| Die Götternamen                                      |      |     | 83-84         |
| Die Personennamen                                    |      |     | 84 - 85       |
| Die geographischen Namen                             |      |     | 8588          |
| Die geschichtlichen Ergebnisse                       |      |     | 89—93         |
| Zweiter, specieller Theil                            |      |     | 94-527        |
| I. Zur Geographie                                    |      |     | 94-299        |
| Erste Reihe                                          |      | •   | 94-127        |
| 1. "Stadt" und "Land" und das Ur der Chaldäer        |      |     | 94 - 99       |
| 2. Die doppelten Nabatäer                            |      |     | 99—116        |
| 3. Das Sephârad des Propheten Obadjah                |      | •   | 116-119       |
| 4. Amgarrun-Ekron im Lande Philistäa                 |      |     | 119-123       |
| 5. Das Land Palastay der Inschriften                 | •    |     | 123 - 127     |
|                                                      |      |     |               |

|     |                                                                                                                                 |       |        |       |    |   | Derre     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----|---|-----------|
|     | Zweite Reihe                                                                                                                    |       |        |       |    |   | 127-129   |
|     | 1. Das Land Kummuch                                                                                                             |       |        |       |    |   | 127 - 246 |
|     | 1. Das Land Kummuch I. Negative Ausführung .                                                                                    |       |        |       |    |   | 128-180   |
|     | Excurse I                                                                                                                       |       |        |       |    |   | 155-180   |
|     | Excurse I  1. Muski, Kaski, Tabal, G                                                                                            | imir  | rai    |       |    |   | 155-162   |
|     | 2. Kirzan, Chubuskia, Kirr                                                                                                      | uri   |        |       |    |   | 162-169   |
|     | 3. Land Barsua. — Namri                                                                                                         |       |        |       |    |   |           |
|     | 'Illip, Ginunbund, And                                                                                                          | lia   |        |       |    |   | 169-179   |
|     | 4. Land Naïri                                                                                                                   |       |        |       |    |   | 179-180   |
|     | II. Positive Ausführung .                                                                                                       |       |        |       |    |   | 181-246   |
|     | II. Positive Ausführung .  Excurse II                                                                                           |       |        |       |    |   | 214-246   |
|     | 1. Das Land Patin .                                                                                                             |       |        |       |    |   | 214-221   |
|     | 2. Karkemisch                                                                                                                   |       |        |       |    |   | 221-225   |
|     | <ol> <li>Karkemisch</li> <li>Land und Volk Chatti</li> </ol>                                                                    |       |        |       |    |   | 225-236   |
|     | 4. Das Land Kui                                                                                                                 |       |        |       |    |   | 236-242   |
|     | 5. Die Landschaft Ja' des                                                                                                       | Lan   | des J  | atnan | ı  |   | 242-246   |
|     | Die Sargonsstele des l                                                                                                          | Berli | iner I | Auseu | ms |   | 245-246   |
|     | 2. Muşur, Muşri, Muş(s,z)ri                                                                                                     |       |        |       |    |   | 246-282   |
|     | I. Das westliche Musri .                                                                                                        |       |        |       |    |   | 251-266   |
|     | II. Die östlichen Musri .                                                                                                       |       |        |       |    |   | 266-281   |
|     | Das Musri bei Niniveh                                                                                                           |       |        |       |    |   | 266       |
|     | Das Musri bei Niniveh<br>Das andere Musri                                                                                       |       |        |       |    |   | 266-281   |
|     | 3. Mâgan und Miluchchi                                                                                                          |       |        |       |    |   | 282-299   |
|     | Das Mâgan des Königs Naram-                                                                                                     | Sin   |        |       |    |   | 297-299   |
|     |                                                                                                                                 |       |        |       |    |   |           |
| II. | Zur Geschichte                                                                                                                  |       |        |       |    |   | 299—527   |
|     | Erste Reihe                                                                                                                     |       |        |       |    |   | 299 - 421 |
|     | 1. Die assyrischen Eponymenlisten                                                                                               |       |        | ě.    |    |   | 299—356   |
|     | I. Innere Kritik derselben                                                                                                      |       |        |       |    |   | 302-334   |
|     | A. Ihr Verhältnifs zu einar                                                                                                     | nder  |        |       |    |   | 302-312   |
|     | B. Verhältnifs zu anderen,                                                                                                      |       |        |       |    |   |           |
|     | zeitigen Monumenten                                                                                                             |       |        |       |    |   | 312—334   |
|     | zeitigen Monumenten<br>II. Aeußere Kritik derselben                                                                             |       |        |       |    |   | 334—356   |
|     | A. Die Eponymenlisten                                                                                                           |       |        |       |    |   | 001 000   |
|     | Canon                                                                                                                           |       |        |       |    |   | 334—337   |
|     | B. Der Eponymencanon un                                                                                                         |       |        |       |    |   |           |
|     | vom 15. Juni 763 v. (                                                                                                           |       |        |       |    |   | 338-342   |
|     | C. Die Hypothese einer Un                                                                                                       |       |        |       |    |   | 000 0     |
|     | nymenlisten .                                                                                                                   |       |        |       |    |   | 342-356   |
|     | 2. Ahab von Israel                                                                                                              | •     | •      | •     |    |   | 356—371   |
|     | <ol> <li>Ahab von Israel</li> <li>Das ἄπαξ γραφόμενον</li> <li>Das ἄπαξ λεγόμενον .</li> <li>Der historische Anstand</li> </ol> | •     | •      | •     | •  | • | 359—364   |
|     | 2. Das απαξ λενόμενον                                                                                                           | •     | •      | •     | •  | • | 364—367   |
|     | 3 Der historische Angend                                                                                                        |       | •      | •     | •  | • | 367—371   |
|     | o. Doi matorische Alistand                                                                                                      |       |        | •     | •  |   | 001-011   |

|                                                                                  | Seite              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3. Benhadad von Damaskus                                                         | 371-395            |
| 1. Die Personenfrage                                                             | 371-395            |
| 1. Die Personenfrage                                                             | 375-394            |
| Zur Kritik des Nicolaus Damascenus Fr. 30. 31                                    | 379-386            |
| Zur Kritik des Josephus Archäol. VII, 5. 2                                       | 386                |
| Zur Kritik des Justinus C. 36                                                    | 387-394            |
| 4. Azarjah von Juda                                                              | 395-421            |
| Die inschriftlichen Aussagen                                                     | 396-399            |
| Erläuterung derselben                                                            | 399 - 406          |
| Die Verdoppelungshypothese                                                       | 406-410            |
| Die Zertheilungshypothese                                                        | 410-420            |
| Die verschiedene Schreibung der Namen                                            | 410                |
| Die Chronologie                                                                  | 411                |
| Die geschichtliche Situation                                                     | 411-413            |
| Die geographische Situation                                                      | 413-420            |
| Resultat                                                                         | 421                |
| Zweite Reihe                                                                     | 422-527            |
|                                                                                  | 422-460            |
| Mark St. A. S. Wallet B.                                                         | 423-437            |
| 1. Phul war nicht König von Assur A. Er war ein assyrischer Usurpator oder chal- | 425-457            |
| däischer Herrscher                                                               | 423—425            |
|                                                                                  | 445-420            |
| B. Er war Mitregent des Tiglath-Pileser in Baby-                                 | 495 497            |
| lonien, bezw. Assyrien                                                           | 425-437            |
| II. Phul war König von Assur                                                     | 437—460<br>437—439 |
|                                                                                  | 457-459            |
| B. Er ist identisch mit dem Eponymus Pur-il-                                     | 400                |
| sa-gal-'i                                                                        | 439                |
| C. Er ist identisch mit dem Eponymus Bil-malik                                   | 440                |
| D. Er ist identisch mit Tiglath-Pileser                                          | 440-460            |
| Widerlegung von Einwand 1                                                        | 442-446            |
| Widerlegung von Einwand 2                                                        | 446-452            |
| Widerlegung von Einwand 3                                                        | 452457             |
| Resultat. Positive Aufstellung                                                   | 458460             |
| 2. Berossus und die Monumente                                                    | 460—492            |
| A. Die 45 Könige die gleichzeitigen Assyrerkönige                                | 464-465            |
| B. Die 45 Könige assyrische Vasallenkönige                                       | 465 - 484          |
| C. Die 45 Könige solche einer assyrischen Neben-                                 |                    |
| dynastie                                                                         | 484—490            |
| Resultat                                                                         | 490-492            |
| 3. Ktesias und Herodot                                                           | 492 - 523          |
| 1. Die Glaubwürdigkeit des Ktesias Unsere Stellung zu ihm                        | 492 - 496          |
| Unsere Stellung zu ihm                                                           | 492 - 493          |
| Gutschmid's Stellung zu ihm                                                      | 493-496            |

|                                          |   | Seite     |
|------------------------------------------|---|-----------|
| 2. Die Glaubwürdigkeit des Herodot .     |   | 496-513   |
| Unsere Stellung zu ihm                   | : | 496-498   |
| Gutschmid's Stellung zu ihm              |   | 498-506   |
| Die 128 Jahre medischer Oberherrschaft   |   | 499 - 511 |
| Die 520 Jahre assyrischer Oberherrschaft |   | 511513    |
| Excurse                                  |   | 513 - 523 |
| 1. Die Derketaden                        |   | 513-514   |
| 2. Arbakes und Belesys                   |   | 514516    |
| 3. Sardanapal                            |   | 517-523   |
| 4. Die Culturmission der Assyrer         |   | 523-527   |
| Nachträge und Berichtigungen             |   | 528-544   |
| Register                                 |   | 545 - 555 |
| Verbesserungen des Drucks                |   | 556       |

Als ich im Jahre 1870 meine unter dem Titel: "die assyrisch - babylonischen Keilinschriften. Kritische Untersuchung der Grundlagen ihrer Entzifferung. Leipz. 1872", später im Druck erschienene Abhandlung über Schrift und Sprache der Assyrer in ihrem ersten Entwurfe niederschrieb, hielt ich es wie durch das Interesse der Wissenschaft, so durch die Rücksicht auf die Andersmeinenden für geboten, am Schlusse in einer besonderen Ausführung einige allgemeinere Punkte und namentlich die Bedenken zu erörtern, welche in historischer Beziehung gegen die Inschriftenentzifferung vorgebracht wären. Ich glaubte dieses nicht zweckentsprechender thun zu können, als indem ich diejenigen Einwände in Erwägung zöge, welche gerade um jene Zeit durch einen Fachmann ihren öffentlichen Ausdruck gefunden hatten. Im Literarischen Centralblatte, Jahrg. 1870, 15. Oct., Sp. 1156-58, hatte Herr Prof. A. v. Gutschmid gelegentlich der Anzeige einer um jene Zeit erschienenen Untersuchung über den chronologischen Werth der assyrischen Eponymenlisten und insbesondere mit Rücksicht auf die assyriologischen Publicationen Julius Oppert's "die vielen Berührungen (der Keilinschriften, wie sie nämlich entziffert seien) mit dem rein historischen Inhalte der (biblischen) Königsbücher" als "in unsühnbarem Widerspruch mit der gesammten Geschichtsdarstellung jener Bücher stehend" bezeichnet; es als verdächtig hingestellt, dass "in den assyrischen Inschriften so ungemein viel von Judäa die Redesei"; es unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich gefunden, dass die Bewohner von Amgarron "ihren assyrisch gesinnten König an den Juden Hizkia ausgeliefert" haben sollten; es weiter als "den Königsbüchern geradezu ins Gesicht schlagend" bezeichnet, dass auf den Inschriften die Damascener Benhadad und Hazael als "Unterthanen" eines großen assyrischen Eroberers Salmanassar II erschienen, und endlich neben Bestreitung anderer Aufstellungen der Assyriologen, insbesondere Oppert's, die inschriftlich bezeugte Königin Samsiöh von Arabien ohne Bedenken in das Reich der Fabel verwiesen. Der genannte Gelehrte schrieb:

"Die Unmöglichkeit, die Synchronistik der Königsbücher für diesen Zeitraum mit dem, was die Inschriften zu ergeben scheinen, im Einzelnen in Einklang zu bringen, räumt der Verfasser, hierin ungleich kritischer als sein Vorgänger, S. 54 unumwunden ein. In der That wäre diese auch kein Grund, der sich gegen die Richtigkeit der Lesungen mit Fug einwenden ließe; viel bedenklicher sind für Ref. die vielen Berührungen mit dem rein historischen Inhalte der Königsbücher, welche freilich der oberflächlichen Betrachtung als ebenso viele Bestätigungen gelten, in Wahrheit aber in unsühnbarem Widerspruch mit der gesammten Geschichtsdarstellung jener Bücher stehen. Schon dass überhaupt auf den assyrischen Inschriften so ungemein viel von Judäa die Rede ist, einem kleinen, schwer zugänglichen Lande, an dem die große Heerstraße aller Eroberer herum, nicht hindurch geht, beweist uns wenigstens mehr das Bedürfnis der Entzifferer, an das spärlich vorfindbare historische Material möglichst anzuschließen, als eine seltsame Bekümmerlichkeit der assyrischen Könige um jüdische Angelegenheiten. Auf Anklänge aus der Bibel stößt man Schritt für Schritt, und wird gerade da durch den absonderlichen Inhalt des Entzifferten oft genug mit Nothwendigkeit auf die Frage geführt: kann so etwas wirklich in der Inschrift stehen? z. B. dass die Bewohner von Amgarron (soll wohl Mageddon sein) ihren assyrisch gesinnten König an den Juden Hiskia ausliefern; dass nun aber vollends Jehu von Israel und die Damascener Benhadad und Hasael als Unterthanen eines großen assyrischen Eroberers Salmanassar II erscheinen, schlägt den Königsbüchern geradezu ins Gesicht! Auch Lepsius nimmt S. 56 an, dass die Existens eines Königs Phul durch die Inschriften ausgeschlossen werde, und glaubt, dass an den beiden Stellen der Bibel, die ihn nennen, eine Cor-

ruptel statt Tiglat-Pilesar vorliege; allein er kommt außer diesen, noch dazu von einander unabhängigen, Stellen nicht bloß bei Berossos vor, wo ihn die Form Phulos (gegenüber dem Φονά der LXX) und der Zusatz "König der Chaldäer" statt "Assyrier" gegen jeden Verdacht christlicher Interpolation schützen, sondern augenscheinlich in der persischen Aussprache Pôros auch im Ptolemäischen Kanon, und sein Todesjahr 726 fällt mit einem Thronwechsel in Assyrien zusammen. Die Entzifferer sollten also lieber ihre Nachforschungen nach Phul fortsetzen, statt ihm das Dasein zu bestreiten. Argumenta a silentio sind hier wahrhaftig noch nicht an der Zeit. Viel bedenklicher, als dass der eine oder andere überlieferte Name nicht gefunden ist, ist nur zu Vieles von dem, was gefunden ist. Um bei den von Lepsius angezogenen Berichten stehen zu bleiben, finden wir S. 65, daß Sargon Tribut auflegte Samsië, der Königin von Arabien, und It-himyar dem Sabäer. Die Erstere als historische Person wiederzufinden, hat sich wohl schwerlich Jemand träumen lassen; vielleicht wird auch der Wiedehopf ihrer Schwester Bilkis noch nachgewiesen! Und wie konnte ein Sabäer im Jahre 720 v. Chr. einen mit Himjar zusammengesetzten Namen führen, da es durch gleichzeitige griechische Quellen außer Zweifel ist, dass dieser Stamm in Südarabien erst 600 Jahre später die Herrschaft erlangt hat? Diese Sucht der Assyriologen, das Gelesene nicht einfach wiederzugeben, sondern es vorher dem Publicum mundrecht zu machen und für die wildfremden Namen bekannte Anklänge zu suchen, vergrößert nur noch die Unsicherheit, die hier so schon groß genug ist; ist es denn beispielsweise so sicher, dass Miluchcha das classische Meroë ist? Wer mit den ausnehmenden Schwierigkeiten bekannt ist, die es hat, die ethnographischen Namen der hieroglyphischen Inschriften zu verificiren, wird nicht umbin können, die beneidenswerthe Sicherheit, mit der die Assyriologen unter so viel ungünstigeren Prämissen auftreten, für eitel Illusion zu erklären. Kein billig Denkender wird in Erwägung der ganz ungewöhnlichen Hindernisse, die sich der Entzifferung entgegenstellen, den Männern, die sich an diese Riesenaufgabe gewagt haben, einen Vorwurf daraus machen, dass sie nur tastend vorschreiten und noch nicht zu so sicheren Resultaten gelangt sind, dass exacte Forschung schon jetzt viel damit anfangen könnte, wohl aber daraus, dass sie zwischen Thatsachen, Combinationen und Hypothesen nicht gehörig zu scheiden wissen und dadurch unwillkürlich ihre Resultate in eine falsche Beleuchtung rücken. Und wo soll nun vollends das Vertrauen herkommen, wenn z. B. ein französischer Koryphäe der Assyriologie sich auf eine Inschrift beruft, deren Existenz von den englischen Entzifferern geleugnet wird (vergl. S. 55)? - Für Aegyptisches gewähren die assyrischen Inschriften nur für die Zeit des Taharka Ausbeute, die an Bekanntes anknüpft; ganz unsicher ist es, was es mit König Pirhu und Siltan Sebech aus der Zeit des Sargon für ein Bewandtnis hat. Ref. stimmt dem Verf. in seinem hier wesentlich negativen Ergebnisse ganz bei, und

würde, nachdem er aus der neuesten Publication Oppert's ersehen, daß zweihöckerige Kameele aus Aegypten als Geschenk an den Großkönig nach Ninive geschickt worden sind, nicht eben erstaunen, wenn es sich einmal herausstellen sollte, daß die Gruppe Muzur auch turanisch aufgefaßt werden kann und dann Baktrien bedeutet."

Meine Entgegnung auf diese Auslassung lautet, unter Weglassung der beigegebenen sprachlichen und sachlichen Erläuterungen und mit verkürzter Wiedergabe der inschriftlichen Auszüge, also (ABK. S. 320 ff.):

"Vielleicht ist es uns gestattet, ehe wir zu jener Darlegung selber uns wenden, auf diese namentlich vom historischen Standpunkte aus geltend gemachten Einwendungen gegen alle Keilschriftentzifferung etwas näher einzugehen, wobei wir indes auf das, was wir in unserer früheren Ausführung in dieser Hinsicht bemerkt haben (DMG. XXIII, 370 ff.), hier nicht noch einmal zurückkommen wollen.

So wird z. B. gegen die Keilschriftentzifferung eingewandt, daß dieselbe schon deshalb schwerlich für eine gelungene gehalten werden könne, als die Entzifferer aus den Inschriften so ungemein Vieles herausläsen, das mit der Bibel fast völlig übereinstimmte. Sei es wohl irgend denkbar, daß der assyrische Großkönig in dieser Weise Notiz von einem Volke genommen habe, das denn doch einen gar zu bescheidenen Staat neben dem gewaltigen Ostreiche ausgemacht, das der Großkönig nicht einmal auf seinen Heereszügen, weil es von der großen Heerstraße abgelegen, berührt habe? -Gehen wir, um über die Gegründetheit oder Nichtgegründetheit dieses Einwandes eines der ausgezeichnetsten Kenner der Geschichte des alten Orients ins Klare zu kommen, die betreffenden Stellen der Keilinschriften, in denen von Israel die Rede ist, einmal durch und prüfen wir sie darauf, in welcher Weise in ihnen Israels Erwähnung geschieht. Die frühesten Stellen, in denen Israels oder eines Israeliten gedacht wird, finden sich in Inschriften Königs Salmanassar II, welcher gemäß dem Regentencanon von 853-823 regierte. Die erste lesen wir auf dem neuaufgefundenen Monolith, dessen Inschrift in dem III. Bd. des großen englischen Inschriftenwerkes pl. 8 veröffentlicht ist. Hier wird Z. 91. 92 als ein Bundesgenosse des damascenischen Königs Binhidri d. i. Benhadad (s. ob. S. 143 flg.) ein A-ha-ab-bu S'ir-'-lai genannt, welcher kein anderer sein kann, als Ahab von Israel, der nach 1 Kön. 20, 30 mit dem genannten damascenischen Könige eine Zeit lang im Bunde war. Es geschieht aber an dieser Stelle dieses israelitischen Königs nicht etwa mit irgend einer Auszeichnung Erwähnung : vielmehr wird seiner in der allerdürrsten Weise von der Welt neben den Königen von Hamath, Arvad, Irkanat und anderen (im Ganzen 12) verbündeten Fürsten gedacht : mit anderen Worten, es geschieht seiner Erwähnung genau wie man es auf einer assyrischen Inschrift zu erwarten hat. Der zweiten hier in Betracht kommenden Stelle begegnen wir auf dem kleinen Obelisk dieses Königs, auf welchem wir über der zweiten bildlichen Darstellung (tributbringende Abgesandte darstellend) die Worte lesen (Lay. pl. 98, 2): Ma-da-tu sa Ya-hu-a habal Hu-um-ri-i d. i. "Tribut Jehu's, Sohnes des Humri". Die Worte sind uns sämmtlich bis auf die Eigennamen aus unserer Abhandlung bereits bekannt, vgl. für madat u S. 184 Nr. 62; S. 206; für sa S. 258; hier Umschreibung des Genitivs (S. 301 flg.); für habal S. 182 Nr. 34; S. 192. Die Namen sind beide phonetisch geschrieben, über ihre Aussprache kann somit kein Zweifel obwalten. Der Inhalt der Ueberschrift des Bildes geht demgemäß dahin, daß cin Jehu, Sohn des Humri, dem Salmanassar Tribut gebracht habe. Bis soweit, will sagen, dem philologischen Verstande nach, sind die Worte zweifellos. Was für Schlüsse für die Geschichte aus der Inschrift zu ziehen, ist Sache des Historikers, nicht mehr des Philologen. Jenem, dem Historiker, wird nun aber sofort bei Jahua der Name Jehu einfallen, der nach der Bibel etwa um diese Zeit gelebt hat. Und nicht minder wird derselbe bei Humri sich des Namens Omri erinnern, der ja im Hebr. mit dem Guttural y geschrieben wird, welcher bei Transcriptionen im Assyrischen auch sonst durch ein h wiedergegeben wird, s. ob. S. 198, Anm. 3. Der Assyriologe wird nun jetzt dem Historiker wieder zu Hilfe kommen und ihn darauf aufmerksam machen, dass Bit-Humri "Haus Omri" in den Inschriften eine ganz gewöhnliche Bezeichnung Nordisraels ist, vgl. Botta XVIII, 24, 25 (s. d. Stelle unten), wo genanntes Bit-Humri in unmittelbare Verbiudung mit Samarien gebracht wird. Wenn aber ein Land ohne Weiteres nach seinem Herrscher (Omri) bezeichnet wird, so leuchtet ein, dass dieser Herrscher in den Augen des andern Volkes eine sehr angesehene Stellung eingenommen haben muß, daß er in den Augen dieses andern Volkes gewissermaßen der Herrscher des Landes κατ' έξογην war. Es überrascht demuach nicht, dass auch der einzelne Herrscher dieses Hauses mit jenem Omri in nähere Verbindung und Beziehung gebracht, und, da der Betreffende factisch ein Nachfolger der Herrscher aus dem Hause Omri war, als ein Sohn Omri's bezeichnet ward, wobei wir uns gar nicht einmal auf die weite Bedeutung des Wortes "Sohn" im Semitischen zu berufen nöthig haben. Auf Grund dieser Combination nun nehmen die Assyriologen bezw. die Historiker, die den Aufstellungen der Assyriologen Glauben schenken, an, daß in der betreffenden Inschrift Jehu von Israel als dem Salmanassar tributbringend bezeichnet wurde. Und wir meinen, dass, giebt Jemand die Richtigkeit der Uebersetzung: Tribut Jehu's, Sohnes des Omri" zu, derselbe gegen die gemachten Schlussfolgerungen schwerlich viel einzuwenden haben wird. Wo kämen denn sonst in der Geschichte die Namen Jehu und Omri nebeneinander vor? und wo kämen sie vor um die betreffende Zeit? Aus dem sich hier bildenden Dilemma giebt es keinen Ausweg. Entweder hat man die

Richtigkeit der Uebersetzung zu läugnen — und dagegen müßten wir vom assyriologischen Standpunkte aus protestiren; oder aber man giebt die Richtigkeit der Uebersetzung zu — dann wird die Beziehung auf Jehu von selber sich darbieten, dieses um so mehr, als — und damit kommen wir auf eine weitere für die biblische Geschichte unmittelbar bedeutungsvolle Stelle — auf demselben Steine, in der Hauptinschrift des Obelisks, außer Benhadad von Aram (s. unten), Hazael von Damaskus erwähnt wird, der laut 2 K. 8, 28 ff. mit Jehu gleichzeitig regierte. Wir lesen in der Obeliskinschrift selber Seite B. Basis Z. 97—99 (Lay. pl. XCII): Ina XVIII bal-ya XVI sanita nahar Bu-rat 'i-bir Ḥa-za-'-ilu sa mat Imíri-su a-na taḥaza it-ba-a; MCXXI narkabâti-su, CCCCLXX bit-ḥal-lu-su it-ti us-ma-ni-su 'i-kim-su d. i. "In meinem 18. Regierungsjahre überschritt ich zum 16. Male den Euphrat. Hazael, vom Lande Damask, zog zur Schlacht (wider mich) aus, 1121 seiner Wagen, 470 seiner Schlachtrosse sammt seinen Vorräthen nahm ich ihm".

Wir schließen gleich noch eine weitere Stelle an. Z. 102. 103 derselben Inschrift lesen wir: Ina XXI. bal-ya XX. sanit nahar Bu-rat 'i-bir a-na irâ-ni sa Ḥa-za-'-ilu mat Imíri-su a-lik sa ma-ḥa-zi-su aksu-ud; ma-da-tu sa mat Ṣur-ra-ai mat Ṣi-du-na-ai mat Gu-bal-ai am-ḥar d. i. "In meinem 21. Regierungsjahre überschritt ich zum 20. Male den Fluß Euphrat, gegen die Städte Hazael's von Damaskus zog ich, dessen Burgen ich nahm; Tribut des tyrischen, sidonischen und byblischen Landes empfing ich".

Aber ist nun Imíri-su, was uns in dieser und der vorhin mitgetheilten Stelle entgegentritt, auch wirklich das Reich Damaskus? Wir antworten zuvörderst: jedenfalls ist es ein Reich zwischen Euphrat und Sidon-Tyrus; denn über den Euphrat geht der König, bis Sidon, Tyrus, Byblos, also bis Phönicien, dringt er vor, und ehe er dorthin kommt, überwältigt er das Land Imíri-su. Sodann 2) muß es ein mächtiges Reich gewesen sein, da der assyrische Großkönig zweimal es besiegen muß und so gewaltige Beute macht. Dass es aber unter allen Umständen 3) auch ein syrisches Reich war und zwar in der Nähe von dem bekannten Hamath, sagt uns abermals eine Stelle des Obelisks Z. 59 ff., also lautend : In a yu-mi-su-va Bin-id-ri sa mat Imírisu, Ir-hu-li-nu A-mat-ai a-di sarrâ-ni sa mat H at-ti u a-ḥat tiham-ti a-na idi a-ḥa-rit [s. a. E.] it-tak-lu-va a-na 'ibis kabla u tahaza a-na gab-ya it-bu-ni d. i. "In jenen Tagen vertrauten Benhadar von Imirisu und Irchulina von Hamat sammt den Fürsten der Chittäer und der Seeküsten auf ihre gegenseitige Stärke und zogen mir entgegen, mir Gefecht und Schlacht zu liefern".

Hier also erscheint das Reich Imíri-su in unmittelbarer Verbindung mit Hamath und den Chittäern, der gewöhnlichen Bezeichnung der Syrer oder Aramäer bei den Assyrern (vgl. hebr. und s. weiter KAT. zu 1. Mos. 10, 15 S. 27 ff.). Daß es somit selber ein syrisches Reich ist,

ist zweifellos. Wir haben nun aber 4) sogar noch den directen Beweis in den Händen, daß Imíri-su Bezeichnung des Landes oder Reiches war, dessen Hauptstadt Damaskus, dieses in Z. 15. 16 der unten von uns im Originaltexte angeführten Stelle aus der Inschrift Binnirar's Nr. I. Wenn wir hier lesen: "Nach dem Lande (mat) Imirisu zog ich, den Mari', König vom Lande Imirisu, belagerte ich in Damaskus, seiner Hauptstadt", so schwindet damit jeder Zweifel, daß Imirisu das Reich von Damaskus, Damaskus also die Hauptstadt des Hazael, Hazael von Imirisu und Hazael von Damaskus ein und dieselbe Person seien.

Wir gewinnen also folgende Daten: a) nach den Inschriften lebte zur Zeit Salmanassars II ein Jahua, Sohn oder Nachfolger des Humri; zu gleicher Zeit lebte ein Hazael und ein Benhadar von Damaskus; weiter ein Ahabbu von Israel; b) nach der Bibel lebte zur Zeit Jehu's von Nordisrael ein Hazael und ein Benhadad (Benhadar) von Damask, endlich ein Ahab von Israel; 9. Jahrh. Die Assyriologen combiniren danach Ahab und Jehu von Israel mit dem Ahabbu und Jahua der Keilinschriften, sowie den Benhadad (Benhadar) und Hazael der Bibel mit dem Binidri und Hazailu des Obelisks. Und diese Combination sollte keine stichhaltige sein? zumal weder von einem Jehu, noch von einem Ahab außerhalb Israels, noch anderseits von einem Benhadar und Hazael außerhalb des Reiches von Damaskus die Geschichte irgend etwas weiß?

Wir wenden uns zu einer weiteren Hauptstelle über Israel in den Keilinschriften. Dieselbe findet sich in der Inschrift Binnirar's I R. 35, Nr. 1. Hier lesen wir Z. 11b—16: istu 'ili nahar Burat mat Hatti, mat A-ḥar-ri a-na śi-ḥar-ti-sa 12. mat Sur-ru, mat Ṣi-du-nu, mat Ḥu-um-ri-i, mat U-du-mu, mat Pa-la-aś-tav 13. a-di 'ili tiham-tiv rabi-ti sa śul-mu san-si a-na nîri-ya 14. u-sak-nis, bilat ma-da-tav 'ili-su-nu u-kin. A-na 15. mat Imíri-su lu-u a-lik, a-na Ma-ri-' sar sa mat Imíri-su 16. ina 'ir Di-ma-as-ki, 'ir sarru-ti-su, lu-u 'i-ṣir-su d.i., (ich) unterwarf mir vom Euphrat an das Land der Syrer, das Westland nach seinem ganzen Umfange, 12. (nämlich) Tyrus, Sidon, das Land Omri, Edom, Philistäa, 13. bis hin zur großen See nach Untergang der Sonne zu (d. i. nach Westen zu); 14. Zahlung von Tribut legte ich ihnen auf. 15. Auch gegen das Land Imirisu zog ich, gegen Mariah, den König vom Lande Imirisu; 16. in Damaskus, der Stadt seines Königthums, schloß ich wahrlich ihn ein".

Dies die Stelle der Inschrift, für deren Wortverständnis ich auf KAT. S. 110 ff. verweise. Was folgt aus ihr für die Frage, ob die assyrischen Großkönige wohl eine Veranlassung hätten haben können, sich um einen solchen Duodezstaat wie Nord- oder Südisrael so angelegentlich zu kümmern? Einfach dieses, daß sie sich um das Land Omri's d. i. Nordisrael, gerade so viel und so wenig bekümmert haben, wie um Tyrus und Sidon, um Edom und um Philistäa, das heißt, genau so viel als a priori zu

erwarten. Aber, höre ich von Neuem den Zweifler einwerfen, ist denn das "Omriland" (mat Humri) auch wirklich Nordpalästina, d. i. das Reich Israel? Um hierüber ins Klare zu kommen, nehme man die Karte zur Hand und verfolge die Richtung, die die Aufzählung einhält. Dann kommt man vom Euphrat zu den Aramäern (Chatti), weiter östlich [l. westl.] nach Tyrus und Sidon, alsdann über Omriland nach Edom und weiter Philistäa (falls nämlich unter Pilastav nicht Judäa mitbegriffen ist). Nun weise man zwischen Tyrus-Sidon und Edom ein anderes "Omriland" nach als — Nordisrael! — Wir sollten meinen : schon hiernach kann über die Identität des Landes Bit-Omri und des Reiches Samarien kaum ein Zweifel statt haben, stehen uns aber noch directe Beweise für das Ausgeführte zu Gebote. Wir lesen Botta pl. XVIII, Z. 24, 25, abermals in einer Aufzählung: ka-sid 'ir S'a-mir-i-na u gi-mir mat Bit-Hu-um-ri ruk d. i. "(Ich) nahm ein Samarien und das gesammte Gebiet des Omrilandes". Hier wird Samarien ausdrücklich als ein Theil des Gesammtgebietes vom Lande des Omri bezeichnet. Ist es möglich, dass dieses selber ein anderes sei als Nordisrael, das einzige Land, dessen Hauptstadt Samarien, das selber - von Omri gegründet war (1 Kön. 16, 24)? Zum Ueberfluss vergleiche man noch eine Stelle aus einer anderen Inschrift Sargons, welche sich auf Thoncylindern findet (I Rawl. 36) und in welcher wir Z. 19 lesen : mu-ri-ib mat Bit-Hu-um-ri ruk rap-si; sa i-na 'ir Ra-pi-hi 'ipuku-u mat Mu-us-ri sa-nu-va Ha-nu-nu sar 'ir Ha-zi-ti ka-mu-u - su u-sí-ri-ba 'ir Assur d. i. "(Sargon), der da das Land des Hauses Omri, das ferne, weite, bekämpfte und bei der Stadt Raphia Aegypten, das fremde, niederwarf; den Hanno, König von Gaza, seinen Gefangenen, nach der Hauptstadt Assyriens abführte".

Den Beschluß mag eine Stelle auf der Stierinschrift Botta 36, 18. 19 machen, wo wir lesen: śa-pi-in 'ir S'a-mí-ri-na ka-la mat bit Hu-um-ri "Zerstörer der Stadt Samarien, des gesammten Omrireiches" (śapin Part. von śapan = מפר rasit, abrasit, also eigtl. "hinwegfegend"; kala = أح).

Wir hoffen, die Stellen werden ausreichen, um auch den hartnäckigsten Zweifler von der Identität des "Landes des Hauses Omri" mit dem Reiche Ephraim-Samarien d. i. Nordisrael zu überzeugen.

Aber nicht bloß mit Nordisrael, auch mit Südisrael d. i. Juda, hatten es die ninivitischen Könige, von Tiglath-Pileser IV. an bis auf Assurbanipal zu thun. In einer Inschrift des ersteren (II. Rawl. 67, Z. 61. 62) werden in einer Aufzählung tributpflichtiger Könige unmittelbar hinter einander genannt: Mitinti Aśkalunai, Jahuhazi Jahudai, Kausmalaka Udumai, Hanunu Hazatai d. i. "Mitinti von Askalon, Jahukhazi (Joachaz d. i. Ahaz) von Juda, Kosmelech von Edom, Hanno von Gaza". Die Eigennamen sind sämmtlich phonetisch geschrieben, bedürfen also keiner Erläuterung. Da uns nun ein zwischen Askalon, Edom und Gaza belege-

nes Land, von welchem ein Gentile der Form Yahudai gebildet werden könnte, außer Juda d. i. Südisrael nicht bekannt ist, so schließen wir daraus, daß der genannte Joachaz ein dem Tiglath-Pileser tributpflichtiger König von Südisrael-Juda war. Wir sollten denken, gegen den Schluß sei wenig einzuwenden.

Es haben sich aber auch noch andere assyrische Könige um dieses Reich bekümmert. So gleich der mächtige Bezwinger Samariens und Asdods, Sargon. Derselbe erzählt uns in der Nimrudinschrift Lay. XXXIII, Z. 8 nach einem Berichte über die Besiegung des Königs Humbanigas von Elam also: mu-sak-nis mat Ya-hu-du sa a-sar-su ruhuku, na-śiḥ mat Ḥa-am-ma-ti, sa Ya-hu-bi-'-di ma-lik-su-nu ik-su-du kati-su d. i. "(Sargon), der das Land Juda, dessen Lage eine ferne, unterwarf; das Land ("die Leute") von Hamat, dessen König Jahubihd seine Hände ergriffen hatten, verpflanzte" (die Worte sind in den besprochenen Inschriften schon sämmtlich dagewesen bis auf na śiḥ Part. act. von na śaḥ = nd, eigtl. "ausreißen" (aus dem Boden), dann "verpflanzen" (von Bevölkerungen), ein in den assyrischen Inschriften sehr häufiges Verbum).

Daß Sargon's Sohn und Nachfolger Sanherib in seinen Inschriften Jerusalems, Judas, Hizkias wiederholt Erwähnung thut (s. o. S. 80 und vgl. unsere Schrift: "die Keilinschriften und das A. T." zu 2 Kön. 18), wird man wohl begreiflich finden. Dass aber Sanherib auch dem seiner Selbstständigkeit beraubten, dennoch aber als ein Vasallenstaat unter irgend welcher Firma fortbestehenden Nordisrael seine Aufmerksamkeit gewidmet habe, dafür liefert einen Beweis die Stelle auf dem Taylorcylinder I R. 38, Zeile 47-56: Minhimmu Usimurunnai. 48. Tuba'lu Sidunnai. 49. Abdiluti Arudai. 50. Uruski [s. a. E.] Gublai. 51. Mitinti Aśdudai. 52. Puduilu Bit-Ammanai. 53. Kammuśunadbi Ma'bai. 54. Malik-rammu Udummai: 55. sarrâni mat Aharri kalisun sidi'i 56. satluti tamartasunu kabidtu adi sasu 57. ana nîriya issunuvva issiku sípâ-ya d. i. "Menahem von Samarien, Tubal von Sidon, Abdilut von Arvad, Uruski [s. a. E.] von Byblos, Mitinti von Asdod, Puduel von Ammon, Kamosnadab von Moab, Malikram von Edom: die sämmtlichen Fürsten des Westlandes (Phöniciens), der Grenzmarken der Herrschaft, brachten mir reiche Geschenke sammt Tribut dar und huldigten mir". Die Eigennamen, phonetisch geschrieben, bedürfen keiner Erläuterung mit Ausnahme von Malik-rammu, über welchen Namen wir oben S. 141 handelten. Zu dem sonstigen Wortverständnifs vgl. unsere Schrift: "die Keilinschriften und das A. T." (Gießen 1872) zu 2 Kön. 18, 13. III. S. 174.

Einer weiteren Erwähnung eines judäischen Herrschers und des Landes Juda selber begegnen wir in einer Inschrift Asarhaddons, welche die Namen von 22 "chittäischen" d. i. vorderasiatischen (insonderheit phönicischen und cyprischen) Königen verzeichnet, welche dem Großkönige tributpflichtig gewesen (I. Rawl. 48, I). In dieser Liste wird neben den Königen

von Surri (Tyrus), Udumí (Edom), Mahil [s. a. E.], Ḥazati (Gaza), Iśkaluna (Ascalon), Amgarruna (Ekron), Gubli (Byblos), Arvadi (Aradus), Uśimuruna (Samarien), Bit-Ammanu (Ammon) und Aśdudi (Asdod) und zwar zwischen den Königen von Tyrus und Edom namhaft gemacht auch Mínaśi'i sar Yahudi. Da Juda wie das Land Yahudi zwischen Tyrus-Phönicien und Edom zwischen inne liegt; Minasi an den Namen "Manasse" unmittelbar anklingt; von diesem Manasse in der Bibel berichtet wird, daßs er Vasall des assyrischen Großkönigs war, der nach der Zeitrechnung sehr wohl Asarhaddon gewesen sein kann, so scheint uns jede Möglichkeit, daß der in der Keilinschrift namhaft gemachte König von Jahudi nicht der aus der Bibel bekannte Manasse von Juda sei, ausgeschlossen. Aus demselben Grunde kann auch das in einer Inschrift Assurbanipals (Assurb. Sm. S. 31, c) zwischen Tyrus und Edom erwähnte Land Yahudi, dessen König (der Name ist verloren) dem Großkönige Tribut geleistet habe, kein anderes sein, als das Land Juda.

Wir sollten meinen, die angeführten Stellen würden genügen, darzuthun, daß die assyrischen Großkönige allerdings Veranlassung gehabt und genommen haben, sich um die Reiche diesseits und jenseits des Libanon und Jordan zu kümmern und mehr zu kümmern, als man dieses bisher geglaubt hat annehmen zu können.

Die im Vorstehenden besprochenen Stellen der Keilinschriften sind nun aber beiläufig, abgesehen von den Parallelen, auch die sämmtlichen Stellen, beziehungsweise Inschriften, in denen von Juda und Jerusalem die Rede ist. Wie man sieht, ist es eine sehr bescheidene Zahl gegenüber der Menge von Königsinschriften, die uns überkommen sind. Kann man danach wirklich sagen, dass "so ungemein viel" von Judäa in den assyrischen Inschriften die Rede sei? und kann man dieses angesichts des Umstandes, dass z. B. die angezogene Inschrift Tiglath-Pilesers, die des Ahaz von Juda in dem Fünftheil einer Zeile Erwähnung thut, im Ganzen 86, schreibe sechs und achtzig Zeilen zählt? dass weiter die Khorsabadinschrift Sargon's, die von der Eroberung Samariens in anderthalb Zeilen berichtet, 194 Zeilen umfasst? dass nicht minder in diesen Inschriften gerade von den mit der Bibel nicht zusammenhängenden Vorkommnissen des Ausführlichsten erzählt wird? dass z. B. Sargon, der die Eroberung Samariens, wie bemerkt, mit anderthalb Zeilen abthut, von den Wirren in Armenien, Medien und Chaldäa in Dutzenden von Zeilen Bericht giebt? weit ausführlicher als von der Eroberung Samariens vielmehr von der Eroberung Asdods, den Wirren in Hamath und anderen syrischen Städten handelt, und was dergleichen Dinge mehr sind? Nein, wir müssen sagen : die assyrischen Könige reden in ihren Inschriften genau so viel von den biblischen Ländern, als es nach der Lage der Dinge eben zu erwarten ist.

Aber sind nicht die sonstigen auf Grund der bisherigen Keilschriftentzifferung gewonnenen historischen Resultate ein sicherer Beweis für die

Unzuverlässigkeit, ja Unmöglichkeit dieser Entzifferung? stehen nicht eine Reihe von diesen Funden der Keilschriftentzifferer mit der gesammten Geschichtsdarstellung der alttestamentlichen Königsbücher in unlösbarem Widerspruch? - Wir dürfen zuvörderst fragen: wäre denn das, wenn der Fall, etwas so ganz Exorbitantes? Schreiber dieses glaubt sich von der Beschaffenheit und Entstehungsart dieser Bücher etwelche Kenntnis verschafft zu haben und weiß in Folge dessen, daß es abgesehen von der notorisch heiklen Chronologie namentlich mit der Vollständigkeit der Berichte dieser Bücher, die theilweis gar summarisch verfahren, ziemlich bedenklich aussieht. Werden aber wichtige Ereignisse gänzlich übergangen, so zweifeln wir nicht, kann sehr wohl auch der Fall eingetreten sein, dass die erzählten Ereignisse unter eine Beleuchtung und eine Beurtheilung gebracht wurden, welche ganz anders ausgefallen sein würde, wären jene übergangenen Ereignisse mit berichtet worden. Die Vergleichung der Chronik mit den Königsbüchern ist in dieser Hinsicht lehrreich genug. Dazu wissen wir ja, welche Wandlungen die Berichte der Königsbücher durchgemacht haben, ehe sie in die Fassung und den Zusammenhang gebracht wurden, in welchem sie uns jetzt vorliegen; und da sollten Abweichungen von dem dort Berichteten, auch offene Widersprüche mit demselben, eine Unmöglichkeit sein, dieses sollte der Fall sein, da wir doch zwischen einem anderen biblischen Geschichtsbuche und dem genannten eine Reihe anerkannter Contradictionen zu Tage treten sehen? Und der Assyriologe sollte deshalb an der Richtigkeit einer auf exact-philologischem Wege gewonnenen Nachricht einer ihm vorliegenden gleich zeitigen Quelle zweifeln, weil sie etwa mit dem Berichte eines mehrere Jahrhunderte nach den betr. Ereignissen lebenden und schreibenden, wenn auch theilweis auf Grund älterer Vorlagen berichtenden Verfassers nicht oder nicht ganz in Harmonie zu bringen ist? Wir können uns von dieser Nothwendigkeit nicht überzeugen. Nun aber zur Beantwortung der Frage selber : sind solche Widersprüche auch wirklich vorhanden und wie beschaffen sind dieselben? Es wird hingewiesen auf den Umstand, daß nach den assyrischen Berichten Jehu von Israel und die Damascener Benhadad und Hazael Unterthanen eines großen assyrischen Eroberers Salmanassar II. gewesen seien. Hier müssen wir nun zunächst constatiren, daß dieses, so viel ich weiß, kein Assyriologe behauptet hat. Was sie behaupten, ist, dass die Genannten dem assyrischen Großkönig zeitweilig oder dauernd tributär gewesen seien, was doch aber, soviel wir sehen, mit "Unterthänigkeit" noch nicht ohne Weiteres identisch ist. Sie waren vielmehr, meinen wir, dauernd oder zeitweilig assyrische Vasallenkönige. Und auch dieses besagen die Inschriften noch nicht einmal so ohne alle Einschränkung. Wie wir oben gesehen haben, besagt die den Jehu betreffende Inschrift nur, dass Jehu dem Großkönige madatu "Geschenke" d. i. aber wohl zweifellos soviel wie "Tribut" entrichtet habe; in wie weit dieses freiwillig oder gezwungen geschah, darüber fehlt uns

jede Andeutung (s. indess unten). Und von Benhadad und Hazael wird crzählt, daß sie in wiederholten Schlachten von Salmanassar besiegt seien. Dass sie ihm Tribut entrichtet, wird wenigstens in den mir bekannten Stellen nicht ausgesagt. Die Beherrschung der Gebiete Benhadars und Hazaels war also nur eine zeitweilige, eine militärische Occupation würden wir sagen, nichts weiter. Dass die Bibel über diese zeitweilige Occupation, die mit der Heilsgeschichte sehr wenig zu thun hatte, nichts berichtet, wer wird ihr das verargen? Wer aber weiter wird nun gar von dieser Nichtcrwähnung jener Niederlagen oder der zeitweiligen Occupation des Landes cin argumentum ex silentio gegen die Richtigkeit der Keilinschriftenentzifferung hernehmen? Und es sollte weiter Pflicht des, von den Feldherrnund Herrschertugenden Jehu's so eingenommenen, jüdischen Berichterstatters gewesen sein, die Schmach in den Annalen zu verzeichnen, daß ein solcher Fürst dem assyrischen Großkönig Geschenke gesandt habe, vielleicht um durch die Anerkennung der Oberhoheit Assyriens die Beihilfe desselben gegen seinen Erzfeind, die Syrer unter Hazael, zu erlangen? Ich sollte denken, diese Nothwendigkeit wäre nicht vorhanden gewesen, selbst wenn der Berichterstatter noch um diese Thatsachen wußte - was schwerlich zu beweisen sein wird. Ein Grund zur Anzweiflung des so bündigen und durch eine Illustration auf dem Obelisk veranschaulichten Berichtes über jene Tributsendung Jehu's liegt deshalb gewiss nicht vor.

Aber der assyrische König Phul, von dem die Bibel erzählt und von dem die Inschriften nach den Entzifferern platterdings nichts wissen? -Das ist freilich ein dunkler Punkt, an dem aber die Keilschriftentzifferer am wenigsten Schuld sind. In dieser Aussprache, das ist sicher, existirt ein König in den assyrischen Denkmälern nicht, weder auf den Platteninschriften, noch im Regentencanon. Es sind drei Wege, die man einschlagen kann, um die Schwierigkeit, die sich bietet, zu überwinden. 1) Man nimmt an, derselbe war gar kein assyrischer, sondern ein chaldäischer König, eine Combination, für welche die Umstand angeführt werden könnte, daß Berossos ihn wirklich als einen König der Chaldäer bezeichnet. Für die Bezeichnung eines chaldäischen Königs als eines assyrischen ließe sich schon eine Analogie finden (vgl. Esr. VI, 22, wo der persische Großkönig als "König von Assyrien" bezeichnet wird). Man könnte ohnehin außerdem noch annehmen, dass er sich zeitweilig die Oberherrschaft über Assyrien angeeignet hätte, den legitimen König von Assyrien als Vasallen im Besitze des Thrones belassend. Nur ist uns leider von einer bedeutenderen Machtentfaltung der Chaldäer vor Nabopolassar rein nichts bekannt, und ohnehin ist in den assyrischen Regentenlisten für ein solches chaldäisches Interregnum kein Raum. 2) Phul war gar nicht König, sondern nur der General irgend eines assyrischen Königs, eine Annahme, die aber doch, da er ausdrücklich als König bezeichnet wird, immerhin ziemlich bedenklich sein würde. Endlich 3) er war ein assyrischer König von Haus aus und ist identisch mit dem Könige Tiglath-Pileser, eine Combination, welche uns durch die neuentdeckten, im III. Bde. des englischen Inschriftenwerkes pl. 9 veröffentlichten, Texte kategorisch gefordert zu werden scheint, s. unsere Schrift: "die Keilinschrr. u. d. A. T." zu 2 Kön. 15, 1. 17. 19 (S. 114 ff.). Wie man nun aber auch sich entscheiden möge: gewiß ist das Vorkommen eines Königs Phul in der Bibel und das Nichtvorkommen desselben in den assyrischen Inschriften kein Grund, der zu Zweifeln gegen die Keilschriftentzifferung überhaupt und als solche berechtigte.

Wir kommen zu Sargon. Hier wird Anstoß genommen an der Erwähnung einer Königin Samsiëh von Arabien; wir möchten bezweifeln, ob mit genügendem Grund. Sargon erzählt Z. 17 der Khorsabadinschrift, daß er, nach Bewältigung Samariens, Gazas, Aegyptens Tribut an Gold, Pferden, Kameelen und anderen Dingen empfangen habe auch von S'a m-śi-'i s ar-rat A-ri-bi d. i. "Samsiëh, Königin von Arabien". Die Worte sind im Originale genau so geschrieben, wie hier transcribirt ist. Grammatik und Lexi-

kon stimmen in jeder Weise zusammen. Der Name S'amsîjëh (الْمُوسِيَّةُ)

ist das arab. weibl. Aequivalent zu dem hebr. אממשון = Simson oder noch besser zu dem männl. Namen שׁמֵישׁי Ezr. 4, 8. 17 und bedeutet sonach "die Sonnige" ("die dem Sonnengott Geweihte?"). Bedenkliches hat sonach dieser Namen nicht im Mindesten. Auch die vage Bezeichnung "Arabien" ist gewiß nichts, an dem man Anstoß nehmen kann : wer wird von dem Enuchen, der die Inschrift anfertigte, verlangen, dass er auch noch den Stamm der Beni so und so beifügte? Dass wir aber keine Königin dieses Namens mehr nachweisen können, ist denn doch kein ausreichender Grund die Angabe Sargons zu bezweifeln. Es wird weiter das Vorkommen des Namens eines Sabäers Ithimyar zur Zeit Sargons bedenklich gefunden, da ja die Himjaren erst weit später zur Herrschaft gelangt seien. Das wäre freilich bedenklich. Nun aber lese ich in der mir vorliegenden Transcription Oppert's an der betr. Stelle der Khorsabadinschrift von einem Himjariten nichts. Dort steht vielmehr Ithimara, was freilich nicht ganz correct ist, es sollte Ithamara (oder It'amara) heißen, wie Oppert auch richtig im Commentar J. A. 1864, p. 14 transcribirt. Dazu macht dann allerdings der Genannte a. a. O. die Anmerkung: "peut-être Himyar se trouve dans la forme". Er scheidet also das paläographisch Ueberlieferte und seine Conjectur — so wenigstens an dieser Stelle; hat er dieses an einer andern Stelle, auf welche hin jener Tadel erhoben wird, nicht gethan, so ist der Vorwurf ein gegründeter : denn Himyar steht nicht im Texte. Schwerlich aber dürfte Jemand berechtigt sein, aus dieser etwaigen Ungenauigkeit, diesem historischen Irrthume eines Keilschriftentzifferers einen Schluß auf die Keilschriftentzifferung als solche zu ziehen. Dasselbe gilt bezüglich der Oppert'schen Identificirung von Miluhha und Meroë. Mag

dieselbe falsch oder richtig sein (und in unsern Augen ist sie zweifellos richtig 1. wegen des notorischen Ueberganges des r und s anderer Sprachen in l. bei den Assyrern vgl. Babiru = Babilu; Kasdim = Khaldi u. s. f.; 2. wegen, der Lage, welche durch die Inschriften dem Lande Miluhha angewiesen wird Khors. 103: Musuri sa pat Miluhha "Aegypten, das an der Grenze von Meroë", vgl. 109-111, wo gesagt wird, dass seit den entlegendsten Zeiten der König von Meroë an die Assyrer keine Gesandten geschickt hätte, was auf ein sehr fernes Land schließen läßt; 3) weil es in Backsteininschriften Asarhaddons die Stelle von Kusch einnimmt, s. J. A. 1864, III. p. 194 vgl. noch KAT. zu 1 Mos. 10, 6) : ich sage, mag die Identificirung von Miluhha und Meroe falsch oder richtig sein : gegen die Zuverlässigkeit der Keilschriftentzifferung solcher ist von einer derartigen etwaigen unrichtigen Identificirung kein Grund herzunehmen; diese Deutung eines entzifferten Namens ist Sache nicht mehr des Entzifferers, denn vielmehr des Historikers. Eben darum ist man, wie wir schon an einem andern Orte hervorgehoben haben, auch nicht berechtigt, aus einem, wie wir meinen und gezeigt zu haben glauben, wirklichen Irrthum eines Entzifferers, bezüglich nämlich des auf dem Obelisk Salmanassars II. genannten östlichen Landes Muśri, welches fälschlich auf "Aegypten" gedeutet und mit dem hierfür sonst vorkommenden Musuri identificirt worden ist, einen Schluss auf die Keilschriftentzifferung als solche zu ziehen. Denn so fest wir überzeugt sind, daß, wie bemerkt, ein Irrthum Dr. Opperts vorliegt, so wenig berechtigt ist nach unserer Ansicht der auf diese falsche historische Combination gegründete Zweifel an der Solidität der Keilschriftentzifferung überhaupt. Oder ist es etwa deshalb mit der hebräischen Sprachwissenschaft und überhaupt mit der hebräischen Exegese nichts, weil B. Joel IV, 6 die einen Exegeten das dort vorkommende Land Javan (יְוָיָי) auf Griechenland, die andern es auf ein Javan in Arabien deuten? Doch gewiss nicht! Darum denn - und damit wolle man uns diese Ausführung schließen lassen - möge man doch nicht gar zu scharf und schnell aburtheilen, nicht auf Einzelheiten hin und auf Grund von scheinbaren oder auch wirklich vorhandenen Discrepanzen mit sonstigen Ueberlieferungen ohne Weiteres den Stab über eine Entzifferung brechen, die in ihren Grundlagen, wie wir gezeigt zu haben glauben, wohl und fest gegründet ist. Wir sagen: in ihren Grundlagen; denn dass im Uebrigen hier noch ein tüchtiges Stück Arbeit zu thun ist, das weiß Niemand besser als der, der sich etwas eingehender mit diesen Dingen beschäftigt hat. Theils bezüglich der Schrift, theils bezüglich der Grammatik, ganz besonders aber bezüglich des Lexikons sind noch viele Dunkelheiten aufzuhellen, wie das ebenfalls aus unserer Abhandlung zur Genüge hervorgeht. Dabei sind übrigens die verschiedenen Texte an Schwierigkeit des Verständnisses einander sehr ungleich, und während manche Texte fast bis in die kleinsten Kleinigkeiten hin einem sicheren Verständniss erschlossen sind, bieten andere einem vollständigen Verständnisse weit größere Schwierigkeiten, spotten endlich manche Texte bis jetzt aller oder wenigstens fast aller Versuche sie zu bewältigen. Ich glanbe im Interesse meiner Leser zu handeln, wenn ich hierüber nunmehr noch ein paar nähere Andeutungen folgen lasse" (s. dieselben a. a. O. 334 ff.).

Das Erscheinen der vierten Auflage von M. Duncker's Geschichte des Alterthums, Bd. 1 und 2, gab dem Genannten Veranlassung von Neuem seinen Bedenken gegen die Keilschriftforschung und die Verwendung ihrer Ergebnisse für die Geschichte Ausdruck zu geben, diesmal besonders in Rücksicht auf den Schreiber dieses und die von ihm theils selber gewonnenen, theils von anderen Keilschriftforschern herübergenommenen und historisch verwertheten Resultate der Entzifferung. Die bezügliche Stelle der Recension (s. Jahrbb. für classische Philologie, Jahrg. 1875, S. 580—586) lautet in des Verf.'s eigener späterer Umschrift:

"Die meisten Veränderungen haben gegenüber den früheren Auflagen schon in der dritten, noch mehr aber in dieser vierten die Abschnitte erlitten, welche über Assyrien und Babylonien handeln. In der That läßt die Quantität des hier neu hinzugekommenen inschriftlichen Materials wenig zu wünschen übrig, und der Verfasser hat von der für einen Darsteller der Geschichte des alten Orients so verlockenden Gelegenheit, endlich einmal aus dem Vollen schöpfen zu können, reichlichen — Ref. meint, einen zu reichlichen — Gebrauch gemacht. Es ist dies der einzige Punkt von Erheblichkeit, bei welchem wir dem Verf. widersprechen müssen und in Bezug auf welchen wir uns zu dem Vorwurf berechtigt halten, er habe einer Moderichtung größere Concessionen gemacht, als sich mit seiner sonst so bewährten Umsicht vereinigen läßt.

Schon an dem äußeren Umfang, den er in seinem Werke den Ergebnissen der Assyriologen im Vergleiche zu anderen Partien der Geschichte einräumt, glaubt man mitunter zu erkennen, daß derselbe hier nicht mit gleichem Maße gemessen hat. Während er sich in der ägyptischen Geschichte darauf beschränkt hat, dem Leser diejenigen Dynastien, welche die Höhepunkte der Entwicklung bezeichnen, vorzuführen und die dunkleren Zwischenperioden mit wenigen flüchtigen Strichen anzudeuten, und daher selbst eine Dynastie, die so bedeutende Spuren ihrer einstmaligen Herrschaft zurückgelassen hat, wie die dreizehnte, gänzlich übergehen zu müssen geglaubt hat, belastet er I, 197 ff. seine Darstellung mit Aufzählung der wesenlosen Schemen eines Karatadas, Purnapuryas, Kurigalzu und anderer altbabylonischer Könige, deren sumirische oder akkadische oder Gott weiß

was für Namen den Entzifferern immerhin Befriedigung, Anderen aber vorläufig mehr Langeweile als Vertrauen einflößen möchten.

Die Zeitangaben des Berossos sieht der Verf. I, 196, II, 13 als durch die Inschriften widerlegt an und scheint sie an Werth kaum höher als die des Ktesias zu veranschlagen, hierin durchaus mit Schrader übereinstimmend, der denn auch seiner Freude über die glückliche Ueberwindung eines den Assyriologen unbequemen Standpunktes in seiner Anzeige des Duncker'schen Werkes in der Jenaer Literaturzeitung einen fast triumphirend klingenden Ausdruck geliehen hat. Wäre dem so, so stände es nach des Ref. Ueberzeugung bis auf Weiteres schlimmer um die Assyriologen als um den alten chaldäischen Weisen; sieht man aber, einmal alle Bedenken gegen die Zuverlässigkeit der entzifferten Details unterdrückend, näher zu, so muß man fragen: worauf gründet sich denn ihre behauptete Unvereinbarkeit mit Berossos? Tiglath Adar I. verlor nach einer Inschrift Sanherib's laut Schrader 600 Jahre vor wahrscheinlich dem J. 700, also 1300 v. Chr. sein Siegel an die Babylonier, die es als Trophäe im Schatzhause zu Babylon niederlegten, und unter seinen Nachfolgern wurde mit wechselndem Glücke mit den Babyloniern gekämpft, erst im Laufe des neunten Jahrhunderts erlangte Assyrien mehr und mehr die Uebermacht : dies widerspreche der Angabe des Berossos, der mit Herodot den Beginn der assyrischen Herrschaft über Babylon 1273 eintreten und bis 747 v. Chr. dauern läßt und als erste assyrische Königin von Babylon Semiramis nennt. Der letztere Anstofs ist am leichtesten beseitigt, da Berossos an einer andern Stelle gegen die griechischen Ansichten über sie polemisirt, es sich also nur um ein ungenaues Referat seiner Worte handeln wird. Was aber sein Anfangsjahr der assyrischen Herrschaft betrifft, so hat derselbe Tiglath Adar vor dem Verluste seines Siegels das Land Kar-Dunyas (Babylonien) erobert (vgl. II, 23), und die Machtzunahme der assyrischen Könige kann durch jene Schlappe nur vorübergehend beeinträchtigt worden sein. Die großen Eroberungen, die im zwölften Jahrhundert von Tiglath Pileser I. berichtet werden, haben bereits eine Ausdehnung erreicht, welche die Ansicht jener griechischen Historiker, die in dieser Zeit das, was sie die Hegemonie der Assyrer über Oberasien nennen, schon bestehen lassen, rechtfertigt. Ich meine, Berossos hat die Periode der assyrischen Uebermacht im Euphratund Tigrisgebiete von jener Eroberung Babyloniens durch Tiglath Adar datirt, die er gegen 30 Jahre später als die Inschrift des Sanherib, wahrscheinlich aber genau in das richtige Jahr setzt, da wir berechtigt sind, die 600 Jahre als runde Summe anzusehen. In der ganzen Zeit von da an bis zur Thronbesteigung Tiglath Pileser's II., der 745 v. Chr. Babylon von Neuem eroberte, hat sich nach den Inschriften in den Beziehungen Babyloniens zu Assyrien nichts geändert: es fuhr fort seine eigenen Könige zu haben, nur dass diese den assyrischen gegenüber immer ohnmächtiger wurden; Berossos fasst also meiner Ansicht nach alle die Könige, die wäh-

rend dieser ersten Periode der assyrischen Herrschaft in Babylon regiert haben, zu einer großen Gruppe von 45 Königen in 526 Jahren zusammen. Nicht er, sondern seine modernen Ausleger machen diese 45 zu assyrischen Großkönigen; schon ein innerer Grund, ihre durchschnittliche Regierungsdauer von noch nicht zwölf Jahren, spricht gegen diese Auffassung; das weist entschieden auf wechselnde, unruhige Zeiten, eher auf Vasallenfürsten als auf Beherrscher eines geordneten, mächtigen Reiches hin. Hier liegt nirgends ein Widerspruch mit den Inschriften vor. Ferner entführte König Kudur Nanchundi von Elam nach einer Inschrift des Asurbanipal 1635 Jahre vor 645, also 2280 v. Chr. das Bild der Göttin Nana aus einem Tempel von Akkad, und von G. Smith aufgefundene Inschriften sollen ausführlichen Aufschlus über die Eroberung von Babylonien durch diese Könige von Elam geben, welche aber in der Folge wieder einheimischen Königen den Platz räumen mussten. Dies widerspreche den Angaben des Berossos vollständig, der als erste historische Dynastien von Babylon 8 medische Tyrannen von 2448-2224, 11 andere Könige von 2224-1976 und 49 Könige der Chaldäer von 1976-1518 aufführt. Mir scheint vielmehr die Zeitbestimming der Inschrift eine sehr wünschenswerthe Bestätigung gerade durch Berossos zu erhalten, der 56 Jahre später einen Dynastienwechsel in Babylon anmerkt. Dass der Raubzug des Kudur Nanchundi der definitiven Besitznahme Babyloniens durch die Elamiten vorausgegangen sein muß, liegt auf der Hand, und was hindert uns, in den 11 Königen, deren Herkunft in den Auszügen nicht bezeichnet wird, Elamiten zu erkennen, die dann wieder, nach den Inschriften wie nach Berossos, von einer einheimischen Dynastie abgelöst werden? Man darf wohl die Frage aufwerfen, ob die Assyriologie in ihrem eigenen Interesse wohl daran thut, gleich von vorn herein leichten Herzens das vertrauenswürdigste aus dem Alterthum uns erhaltene Denkmal über die Geschichte der Euphratländer und damit das einzige Correctiv für den Ikarosflug der Entzifferung als lästigen Ballast über Bord zu werfen? Champollion und seine Nachfolger hatten über den Nutzen der Reste des Manetho ganz andere Ansichten; die Sache liegt aber beidemal gleich.

Daß die großentheils ideographisch geschriebenen Namen der assyrischen und babylonischen Könige das Unsicherste in der ganzen Entzifferung sind, geben die Assyriologen selbst zu, nach wie vor besitzt ein großer Theil von ihnen seine Namen nur auf Kündigung, noch immer ist für das Umtaufen kein Ende abzusehen, und es wäre gewiß das Richtigste, sie bis auf Weiteres, wie das in einigen sultanischen Harems mit den ausrangierten Schönen der Fall sein soll, bloß mit Nummern zu versehen. Ein darstellender Historiker wird sich freilich dagegen sträuben, die Hauptacteurs in so unästhetischer Form dem Leser vorzuführen; hat er aber darum das Recht, in diesem durch Nennung von Namen, die nur auf Tagesconjecturen der Assyriologen beruhen, und durch einen trügerischen Schein von

Sicherheit falsche Vorstellungen zu erwecken? Die Kündigungsfristen sind oft recht kurz : die vierte Auflage des zweiten Bandes wurde Ende 1874 ausgegeben, und inzwischen ist bereits wieder der im Laufe der letzten sechs Jahre aus einem Hulihhus zu einem Binlihhis, aus einem Binlihhis zu einem Vulnirari, aus einem Vulnirari zu einem Binnirar gemachte König (II, 22) für das laufende Sommersemester in einen Rimmonnirar verwandelt worden. Damit stürzt aber mehr als blos eines dieser assyrischen είδωλα καμόντων, es stürzt auch die mühsam hergestellte Concordanz in Bezug auf den Vorgänger des Hasael, den die Bücher der Könige Benhadad, die Keilschriften Binidri, also jetzt Rimmonidri nennen, rettungslos zusammen. Vermuthlich deshalb hat Schrader, der aber in dem Punkte unter den Assyriologen allein zu stehen scheint, den Satz aufgestellt, dass der Gott Rimmon auch Bin geheißen habe und die Elemente von gleicher Bedeutung in den assyrischen Königsnamen beliebig vertauschbar seien: das wäre also just der Fall des monsieur le marquis de St. Janvier, aus dem in der Revolution ein citoyen Nivôse wurde. Jener Satz muß, wenn er sich bewährt, diesen Theil der Entzifferung noch viel unsicherer machen, als er dies bisher schon gewesen ist. Auch bei den Namen, die syllabisch ausgedrückt sind, ist die Unsicherheit infolge der großen Unvollkommenheit der assyrischen Schrift auf Schritt und Tritt eine größere, als sich meines Erachtens mit der Brauchbarkeit der inschriftlichen Ergebnisse für den Historiker vereinigen läßt. So list der Verf. I, 234 den Namen des sabäischen Fürsten, der früher mit einem starken Anachronismus für Ithimjar erklärt worden war, mit Schrader Ithamar wie den Sohn des Aaron; aber auch das ist gerathen, und es unterliegt keinem Zweifel, dass Lenormant das Richtige gefunden hat, indem er darin den auf den Inschriften von Saba häufig vorkommenden Namen Jath'âmir wiedererkennt. Damit ist auch der in der Verlegenheit, sich die Beziehungen Sargon's zu einem so entfernten Lande zurechtzulegen, von Schrader, die Keilinschriften und das Alte Testament S. 55 f. eingeschlagene Ausweg abgeschnitten, es handle sich hier um ein nordarabisches Saba, Wir erhalten vielmehr hier einen unerwarteten Einblick in einen ehemaligen lebhaften Verkehr zwischen den nördlichen Semiten und ihren entfernten südlichen Brüdern, der später verkümmert ist, aber auch in der Völkertafel der Genesis deutliche Spuren hinterlassen hat; und Duncker hat wieder einen Beweis seines richtigen Blicks in geschichtlichen Fragen gegeben, indem er sich hier von seinem sonstigen Führer Schrader getrennt hat.

Es läßt sich nicht verkennen, daß etwa mit dem Aufkommen der Perserherrschaft die geographische Nomenclatur Asien's im Vergleich mit der früheren Zeit eine durchgreifende Veränderung erlitten hat: dies macht vereint mit den Mängeln der Schrift die Identificirung der in den Keilinschriften vorkommenden Länder- und Völkernamen mit den später üblichen zu einer sehr mißlichen Sache, deren Schwierigkeiten man nur allmählich

durch exactes Arbeiten zu überwinden hoffen durfte. Leider haben die Assyriologen es im Ganzen und Großen vorgezogen, durch autoschediastische Verdolmetschungen der auf den Inschriften vorkommenden geographischen Namen ihre Ergebnisse dem großen Publikum mundrechter zu machen; nur Ménant's "Annales des rois d'Assyrie" zeichnen sich wie anderwärts, so auch hier durch etwas größere Zurückhaltung aus, während Schrader sich auf derselben Linie mit dem Gros der Entzifferer bewegt und damit auch auf den Verfasser bestimmend eingewirkt hat. So erklären sie z. B. Kumuch (I, 380) für Kommagene, eine Gleichsetzung, die seit lange ein Assyriolog von dem andern übernimmt, ohne zu beachten, dass damit ein handgreiflicher Unsinn in den geographischen Zusammenhang kommt; Gelzer ist dann weiter durch diese Prämisse verleitet worden, eine wunderliche Verschiebung der Sitze der neben Kumuch erwähnten Moscher und Tibarener anzunehmen. Sollte es nicht vielmehr Kamach in der Nähe von Erzendschan sein, das im Mittelalter Hauptstadt eines kleinen Reichs war? dann wäre wenigstens die ärgste Unordnung beseitigt. Wo der Boden so auf Schritt und Tritt unter den Füßen wankt, kann Ref. sich nicht so leicht wie der Verf. (II, 489) entschließen, allen bisher als gesichert geltenden Anschauungen über die Lebhaftigkeit der internationalen Beziehungen im alten Orient vor Kyros und den bestbeglaubigten Angaben über das sehr allmähliche Vordringen der Mermnadendynastie an die Meeresküste zum Trotz, einer Andeutung in den Inschriften des Asurbanipal zu Liebe die innerlich so wahrscheinliche Erzählung Herodot's von den ionischen und karischen Seeräubern, die von Psammetichos in Sold genommen ihm seine Mitkönige überwinden halfen, zu verwerfen und aus ihnen Truppen des Gyges von Lydien zu machen, die dieser über's Meer dem Psammetichos gegen die Assyrer zu Hilfe geschickt habe. Alles, was bisher über Lydien, Gyges und die Kimmerier aus den Keilinschriften verlautet, trägt ein gar absonderliches Gepräge und fordert ernste Zweifel heraus, ob auch Alles richtig verstanden und ob die einschlägigen geographischen Namen in die richtige Beziehung gesetzt worden sind - ganz abgesehen davon, dass es so undenkbar nicht wäre, dass Asurbanipal über diese auf einem entfernten Schauplatze spielenden Begebenheiten nichts Rechtes gewußt oder über Gyges einfach gelogen hätte.

Aber nicht bloß mit der Geographie, auch mit der Naturgeschichte kommen die Resultate der Assyriologen bedenklich oft in Conflict. Um bei den vom Verf. in sein Werk aufgenommenen Beispielen zu bleiben, legt nach II, 209 Salmanassar II dem Garparuda vom Lande Chatti (Syrien) Ebenholz als Tribut auf. Da Ebenholz nur in Indien und Aethiopien wächst, so sind drei Fälle allein möglich: 1) Salmanassar II ist verrückt gewesen, oder 2) Chatti ist nicht Syrien, oder 3) die Assyriologen haben ein beliebiges ihnen unbekanntes Product leichten Herzens für Ebenholz erklärt. Ferner verlangt Salmanassar II von demselben Garparuda von Chatti und

dem babylonischen Fürsten Merodach Baladan Büffelhörner als Tribut, und sein Vater Asurnaçirpal rühmt sich, am Euphrat 50 Büffel getödtet zu haben (II, 204). Wiederum sind wir vor eine ähnliche Alternative gestellt: denn noch Aristoteles, bei dem sich die erste Spur von Büffeln findet, kennt sie nur in ihrer Heimath Arachosien, erst in den folgenden Jahrhunderten können sie sich weiter durch Asien verbreitet haben, und erscheinen nach der Völkerwanderung zum ersten Male in Europa (vgl. Hehn, Culturpflanzen und Hausthiere<sup>2</sup> S. 407). Ein anderer alter König von Assyrien riihmt sich (II, 28), er habe die Schiffe von Arados bestiegen und einen Delphin im großen Meere getödtet : ἔκαν, ἔκανε την πανδοφον, την οιδέν' άλνυνουσαν αηδόνα Μουσων. Abscheulich, aber wenig wahrscheinlich! Die Unmöglichkeit der Erwähnung eines zweihöckerigen Kameels aus Aegypten hatte Ref. früher nachgewiesen, und Schrader hatte damals durch den Nachweis, dass das betreffende Muzri anders geschrieben werde als Musri, Aegypten, den Anstofs zu heben gesucht; diese Differenzirung scheint sich jedoch nicht bestätigt zu haben (vgl. die Anm. Duncker's II, 209), und jetzt sucht Schrader diese und ähnliche Schwierigkeiten auf einem neuen Wege zu heben. Er sagt, Zeitschr. f. ägyptische Spr. u. Alt. XII (1874) S. 53: "Ob nun Naramsin . . . Aegypten erobert habe, ist wenigstens noch nicht sicher. Es ist richtig, dass der Name Maganna in den Inschriften Asurbanipals eine ägyptische Provinz neben Miluhhi bezeichnet. Wir wissen aber, dass unzweifelhaft oft dieselben Namen verschiedene Länder bezeichnen: dasselbe Wort Musri, mit welchem Aegypten benannt wird, bezeichnet in der Aussprache Musri (oder auch Musri?) das östliche Land Musri . . . . So wäre es immerhin denkbar, dass auch das von Naramsin occupirte Land Magan nicht Aegypten, denn vielmehr ein östlicheres in der Nähe von Babylonien belegenes Land war." Ref. bekennt offen, daß die Lectüre der hervorgehobenen Worte seinem Glauben an die Sicherheit der assyriologischen Entzifferungen, der nie ein besonders fester gewesen ist, den letzten Stoß gegeben hat. Zweierlei nur ist möglich: 1) entweder Schrader hat mit seiner Behauptung Unrecht; dann wäre das, was er für Vorsicht hält, geradezu die Negation der Kritik, und wir müßten der Hoffnung entsagen, dass es einem Gelehrten, den wir so rasch bei der Hand sehen, sich momentanen Schwierigkeiten, auf welche Entzifferung und Deutung des Entzifferten stoßen, durch Aufstellung bedenklicher Theoreme von Fall zu Fall zu entziehen, gelingen werde, die Assyriologie auf eine sicherere Basis zu stellen als seine Vorgänger; 2) oder Schrader hat Recht; dann tritt zu allen bereits vorhandenen Schwierigkeiten, den Ideogrammen, der Homophonie, der Polyphonie, die so weit geht, dass es Zeichen giebt, welchen vier Lautwerthe und vier Sinneswerthe zukommen, der Unvollkommenheit der für eine agglutinirende Sprache erfundenen und auf eine semitische übertragenen Schrift und ihrer dadurch bedingten Unfähigkeit, eigne und fremde Namen deutlich wiederzugeben, eine an das Wahnsinnige

streifende Willkür in der geographischen Nomenclatur hinzu, die ein für allemal jede Verwendbarkeit des Entzifferten für den Historiker, der nur mit sicherem Material operiren kann, einfach abschneidet; die Assyriologen mögen dann noch so sehr versichern, die Sache stehe nicht so schlimm, wie sie dem Laien aussehe, jeder Unbefangene müßte sagen: schlimmer kann sie nicht stehen!

Solches sind die Schwierigkeiten bei den verhältnismässig leichter zu verstehenden Inschriften der späteren Könige; sie häufen sich, je mehr in den Inschriften der älteren Zeit das ideographische Element überwiegt, und auch Anderen ist es bei dem von G. Smith entdeckten Sintfluthsberichte ergangen wie dem Verf., der sich I, 184 über die seltsame Einleitung und den noch seltsameren Schluss wundert und Beides mit beredtem Stillschweigen übergeht. Hier wirkt auf jedem Schritt hemmend der Umstand, daß im Grunde noch Niemand eine Ahnung von der Sprache hat, für welche die ideographische Schrift erfunden worden ist. Der Verf. nennt sie I, 193 eine Sprache, die, entschieden unsemitischer Art, ebenfalls (wie die elamitische) dem türkisch-tatarischen Sprachstamm anzugehören scheine, und beruft sich hierfür auf das Urtheil Schrader's. Dieser erklärt jedoch neuerdings (Zeitschr. d. deutschen morgenl. Ges. XXIX, 49), dass er sich der Bezeichnung "Turanier" nur als einer conventionellen bedient habe, und beschränkt sich nun darauf, die betreffende Sprache als eine agglutinirende zu bezeichnen. Einige Assyriologen haben sogar die Entstehung der phönicischen Buchstabenschrift aus der assyrischen Keilschrift herleiten wollen, und der Verfasser ist I, 213 geneigt, sich ihnen anzuschließen. Durch die Untersuchungen de Rougé's ist es aber wohl nun außer Frage gestellt, daß die ältere Ansicht, welche ihren Ursprung in der ägyptischen Hieroglyphenschrift sucht, die richtige ist.

Tadeln ist leichter als Bessermachen, und es muss anerkannt werden, daß ein darstellender Historiker, vor die Aufgabe gestellt, eine Menge fragmentarischer Nachrichten zu einem Gesammtbilde einzuordnen, dem fertigen, mit reichlichen Aufschlüssen winkenden System der Assyriologie gegenüber in einer eigenthümlichen Lage ist, welche mit der der deutschen Mythologen gegenüber der Edda verglichen werden kann. Ref. ist weit entfernt zu verkennen, dass, nachdem einmal das Werk der eigentlichen Entzifferung dem Genie Oppert's im Wesentlichen gelungen war, das Verständnis des Entzifferten durch Schrader und andere verdiente Männer erheblich gefördert worden ist, und dass es ohne die die ganze Assyriologie beherrschende apologetische Richtung, die das "sibi canere et Musis" nicht kennt und es für ihre Hauptaufgabe hält, möglichst rasch möglichst weiten Kreisen einen möglichst hohen Begriff von der Wichtigkeit des zu Tage Geförderten beizubringen, wahrscheinlich in noch höherem Grade gefördert worden wäre; die Resultate sind immerhin zum Theil derartig, dass sie nicht wohl mehr einfach ignorirt werden können. Auf der anderen Seite

kann Ref. diesen Resultaten ebenso wenig in Bausch und Bogen den Grad von Sicherheit zuerkennen, der dem Historiker gestattete, mit ihnen einfach wie mit Thatsachen zu rechnen. So ergiebt sich hinsichtlich ihrer historischen Verwendbarkeit eine Unsicherheit, bei der die Ansichten über die Frage, wo die Grenze des Aufzunehmenden liege, nothwendig auseinandergehen werden."

Ich sah mich in der Lage in der nachfolgenden Weise zu repliciren (s. Jenaer Literaturzeitung, Jahrg. 1875, Nr. 44, S. 782—784: zweiter Nachtrag zu Jahrg. 1874, Art. 387, vgl. ebendas. S. 414):

"In einer Anzeige der von mir im obigen Artikel besprochenen neuen Auflage von Max Duncker's Geschichte des Alterthums Th. 1 u. 2 durch A. v. Gutschmid in Königsberg (in Jahrbücher für classische Philologie 1875 S. 577 ff.) findet sich S. 580 der Passus: "Die Zeitangaben des Berossos sieht der Verf. I, 196. II, 13 als durch die Inschriften widerlegt an und scheint sie an Werth kaum höher als die des Ctesias zu veranschlagen, hierin durchaus mit Schrader übereinstimmend, der denn auch seiner Freude über die glückliche Ueberwindung eines den Assyriologen unbequemen Standpunktes in seiner Anzeige des Duncker'schen Werkes in der Jenaer Literaturzeitung einen fast triumphirend klingenden Ausdruck verliehen hat", und weiter unten: "man darf wohl die Frage aufwerfen, ob die Assyriologie in ihrem eigenen Interesse wohl daran thut, gleich von vornherein leichten Herzens das vertrauenswürdigste aus dem Alterthum uns erhaltene Denkmal über die Geschichte der Euphratländer und damit das einzige Correctiv für den Ikarosflug der Entzifferung als lästigen Ballast über Bord zu werfen?" Schreiber dieses gesteht, diese Worte mit wachsendem Erstaunen gelesen zu haben. "Die Assyriologie wirft leichten Herzens eins der vertrauenswürdigsten geschichtlichen Denkmale über Bord" - so schreibt A. v. Gutschmid in dem Augenblicke, nachdem erst jüngst ein Assyriolog und zwar ein "Hauptmann" unter ihnen sich der Sisyphusarbeit unterzogen hat, in seiner Weise den "Canon des Berosus" mit den Angaben der Monumente in Ausgleich zu setzen! - Und wo weiter hat der andere Assyriolog, den v. G. also vermuthlich für die ganze Assyriologie verantwortlich macht, sich jemals geringschätzig über den Chaldäer Berosus und seine chronologischen Aufstellungen ausgesprochen? - In der ganzen in Aussicht genommenen Recension des Duncker'schen Werkes geschieht des Berosus überhaupt mit keiner Sylbe Erwähnung (der betreffende Passus lautet wörtlich : "die chronologischen Aufrisse weiter des Herodot und der Hebräer sind zerschellt an den zwei-, drei- und vierfach controlirten Regentencanones und Eponymenlisten der assyrischen Thontafeln"); ebensowenig dieses in der Anzeige des zweiten Bandes desselben Werkes

(1875, Art. 164), wo ich wiederum lediglich über Herodot's Angaben betreffend Anfang und Dauer der assyrischen Macht mich äußere. Grieche Herodot und der Chaldäer Berosus sind aber durchaus nicht in einen Topf zu werfen. Bekanntlich ist die Gleichung von den 520 Jahren des Herodot und den 526 des Berosus nichts als eine, wenn auch auf den ersten Blick noch so scheinbare und plausible Hypothese Niebuhr's, die aber, wenn sie richtig wäre, für den Berosus sehr Schlimmes im Gefolge hätte. Dieser nämlich würde alsdann direkt mit den Monumenten in Conflict kommen, welche von einer solchen mehr denn 500jährigen Beherrschung des oberen Asiens, Babylonien eingeschlossen, durch die Assyrer nichts wissen. Wenn v. G. diese Schwierigkeit dadurch wegzuschaffen sucht, daß er die babylonischen Könige den Assyrern gegenüber lediglich ohnmächtig, nicht von ihnen abhängig sein lässt, so widerspricht dieses dem Wortlaute des Herodot, der von einem "Herrschen" der Assyrer über das obere Asien redet. Dass aber jene babylonischen Könige wirklich assyrische "Unterkönige" gewesen wären, wird durch die Inschriften, die wohl von Kämpfen mit Babylon und Zügen nach dort, niemals aber von einer dauernden Eroberung Babylons in dem betreffenden Zeitraume reden, ausgeschlossen. Wollte man aber wiederum den Ausdruck "oberes Asien" bei Herodot lediglich von dem nördlicheren betreffenden Gebiete, mit Ausschlufs Babyloniens, verstehen, so würde man erst recht aus dem Regen in die Traufe kommen; denn dann würde völlig aller Grund, die 520 Jahre des Herodot mit den 526 Jahren des Berosus zu combiniren, dahin fallen, und dazu würde jene Aussage des Herodot noch weniger den thatsächlichen Verhältnissen gerecht werden, da, dass Assyrien im Norden schon vor Tiglath-Adar bedeutende Machtfortschritte gemacht, von vornherein anzunehmen steht; dass es aber auch noch nach 750 erst recht eine bedeutende Macht nach Nord, Ost und West entfaltete, auf den Inschriften klar und deutlich zu lesen ist. Wie aber Herodot die Sache darstellt, ging es seit dem Abfall der Meder, d. i. seit Mitte des 8. Jahrhunderts continuirlich mit dem Verfall des Reiches vorwärts. Niemandem wird bei Lesung der Worte Herodot's I, 95 der Gedanke kommen an die Beherrscher Mediens, Ciliciens, Cyperns, die Eroberer Asdods und Gazas, die Bezwinger Aegyptens, des in der supponirten Zeit der 520 Jahre Herodots niemals bezwungenen! Wer aber die thatsächlichen Verhältnisse so schief darzustellen vermag, wie hier Herodot, erweckt kein Vertrauen für die Richtigkeit seiner Angaben bezüglich anderer Punkte auf demselben Gebiete. - Es kommt hinzu, daß, wenn, wie v. G. meint, die allgemeine Ohnmacht der 45 Könige der 5. Dynastie Assyrien gegenüber der Grund für Berosus gewesen wäre, sie zusammenzufassen, man nicht einsieht, warum er da nicht auch die Könige von 747 an hinzunahm, bei denen sich dasselbe wiederholte, wie (nach v. G.'s Meinung) bei den 45 Königen : die dauernde Selbstständigkeit Babylons datirt erst seit Nabopolassar. Tiglath-Pileser's Invasion in Babylon kann

auch einen Abschnitt nicht gebildet haben, da einerseits diese in das Jahr 745 statt in das Jahr 747 fällt und anderseits der babylonische Kanon selber bei diesem Jahre keinen Einschnitt macht, den Tiglath-Pileser vielmehr erst für das Jahr 731 (in Uebereinstimmung mit den Inschriften) als babylonischen König ansetzt. Ohnehin hat es solcher, ohne dauernde Resultate gebliebener, Invasionen assyrischer Könige in Babylonien, wie die vom J. 745, gemäß den Inschriften auch sonst in diesem Zeitraume gegeben; ich denke nur an Binnirar! - Berosus wird also vermuthlich andere Gründe gehabt haben, die 45 Könige in dieser Weise zusammenzufassen, als die Rücksicht auf ihre größere oder geringere Ohnmacht dem nördlichen Reiche gegenüber (was ja ohnehin, sieht man auf die Zusammenfassung der übrigen Tyrannen zu Dynastien, eben auch bei Berosus, von vornherein wenig Wahrscheinlichkeit hat). Ist dem aber so, so wird vollends die Gleichstellung der 520 Jahre des Herodot und der 526 des Berosus hinfällig, und jedenfalls ist es unberechtigt, den einen sofort auch für den andern solidarisch verantwortlich zu machen, meine Aussagen über Herodot als solche, die über Berosus gemacht seien, zu deuten. Es ist dieses in diesem Falle um so unberechtigter, als zu einer solchen Unterschiebung in meinem Urtheile über Berosus in der einzigen Stelle, wo ich mich überhaupt von mir aus über den Canon des Berosus äußere, nicht der geringste Anlass geboten ist. Diese Stelle findet sich in der Zeitschrift der Deutsch-Morgenländischen Gesellschaft vom Jahre 1873, S. 421 und lautet: "Wir unsererseits zweifeln nicht, daß die vier geschichtlichen Dynastien des Berosus (II-V) sich beziehen auf die Zeiten, da die Auswanderungen der Südsemiten nach dem Norden längst stattgefunden und die Babylonier sammt den Hebräern und Kanaanäern längst hier gesiedelt hatten, die letzten beiden der genannten Volksstämme sogar den babylonischen Boden bereits beträchtliche Zeit wieder verlassen hatten." Kein Mensch, denke ich, wird aus diesen Worten eine Geringschätzung jenes alten literarischen Denkmales herauslesen. Das freilich wird und soll jeder aus der zurückhaltenden Art, wie ich mich über dieses Denkmal ausspreche, und nicht minder aus dem Schweigen über die Angaben des Chaldäers in der Recension herausfühlen, dass ich nicht geneigt bin, die Heerschaar der Berosushypothesen auch meinerseits mit einem voreiligen Versuche zu vermehren. Warte man ruhig die weitere Erforschung der Monumente ab; dann wird sich auch wahrscheinlich noch manches Räthsel in Bezug auf Berosus lösen; verfrühte Ausgleichungsversuche können nur schaden. - Die Rec. gestaltet sich im Verlaufe zu einer Diatribe über die Assyriologie überhaupt. Vorwurf reiht sich an Vorwurf und schliefslich wird mit einem kräftigen Entweder-Oder die ganze Assyriologie zum Tempel hinausgejagt. Den Reigen beginnen natürlich die unglücklichen Eigennamen der einheimischen Könige, diese Schmerzenskinder der Assyriologie. Dass sie das Unsicherste bei der ganzen Assyriologie seien, geben ja die Assyriologen selber zu! Dazu das ewige Um-

taufen der Namen : kein Semester vergeht, dass nicht eine Umtaufe statt hat u. s. w.! - Wenn so ein Mann lamentiren würde, der nicht im Stande ist, sich über den Mechanismus der assyrischen Schrift Aufklärung zu verschaffen und die bezüglichen Auseinandersetzungen der Fachmänner zu lesen, so würde man das begreiflich und verzeihlich finden. Wenn aber so der Rec. sich äußert, der aus Schrader's Buche so gut wie Einer weiß, was es mit der früheren, unrichtigen Aussprache des betr. Königsnamens als U-lih-his, der späteren Substitution des Gottesnamens Bin für das als Ideogramm erkannte U, der Umwandlung der, wie wir zudem jetzt wissen, ohnehin auch sonst zu beanstandendem, Aussprache lih-his in nirar auf Grund einer im J. 1870 erst veröffentlichten Parallelinschrift für eine Bewandnis hat; der endlich auch erfahren hat, wie es mit der Substitution des Gottesnamens Ramman (Rimmon) nach der Constatirung der Gleichung IM = Ramman bestellt ist, wenn, sage ich, ein solcher Mann sich in der Weise ausläßt, wie es der Rec. S. 582 thut, so ist mir das völlig unerfindlich. Ich habe meine Aufstellungen vor aller Welt begründet. Diese meine Gründe hat man anzugreifen. Man hat zu beweisen, dass der Name nicht mit zwei ganz verschiedenen Gottesideogrammen (U und IM) geschrieben wird; man hat zu beweisen, dass Sanherib nicht auch Asurahirib (Regentencanon) heifst; man hat zu beweisen, daß IM nicht das Ideogramm für Ramman-Rimmon und dazu noch obendrein das Ideogramm für den Blitzgott Bar-ku (in einem Eigennamen III R. 47. III, 8 vgl. mit III R. col., II, 20. II R. 68 Nr. 2 col. II, 29) ist, und wiederum, dass Bin nicht der Name des mit dem Ideogramm U bezeichneten Gottes sein kann; man hat nachzuweisen, dass Ben-hadad oder Ben-hadar ein gnesio-syrischer Namen sein und ben im Aramäischen den Sohn bedeuten kann; man hat endlich zu zeigen, dass der zweite, appellativische Theil des Namens nicht der ideographische Ausdruck für den Begriff "Helfer", assyr. niraru ist: gelingt dieser Beweis, so ist die Sache damit nach der negativen Seite abgethan und das Richtige wird sich schon mit der Zeit anfinden. man aber diesen Beweis nicht zu führen, so lasse man das Lamentiren über die Kreuz- und Querzüge, die die Forschung machen muß und mußte, um zu dem gewünschten Ziele zu gelangen, und welche ihrerseits wieder abhängig sind von dem Gange, den die Forschung im Allgemeinen nimmt. Der Mann, gegen den sich der Angriff des Rec. in erster Linie richtet, und die Schule, die von ihm ihren Ausgang genommen, führen über die Art, wie sie zu ihren Resultaten kommen, öffentlich Protocoll und setzen einen Jeden in den Stand, sich selbst sein Urtheil zu bilden. Wer diese Mühe scheut und lediglich Resultate und zwar versiegelte und verbriefte haben will, dem ist überall nicht zu helfen. Das Mass des subjectiv oder aber objectiv Richtigen besitzt der Forscher selbst immer nur zum Theil. - Wir wenden uns zu einigen weiteren Punkten. Gutschmid findet, dass nicht blos bei den ideographischen, sondern auch bei den Namen, die syllabisch ausgedrückt sind, die Unsicherheit in Folge der großen Unvollkommenheit der assyrischen Schrift auf Schritt und Tritt eine größere sei, als sich seines Erachtens mit der Brauchbarkeit der inschriftlichen Ergebnisse für den Historiker vereinigen lasse. Ein Satz, der in dieser Allgemeinheit ausgesprochen, in der That eine ermuthigende Aussicht in die Zukunft eröffnet! Für ewige Zeiten also sind die Inschriften für den Historiker, der jedenfalls nicht das wenigste Interesse an den Enzifferungen nimmt, verrammelt! Er sieht mit sehenden Augen nicht bloß den Sanherib und Tiglath-Pileser, sondern auch den Hazakijahu = Hizkia; Auśi = Hosea; Mínaši = Manasse; er sieht Uršalimmu = Jerusalem; S'amírina = Samarien; sogar Mimpi = Memphis und den Labnana = Libanon leibhaftig vor sich : aber er darf alle diese kostbaren Dinge nicht berühren; denn es wäre ja denkbar - auch wenn sonst in den Inschriften alles stimmt -, dass trotz alledem und alledem Minasi doch nicht Manasse und S'amírina doch nicht Samarien wäre! Und da nun das hier in Betracht kommende Syllabar bereits jetzt - bis auf wenige Einzelheiten - fix und fertig ist und so vermuthlich bleiben wird bis in alle Zukunft, der Stand der Dinge nach dieser Richtung gar keine wesentliche Aenderung mehr erleiden wird, so wird auch die Unsicherheit, von der v. G. spricht (die aber jedenfalls um kein Haar größer ist, als diejenige, welche uns bei den phonetisch geschriebenen Hieroglyphennamen oder bei den in unpunktirter phönicisch-aramäischer Schrift concipirten Texten entgegentritt, die, nach der Rec, zu urtheilen, Herrn v. Gutschmid durchaus nicht die gleichen Skrupel verursachen), also verbleiben bis in alle Zukunft - eine tröstliche Aussicht! Und womit motivirt diesmal G. seine Thesis und seine Forderung? Damit, das "Schrader einen sabäischen Fürstennamen Ithamar liest, wie den Sohn des Ahron; denn das sei bloss gerathen", und Lenormant habe das Richtige, der in dem assyrischen Buchstabencomplexe den Namen Jathâ-Amir wiedererkenne. Ich muß mich über diese sonderbare Insinuation, dass ich die Lesung eines syllabisch geschriebenen Namens lediglich "gerathen" hätte, denn doch einigermaßen verwundern. Die Lesung, welche ich KAT. S. 55 mittheile, nämlich It-'-am-a-ru (ra) ist ja die allein urkundliche, wie jeder sich ohne Weiteres durch eine Vergleichung des Originaltextes überzeugen kann! Von dieser "Lesung" des Namens unterscheide ich durch ein eingefügtes "vermuthlich" ausdrücklich meine Identification des Namens mit dem Namen Ithamar. Ich sollte meinen, das sei correct und sei das einzig Correcte. Die Identification nun aber eines Namens, der in der zuverlässigen, urkundlichen Form überliefert ist, mit dem anderen einer historischen Persönlichkeit ist nicht Sache des "Entzifferers", sondern des Historikers, Archäologen u. s. w. Wenn sich bei diesem Geschäft der Identification der Historiker oder aber der Keilschriftforscher als Historiker irrt, so trifft die Schuld nicht die "Entzifferung" und den "Entzifferer", sondern den Historiker oder aber den

Entzifferer, insofern er sich auf das Gebiet des Historikers begiebt. Und von etwaigen derartigen Irrthümern auf Unsicherheit der "Entzifferungen" zu schließen, ist völlig unberechtigt. Was würde der klassische Philolog dazu sagen, wenn man aus dem Umstande, dass die Forscher noch nicht darüber einig sind, wer unter dem Adores des Justin (in meinen Augen fragelos der [vios] Adeo der LXX und Benhadar des A. T.'s) zu verstehen sei, auf die Unsicherheit der "klassischen Philologie" schließen wollte? Was hat diese historische Frage mit der linguistisch-paläographischen zu thun? - Unglaublich nun aber ist es, wenn H. v. G. in demselben Athem, in welchem er so von dem Keilschriftforscher fordert, dass er in die Domäne des Historikers übergreife und den vollkommen richtig entzifferten Namen sofort auch richtig identificire, keine halbe Seite weiter (S. 583) es den Assyriologen verbieten will, wenn sie sich von der Identität eines geographischen Keilschriftnamens mit einem sonst bekannten überzeugt zu haben glauben, nun auch diesen anderen Namen (also z. B. "Jerusalem" statt Urśalimmu; "Ekron" statt Amgarruna) in ihre Uebersetzungen aufzunehmen. Nun, hoffentlich wird Jeder, dem noch nicht aller Geschmack abhanden gekommen ist, sich hüten, einem derartigen Verlangen zu entsprechen. Was im Interesse der Wissenschaft nicht bloß verlangt werden kann, sondern auch verlangt werden muss, ist, dass gleich zeitig mit der vulgären Form des Namens die assyrische Urform mitgetheilt wird, damit der Leser stets Controle zu üben im Stande ist. Bei der Mittheilung des gesammten Originaltextes, wie sie bei mir die Uebung ist, giebt sich auch hier von selber der richtige Weg an die Hand. Und wer mit dem Wesen der assyrischen Schrift vertraut ist, weiß ohnehin, daß dieses das allein Correcte ist, da wenn Jemand die Silben eines Namens (auch in der Originalform) zusammenzieht, wie das Ménant thut, statt die Silben eines Namens in Uebereinstimmung mit dem Originaltexte getrennt mitzutheilen, wie ich das in der hier in Betracht kommenden meiner bezüglichen Publicationen ausschließlich gethan habe, derselbe damit jedenfalls zum guten Theil den Leser der Handhabe zur Controle der Lesung beraubt. - Aehnliche Ausstellungen, wie bei den geographischen Gegenständen, macht v. G. bei den naturgeschichtlichen. Nun wird es keinem Verständigen einfallen, zu läugnen, dass und ganz besonders auch auf diesem Gebiete, auf welchem der hier als Laie arbeitende Gelehrte so leicht dem Irrthume ausgesetzt ist, Fehler und Versehen begangen sind und begangen werden, und wenn der Verf. zum Belege seiner Bemerkung gleich vornab auf eine falsche Uebertragung eines Namens für eine Holzart, die Oppert und Ménant (deren "Land Chatti" hier übrigens auf einem Lesefehler beruht) für Ebenholz erklären, verweist, so trifft es sich, daß der Assyriolog Schrader bereits im Jahre 1872 sich (KAT. 183) über den fraglichen Punkt also hat vernehmen lassen: "Es folgen zwei Holzarten, von denen IS DAN ein "festes Holz" bedeuten würde, ohne daß aber Näheres über den betr. Baum sich ausmachen ließe

(Oppert's "Sandelholz" will natürlich eine blosse Vermuthung sein); das weiter genannte IS. KU. NIN. SAK. SU ist eine nicht minder gänzlich unsichere Holzart (Oppert: "Ebenholz")." Auf derselben Seite hätte Gutschmid auch bereits das Richtige in Bezug auf den "Büffel" der Inschriften finden können. Es heißt dort: "Das mit AM. S'I bezeichnete Thier ist, wie wir aus den Jagdinschriften Asurnasirhabals und Asurbanipals wissen, sicher ein Thier wie der Büffel; doch es ist fraglich, ob wir in AM. S'I den wirklichen Namen des Thieres und nicht vielmehr ein Ideogramm vor uns haben" (was beiläufig jetzt nicht mehr fraglich ist; das Wort ist ein Ideogramm und sein phonetisches Aequivalent ist rîmu, hebr. וראם). Ich brauche nicht zu bemerken, dass Obiges zwei Jahre vor dem Erscheinen des Hehn'schen Buches A. 2. geschrieben war, auf welches A. v. G. sich beruft. - Wie umgekehrt ein ganz richtig entzifferter Thiername (der Name des zweihöckerigen baktrischen Kameels), der wegen des damit in Verbindung gebrachten Ländernamens Schwierigkeiten bereitete, als ein ganz unverfänglicher sich entpuppte, nachdem ich auf die seither ganz unzweifelhaft gewordenen Differenzirung der beiden in der Aussprache einander zum Verwechseln ähnlichen und darum früher auch von den Keilschriftforschern für identisch gehaltenen Ländernamen, des östlichen und des westlichen Muzru, jenes correct Mu-sur oder Mu-su-ri, dieses Muus-ri (das auch Mu-uś-ri und Mu-uz-ri gelesen werden kann) geschrieben, hingewiesen hatte, habe ich in Zeitschr. der DMG. XXIV, S. 436 f. gezeigt (unabhängig von mir auch von Lenormant gefunden und seither von allen Assyriologen anerkannt; Duncker's Anmerkung II S. 209 besagt das ganz Richtige : der Name für Aegypten wird mit s = y geschrieben). Zu meinem Bedauern hat eine offenbar zu prägnant gerathene Zusammenfassung dieser Thatsache in die Worte: "Musri, mit welchem Aegypten benannt wird, bezeichnet in der Aussprache Musri (oder auch Musri?) das östliche Land Musri", die ich glaubte mit gutem Gewissen und ohne Gefahr missverstanden zu werden, gelegentlich ausgehen lassen zu können, da ich die trotz alledem bestehende Differenz der Aussprache durch die verschieden punktirten Zischlaute hinlänglich kenntlich gemacht glaubte, inzwischen, wie ich aus einer Aeußerung v. Gutschmid's ersehe, zu der Meinung Veranlassung gegeben, als ob ich zu der Annahme der einfachen Identität der Namen zurückgekehrt wäre. Um jedem Missverständnisse vorzubeugen, bemerke ich auch noch nach dem Dargelegten ausdrücklich, dass dieses nicht der Fall ist. Es muss trotz aller scheinbaren Gleichheit der Laute eine irgendwie beschaffene Differenz stattgehabt haben: nur so erklärt sich die durchgehende Schreibung des zweiten Namens, des Namens des östlichen Musri, mit dem Zeichen us (us, uz), das sich lautlich leider nicht sicher fixiren läfst, da eine Variante, etwa wie Mu-śu-ri oder Mu-su-ri hier nicht existirt, während bei dem Namen für "Aegypten" die Schreibung mit s (y) in der verschiedensten Weise gesichert ist. Aus dem Erörterten wird - so hoffe ich - von Neuem erhellen, 1) dass wenn insbesondere ich das Auffällige des Vorkommens von baktrischen Kameelen in einem Lande Musri (Zischlaut unbestimmt gelassen!) daraus erklärt habe, dass dieses Land Muśri (mit einem ś, resp. s oder z geschrieben) verschieden sei von dem Lande Musri, genauer geschrieben Mu-su-ri, Mu-sur u. s. w. (mit y) und während dieses Aegypten bedeutet, seinerseits ein östliches Land bezeichne, ich mit dieser meiner Behauptung im Recht war und bin; 2) dass wenn zwei Namen wie Musur (Aegypten) einerseits, Musru (Muśru, Muzru) anderseits, die einander zum verwechseln ähnlich lauten und zwar nicht bloss bei uns, sondern ebensowohl auch bei den Assyrern (den Assyriologen von Fach brauche ich an den zuweilen vorkommenden, unregelmäßigen Wechsel von t und t, s und s, s und s u. s. w. nicht noch ausdrücklich zu erinnern), zwei ganz verschiedene Länder bezeichnen, es an sich nicht unmöglich erscheinen kann, dass auch zwei einander sich den Lauten nach völlig deckende Namen wie Magan I und Magan II, wenn jenes Aegypten, dieses ein östliches Land bedeutet, verschiedene Länder bezeichnen. Es würde dieses derselbe Fall sein, wie wenn das A. T. ein nördliches und ein südliches Javan, semitische und hamitische Luder, nicht weniger als drei arabische Saba's unterscheidet u. s. w. Eine solche Erscheinung wiederholt sich bei geographischen Namen des Oeftersten und bei den verschiedensten Völkern ("wir wissen aber, daß unzweifelhaft oft dieselben Namen verschiedene Länder bezeichnen", schrieb ich deshalb mit klarem Bewusstsein und hoffentlich gutem Rechte); bei Ortsnamen ist es ja etwas ganz Gewöhnliches; ich denke wiederum nur an die verschiedenen hebräischen Mizpa's und Rama's, an das galiläische und wieder das assyrische Arbela, das griechische, mysische und ägyptische Theben, an Königsberg in Preußen und Königsberg in Franken und Hessen u. s. w. Und bei den Assyrern sollte das anders gewesen sein? - Das Nichtvorkommen dieser Erscheinung wäre ein Wunder, und wenn demnach, wie ich als möglich hinstellte, wirklich Magan I und Magan II zwei ganz verschiedene Länder wären, so würde dieses in keiner Weise Anstoß erregend sein, und die "Entzifferung" eines Keilschrifttextes wird durch das Vorkommen einer solchen Erscheinung um kein Haar unsicherer als die Lektüre eines griechischen oder hebräischen Textes, bei welchem sich dieselbe Erscheinung wiederholt. Der Leser wird erkennen, daß, wenn v. G. auf Grund des Angeführten der Keilschriftforschung den Vorwurf einer alles unsichermachenden, specifisch assyrischen geographischen Polyphonie erhebt, dieser Vorwurf gegenstandslos war. Das vereinzelte Vorkommen polyphonisch verwertheter geographischer Bezeichnungen im engeren Sinne, nämlich geographischer Ideogramme, ist im Assyrischen darum nicht minder eine Thatsache. In der Khorsabadinschrift Sargon's 37 wird eines Ursa von Armenien (Ur-ar-ţa-ai vgl. hebr. אררס) Erwähnung gethan. Dieser selbe Ursa wird sechs Zeilen vorher (31) als der Angehörige eines Landes bezeichnet, welches mit demselben Ideogramme

geschrieben wird, mit welchem sonst Land und Volk Akkad in Babylonien bezeichnet wird! Ursa erscheint hier also plötzlich als ein "Akkadier" und Lenormant hat seinerzeit aus diesem Umstande auf einen Zusammenhang dieser armenischen "Akkadier" mit den babylonischen geschlossen. Ich habe auf die Unwahrscheinlichkeit dieser Annahme schon im Jahre 1873 hingewiesen. Wir haben hier das unzweifelhafteste Quidproquo. Die Syllabare geben das erwünschte Licht. II Rawl. 48, 13 finden wir das betr. Ideogramm durch Ur-ţu-u d. i. מרס "Armenien" erklärt, während in anderen Syllabaren dasselbe Ideogramm durch Akkadu "Akkad" erläutert wird; wieder ein anderes Syllabar endlich das Ideogramm durch mâtuv'ilituv "Hochland" verdolmetscht (G. Smith, Sayce, Lenormant). Das Ideogramm bezeichnet somit als Appellativ den Begriff "Höhe", "Gebirge", bezw. "Hochland", "Gebirgsland"; als Eigennamen 1) Urtu = Armenien; 2) Akkadu = Akkad. Das babylonische Volk also, welches mit dem betr. Ideogramme bezeichnet wird, und das armenische, deren König Ursa war, führten beide gleicherweise den Namen "Hochländer", "Bergvolk". Bei dem armenischen Volke begreift sich diese Bezeichnung von selber; warum die Akkadier so bezeichnet wurden, wissen wir nicht; können aber Vermuthungen darüber haben. Die Thatsache der Polyphonie eines geographischen Ideogramms ist hiermit erwiesen, zugleich ist die Erklärung dieser Thatsache gegeben. Die Thatsache ist eine vereinzelte; sie ist nicht minder eine sichere. Der Keilschriftforscher und Jeder, der diese Forschungen verwerthet, hat mit dieser Thatsache nicht minder zu rechnen, wie mit der Polyphonie der assyrischen Schrift überhaupt. Zu ändern ist an dieser Sachlage nichts, und glaubt Jemand um dieses Umstandes willen von den Ergebnissen der Keilschriftforschung keinen Gebrauch machen können, so muß er natürlich es unterlassen."

Diese Replik ward die Veranlassung zu einem erneuten Angriff des Gegners auf die Assyriologie und namentlich ihre deutsche Vertretung, in einer besonderen Schrift, betitelt: "Neue Beiträge zur Geschichte des alten Orients. Die Assyriologie in Deutschland. Von A. v. Gutschmid. Leipz. 1876." Da der Angriff vornehmlich gegen mich gerichtet ist, mag es mir auch gestattet sein, denselben nach seinem Wesen zu beleuchten und die Einwände und Aufstellungen des Gegners auf den Grad ihrer Berechtigtheit zu prüfen. Wir thun dieses, indem wir zuvörderst in einem ersten, allgemeinen Theile nach einem Blicke auf die Möglichkeit der Entzifferung assyrischer Inschriften überhaupt den schon jetzt erreichbaren,

bezw. bereits erreichten Grad ihrer Zuverlässigkeit neu ins Licht setzen und die demgemäße Verwendbarkeit der Ergebnisse seitens des Historikers erörtern; sodann aber in einem zweiten, besonderen Theile die wichtigsten der in der Schrift des Kritikers in Discussion gezogenen Detailfragen, insbesondere geographischer und historischer, auch chronologischer Art, einer eingehenderen Untersuchung unterstellen.

## Erster, allgemeiner Theil.

1. Bei einer jeden Entzifferung handelt es sich vorallemaus um die Hilfsmittel, die dem Entzifferer zu Gebote stehen. In meiner Schrift: "Die assyrisch-babylonischen Keilinschriften. Leipzig 1872 (ABK.) habe ich S. 4-59 diese Hilfsmittel des Näheren erörtert. Ich habe als solche aufgeführt: 1) die dreisprachigen Inschriften, 2) die Paralleltexte, 3) die Syllabare, 4) die bildlichen Darstellungen, 5) die geschichtliche Tradition, 6) die freie Combination. Auch Gutschmid macht sie S. 20 ff. seiner Schrift namhaft und knüpft daran kritisirende Bemerkungen. Ich gehe dieselben durch \*). Zu Nr. 1 hebt er hervor, dass man, um den Werth des größesten, uns erhaltenen dreisprachigen Documents, der Behistuninschrift des Darius, zu würdigen, nicht vergessen dürfe, dass immer die Hälfte der Zeilen (auf Col. III und IV sogar weit über die Hälfte) durch die Ungunst der Zeiten (ein Bach ergoss sich über die Inschrift) zerstört sei, und dass er demgemäs nicht im Stande sei, "gar so leicht und trostreich", wie Schreiber dieses, den Umstand zu nehmen,

<sup>\*)</sup> In den nachfolgenden Ausführungen beobachte ich bei der Transcription der Zischlaute die Uebung, den dem hebräischen www. wurzelhaft entsprechenden assyrisch-babylonischen Zischlaut durch s, den dem hebräischen entsprechenden durch s wiederzugeben. Siehe meine Bemerkungen über "die Aussprache der Zischlaute im Assyrischen" in den Monatsberichten der Berliner Akademie der Wissenschaften vom 5. März 1876, S. 79—95.

"dass in Folge davon nicht ein einziger babylonischer Satz vollständig erhalten sei". Hierzu ist zuvörderst zu bemerken, dass die bezügliche Behauptung thatsächlich Unrichtiges aussagt. Es ist nicht richtig, dass uns nicht ein einziger babylonischer Satz (der Behistuninschrift) vollständig erhalten ist". In Col. I Z. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 u. s. w. u. s. w. sind uns ganze, vollständige, in nichts beschädigte, grammatisch in sich verständliche Sätze überkommen, die einen klaren und für jeden Einsichtigen für das Wesen der Sache genügenden Einblick in die Art der Satzbildung und die syntaktische Structur des Assyrisch-Babylonischen gewähren. Gutschmid verwechselte offenbar "Satz" und "Periode"! Das ist richtig, das uns keine einzige vollständige Periode der Inschrift erhalten ist. Nun sind aber die Zeilen dieser Inschrift verhältnismässig sehr lang und umfassen in ihrem ursprünglichen, unversehrten Zustande nicht einen, sondern nicht selten zwei und mehr vollständige Sätze. Wenn also auch ein größerer oder geringerer Theil der Zeile und damit Periode zerstört ist, so sind darum nicht zugleich die sämmtlichen in dieser Zeile enthaltenen Sätze vernichtet. Wie ein so elementarer Unterschied wie der von "Satz" und "Periode" einem Philologen von Fach hat entgehen können, ist mir unfaßbar. - Allein die Thatsache bleibt ja nun doch einmal bestehen, dass ein gut Theil je der Zeilen der Inschrift vernichtet ist! Das ist sicher höchst beklagenswerth. Habe nun aber ich mich wirklich so "gar leicht und trostreich" über diesen Umstand hinweggesetzt? Lesen wir doch einmal die Worte, die ich a. a. O. S. 6 habe drucken lassen. Sie lauten: "Leider sind uns nicht von allen uns überkommenen persischen Inschriften auch die babylonischen Uebersetzungen erhalten und zwar wohl einfach deshalb, weil nicht von allen persischen Inschriften auch babylonische Uebersetzungen angefertigt wurden; und dazu sind uns in Folge eines

wahren Unsternes gerade bei dem umfangreichsten aller persisch-babylonischen Texte, bei der Behistuninschrift, immer nur die Hälften der Zeilen des babylonischen Textes überkommen, indem der Rest der Zeilen durch die Ungunst der Zeiten verwittert und völlig verlöscht Indess hat man diesen Verlust und jenen Mangel doch auch wieder nicht zu überschätzen. Man hat dagegen in Anschlag zu nehmen, dass die uns sonst noch erhaltenen Inschriften, von denen wir aber babylonische Uebersetzungen nicht haben, doch nicht eine sehr bedeutende Ausbeute namentlich für die Sprache dieser Inschriften gewährt haben würden, da, wie eine Betrachtung der persischen Originaltexte an die Hand giebt, die Phrasen und Wörter, welche in denselben zu erwarten gewesen wären, uns in den erhaltenen Inschriften überkommen sind. Es gilt dieses sogar von der Behistuninschrift. Was von ihr erhalten ist, bietet fast die sämmtlichen Phrasen, welche, nach dem erhaltenen persischen Originaltexte zu urtheilen, in den verlorenen Partien der Inschrift zu erwarten gewesen wären". Ich sollte meinen, das wäre einigermaßen verständig geurtheilt, und jedenfalls wüßte ich an diesem Urtheil heute auch nicht ein Wort zu ändern. - Zu Nr. 2 hat G. nichts bemerkt. Bei Nr. 3 giebt ihm meine Aussage (ABK. 25) über das Material, das in den Syllabaren noch für spätere Studien aufgespeichert liege, Veranlassung, den Assyriologen den Rath zu ertheilen, statt, wie dieses bisher mit merkwürdiger Ausschliefslichkeit geschehen, die beste Kraft und Zeit darein zu setzen, den Inhalt historisch interessanter Inschriften im Allgemeinen zu verstehen und im Einzelnen zu errathen, jenes Material zu einem soliden Ausbau der Grundlagen ihrer Wissenschaft auszunutzen (G. 21). Was zunächst die "merkwürdige Ausschliesslichkeit" betrifft, so muss ich denn doch dagegen bemerken, dass gerade ich auf die Wichtig-

keit des insbesondere in den Syllabaren uns gegebenen Hilfsmittels des Nachdrücklichsten hingewiesen (ABK. 14-52) und zur Ausnutzung desselben selber durch Beispiel aufgemuntert und dazu Anleitung gegeben habe (ABK., KAT., HJ.); und die erste Arbeit eines jüngeren deutschen Assyriologen, Friedrich Delitzsch, betraf eine bestimmte Gattung von Syllabaren! Oppert und Ménant haben schon vor mir dasselbe gethan. Und G.Smith's und A. H. Sayce's Bestimmungen assyrischer Zeichenwerthe basiren ja in erster Linie auf den Angaben der bilinguen Inschriften, insonderheit der Syllabare! Den Rath freilich habe ich weder öffentlich noch privatim irgend Jemand gegeben, nur Syllabare und keine zusammenhängenden Texte zu studiren, und zwar aus dem Grunde, weil ein einseitiges Studium der Syllabare ohne gleichzeitiges der zusammenhängenden Texte die reine Thorheit ist. Wohin eine blinde, wüste Benutzung der Angaben der Syllabare führt, davon haben wir abschreckende Beispiele genug. Was kann nicht alles ein beliebiges, in den Syllabaren uns begegnendes Wort bedeuten? Wie dutzendfach kann ein Wort eines Syllabars, dessen Sinn wir nicht kennen, erklärt werden? Auf wie ganz verschiedene Wurzeln kann an sich ein assyrisches Wort, das für sich allein dasteht, zurückgeführt werden? — Erst wenn dasselbe Wort in einem bestimmten Zusammenhange erscheint, oder wenn es in Syllabaren unter einer Anzahl anderer Wörter auftritt, welche bereits aus den zusammenhängenden Texten bekannt sind, oder wenn sonst schon anderweit feststehende Anhaltspunkte vorliegen, deren letzte Gründe aber ebenfalls in der Regel in den zusammenhängenden Texten werden zu suchen sein, kann, Ausnahmen abgerechnet, mit größerer oder geringerer Sicherheit auf die wirkliche Bedeutung geschlossen Am ehesten lassen sich da noch Listen über concrete Dinge, Listen über Thiere, Pflanzen, Holzgegenstände, Theile

des Hauses, des Schiffes, Werkzeuge u. s. w., über Personennamen. Tributverzeichnisse, Ländercataloge u. s. w. ihrem Sinne und Inhalte nach bestimmen. Aber auch hier müssen die zusammenhängenden Texte erst die Bürgschaft geben, daß man sich nicht auf einer ganz falschen Fährte befindet und ins Blaue hinein sich in Combinationen ergeht; und selbst so ist man vor Fehltritten und Versehen nicht immer sicher. Das Richtige ist somit unter allen Umständen, das Studium der Syllabare stets Hand in Hand gehen zu lassen mit dem Studium der zusammenhängenden Texte. So aber ist es auch bei den Assyriologen, die hier überall ernstlich in Betracht kommen können, überwiegend geschehen, seit überall jene Täfelchen mit ihrem kostbaren Inhalte in größerem Umfange zugänglich geworden sind, und die sog. "akkadische Grammatik" baut sich ja in ganzen, wichtigen Partien auf den Syllabaren auf und hat deren Angaben zur Voraussetzung. Und wenn schließlich die Entzifferer sich bei ihren Erklärungen zusammenhängender Texte in erster Linie an die historischen Inschriften machten, so hat sie dabei nicht etwa bloss das besondere historische Interesse dieser Inschriften geleitet, sondern ebensowohl auch einerseits der Umstand, daß diese historischen Inschriften zuerst veröffentlicht wurden, bezw. überall zuerst zugänglich waren; als andererseits die Erwägung, daß historische Inschriften mit ihrem in der Regel leichter überschaubaren Inhalte und namentlich die assyrischen mit ihrer überwiegend einfachen Ausdrucksweise (man denke an Salmanassar's Obeliskinschrift!) schon an sich leichter zu verstehen sind; in diesem besonderen Falle zudem für das Verständnifs dieser Art von Texten in den Phrasen der historischen trilinguen Achämenideninschriften feste Anhaltspunkte und eine gesicherte Grundlage gegeben war. - Wenn 4) bezüglich der den Inschriften beigegebenen bildlichen Darstellungen, welche dem Entzifferer unter Umständen eine erwünschte Beihilfe gewähren, bemerkt wird, dass sich die Entzifferer dieses Hilfsmittels nicht in gebührender Weise bedient hätten, so wird das Beispiel, durch welches dieser allgemeine Satz erläutert wird, unten des Näheren betrachtet werden; wenn aber der Verf. der "Neuen Beiträge" sagt, dass sich die Begründetheit seiner Aufstellung "gerade an dem Beispiele" zeige, auf welches ich hier ausdrücklich verweise, so unterläßt er anzumerken, 1) dass ich ganz und gar nicht etwa blos auf dieses bemängelte Beispiel meinen Satz stütze, vielmehr dieses lediglich neben anderen aufführe; und 2) dass gerade das, weswegen ich das betreffende Beispiel beibringe, nämlich um zu beweisen, dass die Uebersetzung von gammali ša šunai sirišina: "Kameele mit zwei Höckern", eine richtige, weil durch die Abbildung legitimirte, sei, bislang von Niemandem beanstandet und von Gutschmid selber in keiner Weise bemängelt ist. - Dass endlich 5) das von mir als "freie historische Combination "bezeichnete Hilfsmittel "ein gewisses Maafs historischen Wissens, namentlich aber die rechte Uebersicht über das ganze Gebiet, Empfänglichkeit für die historische Kritik und den sicheren Besitz der Technik und Methode der Geschichtsforschung voraussetzt", kommt mir natürlich nicht im Entferntesten in den Sinn zu bestreiten, sowohl was die Assyriologen und unter ihnen mich selber angeht, als auch was diejenigen anbetrifft, die sonst in der Lage sind sich um diese Dinge zu kümmern.

2. Dies die von mir namhaft gemachten Hilfsmittel, denen Gutschmid neue hinzuzufügen nicht sich in der Lage gesehen hat, und die als an sich brauchbare, bezw. nothwendig herauszuziehende zu bezeichnen, er keinen Anstand genommen hat. Indem die Entzifferer von diesen Hilfsmitteln Gebrauch machten, sind sie zu dem Resultate gekommen, das die Schrift

der assyrisch-babylonischen Keilinschriften eine sehr verwickelte ist, vielleicht die verwickeltste aller dermalen bekannten Schriftarten. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass dieselbe ebensowohl eine phonetisch-syllabarische, als eine ideographische, als endlich eine polyphone ist -Eigenthümlichkeiten, durch welche zwar die assyrische Schrift nicht ganz analogielos dasteht; die aber in dieser Weise neben einander sonst nirgends angetroffen werden. Trotzdem behaupten die Assyriologen zuversichtlich die im Wesentlichen gelungene Lesung einer Reihe von insbesondere historischen Texten und die Möglichkeit einer fruchtbaren Verwendung der aus den Lesungen resultirenden Ergebnisse. Die berührten Eigenthümlichkeiten der assyrischen Schrift sind ja sicherlich ein großer Uebelstand, der aber von mir, der ich gerade auf die Darlegung des Wesens der Schrift einige Mühe verwandt habe, nicht verkleinert und vertuscht ist; nnd wenn ich die assyrischen Inschriften bezüglich ihrer Deutungsfähigkeit mit den phönicischen, aramäischen und himjarischen Legenden in Vergleich gestellt habe, so habe ich dieses nirgends etwa ohne Einschränkung und Clausel und unbedingt gethan. Ich sage ABK. 313: "Wird nun allerdings auch theils durch jenen polyphonen Charakter der assyrischen Schrift, theils durch diese sich noch geltend machenden Lücken in unserer Kenntniss des lautlichen oder aber des graphischen Werthes einiger Zeichen hie und da das Verständniss der Texte noch erschwert, so gewährt doch andererseits der Umstand, daß der Assyrer in seiner Schrift stets auch die vokalische Aussprache mit kenntlich macht, sowie dass derselbe durch die oben besprochenen Deuteideogramme — sehr dankenswerthe Fingerzeige zum Verständniss der Texte selber an die Hand giebt, dem Entzifferer und Leser von Keilschrifttexten wiederum eine solche Unterstützung, daß, sind die ersten dem an die Keilinschriften

neu Herantretenden sich entgegenstellenden, allerdings nicht ganz ohne Mühe zu überwindenden, Hindernisse überstiegen, die Schwierigkeiten der Lesung von Keilinschriften dritter Gattung kaum größer sind, als diejenigen der Enträthselung phönicischer, aramäischer oder himjarischer Inschriften, bei denen ja die Vieldeutigkeit der nicht mit Vokalen versehenen Buchstaben und Wörter den Erklärer so manchmal in Verlegenheit setzt"\*). An der zweiten Stelle aber, wo ich von "in unpunktirter phönicisch-aramäischer Schrift concipirten Texten" rede und diese mit den assyrischen in Vergleich stelle, handelt es sich ja, darüber läßt denn doch der Zusammenhang dort keinen Zweifel (s. o. S. 25, 41 ff.), lediglich um die in diesen letzteren Texten uns überlieferten Namen und noch dazu bloß die syllabisch geschriebenen; nicht

<sup>\*)</sup> Zur Erläuterung verwies ich auf die verschiedene Uebertragung einer und derselben Stelle der schönen, prächtig erhaltenen und in ihren Zeichen so überaus klaren und bestimmten großen sidonischen Königsinschrift, die der eine Erklärer durch "und es gaben ihn preis die heiligen Götter sammt dem herrlichen Königthum, das über das Volk herrscht", der andere durch "sie preisgeben mögen die heiligen Götter, sie fertig machend umgekehrt wie die Sonne Lehmsteine festet" verdolmetscht. Ich hättte für dieselbe Inschrift eben so gut auch Z. 18 flg. herbeiziehen können, wo z. B. der eine Erklärer übersetzt: "und dass der Herr Milkum die Dauer und Schönheit der herrlichen Fruchtfelder (Var. "die herrlichen Städte Dagon's") uns verewigte, wenn ich das mit Geschick lernte und konnte"; ein anderer bietet : "und noch möge uns der Herr der Könige geben Dora und Jope, die Länder herrlichen Getreides"; ein dritter gar uns in ein gelindes Schaudern versetzt, indem er überträgt : ". . . dass das Fleisch sich uns erneuere zwischen Gebeinen heraus, welche schlottern"! Einer der Koryphäen der phönicischen Epigraphik, auf deren Autorschaft diese Uebersetzungen zurückzuführen sind, hatte zudem dieselben Worte noch außerdem ursprünglich übersetzt : "noch möge uns der Adon (Herr) der Könige gewähren Wasser in Fülle, Feuchtigkeit, die Pracht der Länder, Getreide in den Scheunen"! -

einmal von der Polyphonie der betreffenden Zeichen ist dort die Rede : von ihr, der Polyphonie, redet sowohl Gutschmid, als rede danach auch ich später in einem andern Zusammenhange. Die Wahl meiner Beispiele: Hazakijahu = Hizkia; Ausi' = Hosea; Mínasi'i = Manasse; Ursalimmu = Jerusalem; Samírina = Samarien; Mímpi = Memphis; endlich Labnana = Libanon, giebt es klar und deutlich an die Hand, dass ich bei der von Gutschmid bei diesem Anlass hervorgehobenen "Unvollkommenheit der assyrischen Schrift" lediglich an die Mangelhaftigkeit der Wiedergabe der Laute (Zischlaute, Hauchlaute u. s. w.) der fremden Namen dachte, und schwerlich wird Jemand, auch was G. angeht, auf eine andere Meinung verfallen können, der sich das von dem Genannten angezogene Beispiel: It-'-am-a-ra betrachtet, bei welchem jedenfalls die Polyphonie der Zeichen den Entzifferern die wenigsten Verlegenheiten bereitet hat.

<sup>\*)</sup> An der Richtigkeit der Deutung des Namens selber durch Fr. Lenormant zweifle ich, nachdem mir Prätorius den Namen יתעאמר inschriftlich nachgewiesen hat, nicht mehr. Zu verwundern habe ich mich lediglich darüber, dass Gutschmid mich auf die deutsche Bearbeitung von Lenormant's Manuel durch M. Busch vom Jahre 1868 (I, 326) verweist, wo sich L.'s Entdeckung bereits finde, während er, Gutschmid, selber noch zwei Jahre nachher d. h. im Jahre 1870 (s. o. S. 3, Z. 11 ff.) sich so ausdrückt, dass man schließen muß, er habe diese "Entdeckung" entweder nicht gekannt oder sie nicht für richtig gehalten. Der Grund endlich S. 55, dass Saba' schon deshalb nicht nothwendig in Nordarabien zu suchen sei, obgleich es neben Aribi aufgeführt werde, weil ja (auf dem Obelisk aus schwarzem Basalt) "der Tribut des berufenen Jahua, Sohns der Humri, an Salmanassar II zwischen dem des Landes Kirzana und dem des Landes Musri stehe", welches nämlich zwei östliche Länder, ist zu haltlos, als dass man darüber auch nur ein Wort zu verlieren hätte. Bekanntlich handelt es sich auf dem Obelisk um die Ueberschriften über den bildlichen Darstellungen, welche unter einander stehen, durchaus keine irgendwie ersichtliche Beziehung zu einander haben und eine jede rein für sich zu betrachten sind; dort aber, in der Sargonsinschrift, um eine Aufführung von Personen u. s. w. im Zusammenhang und neben einander. Und dieser Unterschied konnte Gutschmid entgehen? - Sonst s. u.

Gegen meine Darstellung der assyrischen Schrift als einer polyphonen scheint im Uebrigen G. nichts Wesentliches zu erinnern zu haben (S. 8 flg.); um so mehr dieses gegen meine Bestreitung dessen, was man früher Homophonie nannte (S. 7). Die ganze diesen Punkt betreffende Polemik G.'s beruht auf totaler Unbekanntschaft des Kritikers mit der Geschichte der Entzifferung. In dieser spielt bekanntlich die Homophonie eine große Rolle. Während wir jetzt wissen, daß, wenn für den Lautwerth b sechs verschiedene Zeichen im Assyrischen vorkommen, dieses darin seinen Grund hat, daß die assyrische Schrift eine Syllabarschrift ist, kraft deren man für ba, bi, bu, ab, ib, ub je ein besonderes, im Ganzen also sech s Zeichen im Gebrauch hatte, betrachtete man früher, zur Zeit der ersten Entzifferungsversuche, diese sechs Zeichen lediglich als consonantische Zeichen und schloss so, das für den consonantischen Laut b sechs verschiedene Zeichen in Verwendung kamen; dass also sech s Zeichen den einen gleichen Lautwerth b hätten, d. h. homophon wären\*). Nachdem Hincks den Syllabismus der assyrischen Inschrift entdeckt hatte, hörte "die Homophonie" auf, eine Eigenschaft der assyrischen Schrift zu sein. Wenn jetzt trotzdem noch die Assyriologen für etliche Zeichen "Homophonie" annehmen, so ist es unbegreiflich, wie man den wesentlichen Unterschied, der hier besteht, hat verkennen können: bei jenen beruhte die Homophonie lediglich auf den Consonanten, bei diesen beruht sie auf den Sylben (Consonant und Vokal, bezw. auf dem Vokal allein, wegen der bekannten graphischen Eigenthümlichkeit der assyrischen Schrift, die für & und 7 in der Regel keine besonderen consonantischen Zeichen im Gebrauch hat); so bei mi und mí,

<sup>\*)</sup> Isid. de Löwenstern 1845. S. J. Ménant, le syllabaire ass. I, 20, und vgl. Botta, monument de Ninive V p. 228.

bi und bí, ti und tí, i und 'i u. s. w Mit dem, was man im Anfang der Entzifferung mit dem technischen Ausdruck "Homophonie" bezeichnete, hat die Gleichwerthigkeit dieser Zeichen gar nichts zu thun. Eine Erschwerung der Lesung der Inschriften vollends involvirt diese Homophonie etlicher Zeichen so wenig, dass sie im Gegentheil für den Entzifferer eines der allererwünschtesten Hilfsmittel der Entzifferung abgiebt! Durch den so häufigen Wechsel eines mi und mi, bi und bí, u und ú, i und 'i u. s. w. in Varianten und Parallelstellen wird der Entzifferer oft mit einem Mal über eine Lesung klar und sicher, über welche er sonst vielleicht schwer oder bis auf Weiteres nicht zur Gewißheit gelangt wäre. Sehe ich in dem Worte biluti, das auch batluti gesprochen werden könnte, in einer Variante oder Parallelstelle bil uti wechseln, so weiß ich, daß das Wort eben so und nicht batluti gesprochen werden darf, was bei der ersteren Schreibung an sich ebenso möglich wäre; finde ich ferner in dem Verbum ip-lah "er fürchtete sich" (mit dem Zeichen lah = UT, PAR geschrieben) das letztere Zeichen durch das andere lah, dem gewöhnlichen Zeichen für diesen Werth (ABK. 69 Nr. 111), substituirt, so weiß ich, daß jenes erstere Wort eben so, und nicht etwa, was graphisch an sich auch gestattet wäre, ip-par zu sprechen, u. s. w. u. s. w. Preisen wir die Assyrer, dass sie sich dieser homophonen Sylbenzeichen nicht entäußert haben : sie helfen uns in manchen Fällen über Schwierigkeiten hinweg, über die wir andernfalls sicherlich nur sehr mühsam, vielleicht nie hinausgekommen sein würden.

3. Aber die Assyrer waren nicht bloß miserable Syllabisten, nichtswürdige Polyphonisten, versteckenspielende Ideogrammatisten — sie waren auch ganz unzuverlässige Copisten; denn — Leser, erschrick nur nicht! — die assyrischen Inschriften weisen auch — Schreibfehler auf, und G. Smith

gesteht das sogar noch obendrein ganz offen zu (Gutschm. 11)! — Gewiss, das hat er gethan; nur schade, dass das Lenormant, Oppert, Sayce, Schrader u. s. w. ganz ebenso gethan haben; dass es überhaupt keinen Assyriologen giebt, der das geläugnet! Waren denn die assyrischen Tafelschreiber mit päpstlicher Unfehlbarkeit ausgestattet? — Gewiss, die Tafelschreiber schwanken zwischen den Aussprachen Mu'ab und Ma'ab für "Moab"; Aramu, Arumu und Arimu für "Aram"; zwischen Samírina und Samíurna für "Samarien"; Jahubi'd und Ilubi'd in einem Personennamen; sie haben den Namen Pi-ša-mil-ki "Psammetich" in UT (TAM)ša-mil-ki und diesen weiter in TU-ša-mil-ki verlesen; haben — um dieses beiläufig zu bemerken — aller Wahrscheinlichkeit nach die sonderbare Aussprache Pišamilki statt Pišamitki, wie man etwa erwarten sollte, nach falscher Analogie der uns auf den Inschriften überlieferten kanaanäischen Namen auf milki = מֶלֶך, wie Abi-milki, Aḥi-milki, Jahi-milki \*) gemodelt; sie haben ferner die Suffixe šu (männl.) und ša (weibl.) aus Unachtsamkeit hie und da einmal verwechselt und was dgl. mehr ist. Aber was wollen solche Schreib- oder Hörfehler besagen gegenüber den Verschreibungen der Namen in den griechischen und anderen Manuscripten, die, ehe sie auf uns gekommen sind, durch die so und so vielte Hand gegangen sind, während die Texte, um die es sich hier in erster Linie handelt — die historischen Inschriften der assyrischen und babylonischen Könige - mit wenigen Ausnahmen gleichzeitige Dokumente oder Copien erster Hand

<sup>\*)</sup> Der letztere Name, derjenige eines Tyriers, geschrieben Ja-ḥi-mil-ki (Assurb. Sm. 60, 93), ist derselbe wie der aus der Inschrift von Gebâl-Byblos Z. 1 bekannte יַחָוֹמלך. s. Euting in ZDMG. XXX, 132 ff. Daß der Name in seinem ersten Theile mit dem Gottesnamen Jâhu = Jahve nichts zu schaffen hat, versteht sich.

sind! Und vor einem solchen durchgreifenden Unterschiede kann man sich die Augen verschließen? - Vollends gar die von den Schreibern aus Unkenntniss der bezüglichen Länderoder Personennamen unausgefüllt gelassenen Stellen der Inschriften, welche offen gelassen wurden, um später den Namen des betreffenden Landes oder Volkes, der dem Tafelschreiber bei Abfassung der Inschrift unbekannt oder nicht erinnerlich war, später nachzutragen! Jeder Verständige wird daraus auf die Gewissenhaftigkeit der Schreiber schließen, die, statt die Namen einfach wegzulassen oder gar willkürlich solche hinzuzuerfinden, lieber die Lücke in ihrer Kenntniss durch Freilassung der betr. Stelle andeuteten, wahrscheinlich denn doch, um später, nach erlangter Information, in solchen Fällen den Namen noch einzufügen, wenn sie ihn noch ausfindig machen konnten\*). Diese offen zur Schau getragene Lückenhaftigkeit ihres Wissens ist eine gute Bürgschaft für die allgemeine Zuverlässigkeit ihrer Angaben in den Fällen, wo sie solche machten und keine Lücken ließen.

Gutschmid verweist den Leser für weitere Information bezüglich der Schreibfehler und Irrthümer in den assyrischen Inschriften auf G. Smith's "eingehendes Sündenregister" in dessen: The Assyrian Eponym Canon, Lond. (1875) p. 192—196. Auf eine nähere Betrachtung desselben geht er nicht ein; es mag das mir verstattet sein. Zunächst frägt man nach dem Zweck dieser Ausführung bei G. Smith. Derselbe

<sup>\*)</sup> S. einen solchen Fall z. B. Assurb. Sm. 75, 22, wo der Tafelschreiber den Mugalli als sar mat — "König von" — bezeichnet, an der Stelle des Landesnamens aber eine Lücke läfst, da er offenbar den Namen nicht wußte oder auf seiner Vorlage nicht mehr deutlich lesen konnte. Aus den Parallelen 61, 108. 69, 65 (von anderer Hand) und dem, was berichtet wird, läfst sich im Uebrigen mit Sicherheit schließen, daß der betr. Herrscher Mugalli sar mat Tabal "Mugalli, König von Tabal" war.

läßt uns darüber nicht im Unklaren; er sagt: "Vor der Zeit Salmanassars (II.) ist ein Synchronismus zwischen der Geschichte der beiden Königreiche Israel und Assyrien nicht vorhanden; und da ich nun die Wahrscheinlichkeit von Irrthümern in den assyrischen Berichten, wo sie in Bezug auf die jüdische Geschichte von der Bibel abweichen, betont habe, so wird es nützlich sein, bevor ich diesen Gegenstand verlasse, alle bekannten Beispiele von Irrthümern oder Unkenntniß in den assyrischen Inschriften bezüglich historischer Punkte aufzuzeigen"! Man sieht, die ganze Ausführung hat einen offen ausgesprochenen biblisch-apologetischen Zweck. wird gut sein, sich dieses gegenwärtig zu halten; im Uebrigen aber wird man es gerade deswegen Smith um so eher glauben, dass er wirklich "alle bekannten", d. h. natürlich bloss "ihm bekannten", bezw. ihm gegenwärtigen, "errors" habe aufzählen wollen! Gehen wir nunmehr die Serie durch, um über das Wesen dieser "Irrthümer" uns eine Vorstellung zu verschaffen.

- 1) "In der Monolithinschrift Salmanassar's II. Z. 45 ist das Archontat des Dajan-Ašur als das 4. Jahr des Königs und als das Jahr des Krieges gegen Achuni von Tul-Barsib bezeichnet; während der frühere und correctere Text des Monolith von Kurkh das Archontat des Ašur-banaiußur zwei Jahre vorher bietet". Wir werden hierüber unten bei der Kritik der assyrischen Eponymenlisten des Näheren reden.
- 2) "Im Kurkh-Monolith ist der Name "Salmanassar" [d. i. (Ilu) Sal-ma-nu-ašir] geschrieben (Ilu)-ma-nu-ašir; die Sylbe sal, d. i. das Zeichen di, ist aus Versehen ausgelassen". Unzweifelhaft richtig die Zuverlässigkeit der Copie des Britischen Museums natürlich vorausgesetzt, die sich allerdings gerade hier nicht immer bewährt, wie später zu

zeigen sein wird. In allen übrigen Stellen der betreffenden Inschrift nämlich findet sich der Name des Königs correct so geschrieben, wie man ihn gemäß dem Wesen der assyrischen Schrift geschrieben erwartet (col. II, 34. 39. 40. 81). — Ganz so wird es sich bei dem Namen Belaherib st. Bel-ZU-aherib (= Sanherib), vielleicht mit Garaherib (?) verhalten (Sm. 194); ob auch mit Assuraherib (Ašur-ahi-írba)?

- 3) "In dem Kriege mit Benhadad von Damaskus werden in der Kurkhinschrift nur 11 verbündete Könige einzeln aufgezählt, trotzdem von ihnen als "diesen zwölf Königen" geredet (col. II, 95); in der Stierinschrift Cap. 46, 6 ist in Bezug auf dieselbe Affaire die Rede als von: "Benhadar von Damask [Irchulin von Hamath] und den 12 Königen der Seeküste". Wiederum haben wir in dem Berichte über den Feldzug des 11. Jahres "Benhadar von Damaskus, Irchulin von Hamath und 12 Könige der See" (Cap. 15, 37. 38 und 47, 26) und andererseits auf der Obeliskinschrift (Cap. 91, 88) in Bezug auf dasselbe Ereigniss die Angabe: "Benhadar von Damaskus und 12 Könige von Hatti". Das sind gewiß Differenzen, die jeder, der fünf zählen kann, merken wird : denn 12 ist nicht = 13 und weiter nicht = 14. Wenn aber andererseits die Zwölfzahl mit solcher Zähigkeit wiederkehrt, so wird schon von der Bibel her Jeder vermuthen, dass diese Zwölfzahl hier mehr oder weniger eine runde Zahl ist und die Bedeutung von zein Dutzend" hat; also etwa wie dieses von der Zwölfzahl der Stämme Israels gilt. In ähnlicher Weise wird bei den Assyrern sicher die Zahl 60 = eine Sôsse gebraucht; ob auch 600 = eine Nere?
- 4) "In der Monolithinschrift steht ""meine Königsstadt""
  statt ""seine K."" ein Versehen des Tafelschreibers, das
  der Leser bereits bei mir KAT. 95 angemerkt findet und
  sicherlich von jedem Assyriologen und jedem Assyrer bei

der Lektüre bemerkt ist! Der Leser findet ein Analogon in meiner Schrift "Höllenfahrt der Istar" S. 144 verzeichnet. Möglicherweise, wenn nicht sicher, hat ein ganz gleicher Fall in der Inschrift Binnirar's Statt s. KAT. 113, Z. 17. Vgl. noch zwei ähnliche Beispiele bei F. Delitzsch assyr. Lesestücke, Lpz. 1876, S. 45, Z. 13. 15; in dem letzteren Falle hat der Schreiber selber sein Versehen bemerkt und nachträglich corrigirt (was auch sonst nachzuweisen ist).

5) "In der Stierinschrift Salmanassars wird die Zahl der in der Schlacht bei Karkar gefallenen Feinde auf 25000 Mann, in der Obeliskinschrift auf 20500, in der Monolithinschrift auf 14000 angegeben". Was beweist das? — Lediglich das, daß die Assyrer über die Zahl der gefallenen Feinde ebensowenig zuverlässige Nachrichten besaßen, wie das heut zu Tage in ähnlichen Fällen noch gerade so der Fall ist. -Wesentlich das Gleiche gilt von der Differenz in den Angaben über die Zahl der eroberten Städte und Burgen Chaldäa's in den Sanheribinschriften, von denen der ältere Bellinocylinder (Z. 12) dieselbe auf 89 große ('irani dannuti) und 820 kleine Städte angiebt, während der Taylorcylinder (I, 34 flg.) 76 (Smith 75) große befestigte Städte und 420 kleine Städte in ihrem Umkreis nennt. Die Differenz bei der zweiten Zahl (420 statt 820) wird dabei wahrscheinlich noch auf einen Lesefehler des Tafelschreibers des späteren Taylorcylinders zurückgehen, auf dessen Vorlage vielleicht etliche Keile des Zahlzeichens für VIII verlöscht waren. Einen höchst merkwürdigen Fall der Uebereinstimmung und Differenz zugleich begegnen wir beiläufig auch bei der dreifach überlieferten Zahl für den Zeitraum, während dessen das Bild der Göttin Nana nach Elam entführt war, eine Zahl, welche uns in den Annalen des Asurbanipal überkommen ist. Während in der einen Inschrift (Assurb. Sm. 234, 9) die Zahl auf 1635 angegeben

wird, betrug dieselbe nach der anderen (249, g) 1535. Daß die erstere Angabe die richtige ist, ergiebt sich mit Sicherheit aus der dritten Stelle (251, 16), wo dieselbe statt nach dem Decimalsystem nach dem Sossensystem berechnet und angegeben wird auf : 2 Neren, 7 Sossen, 15 Jahre, d. i.  $2 \times 600 = 1200$ ,  $7 \times 60 = 420$ , + 15 = 1635. Der Fehler wird nicht sowohl ein Rechen- als ein Lesefehler sein, indem der Abschreiber die Zahl aus einem Exemplare ablas, auf welchem von den sechs kleinen Keilen der Hunderte einer der drei unteren undeutlich geworden, bezw. ganz vernichtet war.

6) "In der Inschrift Tiglath-Pilesers, welche die Ereignisse bis zu dessen 17. Regierungsjahre berichtet (II. R. 67, 61), erscheint unter den Tributären auch Mitinti von Askalon, während zu der Zeit bereits Rukipti, sein Sohn, auf dem Throne saſs". G. Smith folgert dieses aus der Inschrift Lay. 29, welche er Assyrian Discoveries p. 283 flg. reproducirt, aber mit Zusätzen, welche sich bei Lay. a. a. O. nicht finden. Sowohl Z. 7 als Z. 9 fehlen die Namen: Mitinti und Rukiptu. Beide Namen kennen wir aber sonst aus einer (leider arg verstümmelten) Inschrift Tiglath-Pileser's, nämlich Lay. 72. 73, Z. 12. 16; den letzteren auch aus Sanh. Tayl. Cyl. II, 62. Ist nun Smith's Ergänzung eine monumental an die Hand gegebene, so liegt in Tiglath-Pileser's Prunkinschrift II. R. 67, 61, wo nicht Rukipti, sondern sein Vater Mitinti als Tributär aufgeführt wird, eine Ungenauigkeit vor, die um so mehr überrascht, als sonst in dieser Inschrift die in der späteren Zeit der Regierung des Großkönigs in den Vordergrund getretenen Regenten, soviel ersichtlich, an der Stelle der für die frühere Zeit namhaft gemachten aufgeführt sind. Man hat dann anzunehmen, dass der Tafelschreiber — ob fälschlich und aus Versehen, oder aber aus einem uns unbekannten Grunde den Vater statt des Sohnes als Tributär genannt hat. Da bei

der Verstümmeltheit der betr. Inschriften hier bis auf Weiteres aller Boden schwankt, wird man gut thun, sich das Protocoll in Bezug auf diesen Punkt noch offen zu halten. Eine ähnliche Ungenauigkeit würde anzunehmen sein

7) in Betreff der Erwähnung des Mitinna von Tyrus auf derselben, die Ereignisse bis zum 17. Regierungsjahre d. i. 729, berichtenden Prunkinschrift Tiglath Pileser's (II. R. 67, 66), wenn König Eluläus von Tyrus, von dem Josephus Arch. IX, 14. 2 (nach Menander) berichtet, dass er 36 Jahre regierte, im Jahre 701, wie G. Smith mit Rücksicht auf den Taylorcylinder meint, entthront ward. Denn dann regierte dieser von 737-701, während gemäß der Prunkinschrift Tigl. Pil.'s (II R. 67) noch im Jahre 729 jener Mitinna auf dem Throne von Tyrus safs. Aber war denn, wie Smith annimmt, wirklich Lulî einfach "König von Tyrus"? — Nach den Inschriften nicht! Diese nennen ihn šar 'ir Sidunni "König von Sidon" (KAT. 170. 171. 184). Da man nun schwerlich geneigt sein wird, anzunehmen, dass Sanherib oder sein Tafelschreiber, der uns seinen 3. Feldzug sonst so genau und detaillirt berichtet, Tyrus mit Sidon verwechselt habe, so wird man wohl diese Angabe der Inschriften auch als die richtige zu betrachten haben. Dann aber ist wiederum die doppelte Annahme möglich: entweder es gab wie einen Eluläus von Sidon (Inschriften), so auch, wesentlich gleichzeitig, einen Eluläus von Tyrus (Menander); oder aber beide sind identisch und der König von Sidon war zugleich, sei es von Anfang, sei es von einem gewissen Zeitpunkte an, auch König von Tyrus, und umgekehrt. Der Umstand, dass Tigl. Pil. II nur Könige von Tyrus, Sanherib nur einen solchen von Sidon nennt; der weitere, dass auch aus Menanders Bericht klar hervorgeht, dass wir es bei dem betr. Eluläus mit einem phönizischen Oberkönig zu thun haben : es fallen von ihm "Sidon, Akko, Alt-

Tyrus und viele andere" ab (ἀπέστη τε Τυρίων Σιδών καὶ "Ακη καὶ ή πάλαι Τύρος καὶ πολλαὶ ἄλλαι πόλεις, αὶ τῶ τῶν 'Ασσυρίων ξαυτάς βασιλεί παρέδοσαν), legen allerdings die Vermuthung nahe, dass wir es bei den beiden "Eluläus" mit einer und derselben Person, nämlich mit einem Sidonier zu thun haben (Sanherib), der (Menander) auch Tyrus beherrschte (vielleicht seit dem Tode oder der Entthronung Mîtinna's), und der diese Herrschaft in Folge des Zuges Salmanassar's theilweis wieder einbüßte. Dann wäre Eluläus = Lulî vermuthlich von Haus aus ein König von Sidon gewesen, der hier im Ganzen 36 Jahre regierte. Da er aber (seit wann und in welcher Weise? \*)) auch Tyrus beherrschte, über welches wenigstens zu Tiglath-Pileser's Zeit nach einander ein Hiram (im J. 738 s. KAT. 143) und ein Mitinna (im J. 729 s. o.) regierten, so konnte er von Menander doch wohl auch als tyrischer König bezeichnet werden. Ist dem so, so würden sich die Berichte des Menander-Josephus und der Inschriften in ziemlich befriedigender Weise in einander fügen. Unter allen Umständen aber kann, so meine ich, von einem nackten Widerspruche zwischen Josephus-Menander, der von einem Tyrier Eluläus für die Zeit von 727 = 1. Jahr des Salmanassar an, und den Inschriften, die von einem Sidonier Lulî \*\*) (bis 701), aber von einem Tyrier Mitinna, für das Jahr 729, berichten, keine Rede sein: Hält man sich beide Male zudem an den Wortlaut des Berichtes, der in erster

<sup>\*)</sup> Wurde Mîtinna, der assyrische Vasall, vielleicht bei dem Tode Tiglath-Pilesers 728/7 in ähnlicher Weise vom Volke zu Tyrus entthront, wie später Padî von Ekron, und dann Eluläus von Sidon als Oberherr anerkannt, was dann eben den Zug Salmanassar's gegen Tyrus veranlaſste? — Sollte ferner mit der Uebernahme der Herrschaft auch über Tyrus vielleicht des Eluläus zweiter Namen Πνα (θεμένων αντῷ Πνας ονομα) zusammenhängen?

<sup>\*\*)</sup> Die Verkürzung Lulî aus אלולי übrigens wie Tuba'lu aus "שובעל". — Der Name Mĭtínna ist geschrieben : Mi-'i-tí-ín-na.

Linie auf zwei verschiedene, aber denselben Namen tragende Könige von Tyrus und von Sidon führt, so liegt auch nicht der allergeringste Grund zu einer Verdächtigung der inschriftlichen Berichte vor, da, daß hinter dem Tyrier Mītínna Tiglath-Pileser's ein Eluläus von Tyrus 36 Jahre lang König dieser Stadt sein konnte, keinem Menschen einfallen wird in Abrede zu stellen. Die Schwierigkeit beginnt erst, wenn man mit Smith den Tyrier Eluläus mit dem Sidonier gleichen Namens identificirt, da dieser 701 entthront ward, jener aber 36 Jahre nach Menander regiert hat. — Anders wieder würde die Sache liegen

8) bei Baal von Tyrus, welchen Asurbanipal in seiner gelegentlich des Berichtes über seinen ersten Feldzug, nämlich gegen Aegypten, eingeschalteten Tributliste als seinen Tributär aufführt, während wir aus einer Inschrift Asarhaddon's wissen, daß derselbe gegen Ende der Regierung dieses Königs sich empört hatte (s. Smith, Assyrian Discoveries p. 311. 312). Die abstracte Möglichkeit, dass hier sei es ein Irrthum des Tafelschreibers, sei es eine absichtliche Arrogirung seitens des Großkönigs vorliegt, stelle ich keineswegs in Abrede. Aber der Beweis, dass Baal von Tyrus dem Asurbanipal nicht gehuldigt (denn darauf kommt natürlich die Tributzahlung hinaus), läst sich doch schwerlich führen. Allerdings berichtet uns Asarhaddon lediglich (a. a. O. Z. 12), dass er Tyrus blokirt, nicht, dass er es genommen oder dass er es zur Lehnspflicht zurückgebracht habe. Allein der ganze Bericht ist fragmentarisch; enthält lediglich den Bericht von dem Zuge des Großkönigs nach Aegypten, bezw. Kusch. Von seinen Erfolgen in Kusch d. h. gegen den Tirhaka erfahren wir nichts, und ebensowenig von dem, was nachher geschah. Aber, wie immer auch das Resultat dieses Zuges war : nichts steht der Annahme entgegen, dass Asarhaddon schließlich auch den Baal von Tyrus zur Unterwürfigkeit brachte, so daß auch sein Nachfolger Asurbanipal bei Beginn seiner Regierung ihn unter seinen Tributären aufführen konnte. Es ist dieses sogar bis zu einem gewissen Maasse wahrscheinlich, wenn wir erwägen, dass Asurbanipal in einem dritten Feldzuge insbesondere gegen Baal von Tyrus sich wandte, der also wahrscheinlich inzwischen abgefallen war. Wäre er bereits bei dem ersten Zuge in Empörung begriffen gewesen, so hätte Asurbanipal denn doch bereits damals — zumal nach Niederwerfung Aegyptens gegen denselben seinen Kriegszug gerichtet, oder aber er hätte dieses bei seinem zweiten Zuge gegen Aegypten gethan. Beidemale aber wird eines Abfalls des Tyriers mit keiner Sylbe Erwähnung gethan. Bei dieser Lage der Dinge kann selbst die Wörtlichkeit der Uebereinstimmung dieser Liste mit der entsprechenden auf dem Cylinder Asarhaddon's keine entscheidende Instanz gegen den Bericht auf dem Asurbanipalcylinder liefern, da der betr. Cylinder Asarhaddon's unter dem Archontate Atar-ilu's, d. i. im Jahre 673, angefertigt ward; Asurbanipal aber, der 668 zur Regierung kam, diese Liste für die Zeit des ersten Feldzuges einfügt (Cylinder C), der allerdings nicht mit dem ersten Jahre des Krieges nothwendig identisch zu sein braucht, immerhin doch nicht zu weit vom Beginne der Regierung wird abgelegen haben; und jedenfalls war wenigstens einer dieser Könige - zugleich der, dessen Name alle in unter denen der kanaanäischen erhalten ist —, Baal von Tyrus noch während des dritten Feldzuges des Königs auf dem Throne von Tyrus sitzend (Assurb. Sm. 58, 84).

Sodann 9) führt G. Smith als einen Beweis für den früheren Versuch eines späteren Königs, sich die Verdienste seines Vorgängers anzueignen, an, daß Asurbanipal (Assurb. Sm. p. 283) sich rühme, dem Uaití, König von Kedar (Kidri), Sohn des Hazael (Ḥazailu), die Götzenbilder auf dessen Ansuchen zurückerstattet zu haben, die sein Vater Asarhaddon

demselben abgenommen gehabt hatte, während doch in Wirklichkeit, d. h. nach dem Berichte des Asarhaddon, dieser, nämlich Asarhaddon, die von seinem Vater, Sanherib, erbeuteten Götzenbilder dem Uaití von Arabien zurückgegeben habe, was anderswo d. h. in einer anderen Schrift auch Asurbanipal seinerseits zugestehe. Nun aber finde ich eine bezügliche Notiz nirgends in den Inschriften Asurbanipals; derselbe spricht, soviel ich sehe, nur von den Bildern, die sein Vater, also Asarhaddon, dem Araberkönige abgenommen und von denen er (unter anderen) das der Gottheit Atar-samain \*) demselben zurückerstattet habe (a. a. O. S. 283). Die Parallelstelle col. IX, 100 spricht lediglich von "Wohlthaten, die er ihm (dem Uaití) erwiesen und die jener nicht geachtet habe" (Asurb. Sm. 256, 100); dass demselben diese Wohlthaten von einem früheren Könige erwiesen seien, davon ist an der betreffenden Stelle nichts zu lesen. Nach den Inschriften liegt, soviel ich sehe, kein hinlänglicher und zureichender Grund vor, nicht als möglich es zu betrachten, dass wie Sanherib, so auch Asarhaddon — in Folge eines unverhofften Empörungsversuches, wie solche uns ja wiederholt berichtet werden nach Besiegung des Arabers die Bilder heimischer Götter, insbesondere das Bildniss der Gottheit Atarsamain, wegführte, das dann - gegen Angelöbniss der Unterthänigkeit - von Asurbanipal dem Uaití zurückgegeben wurde — eine "Wohlthat" (tabtu), deren sich, nach der Darstellung des Großkönigs,

<sup>\*)</sup> Ich habe diese Gottheit mit dem Atar (Adar) der assyrischen Inschriften identificirt. Allein der Name: "Adar des Himmels" scheint für diese Gottheit nicht recht passend zu sein. Bei den Westsemiten ward dagegen die Astarte (?) als "Himmelskönigin" verehrt (Jer. 7, 18; 44, 17 flg.), und da die Aussprache samain entschieden auf aramäische Herkunft des Namens deutet, so läßt sich Atar vielleicht besser mit M. Duncker als "Atar" (in Atar[ate], d. i. Derketo) = Astarte fassen; vgl. auch W. v. Baudissin in Prot. Real-Encycl. 2 a. I, 160. Doch wird man den Entscheid wohl lieber noch dahin gestellt sein lassen.

aber der Araberkönig unwürdig machte, indem er das assyrische Joch abwarf, was zum Kriege zwischen dem Araber und dem Assyrer führte. Es ist zudem noch gar nicht einmal über allen Zweifel erhaben, dass wirklich die bezüglichen Persönlichkeiten identisch sind. Bei Asarhaddon heißt der betr. König von mat Aribi, der anstatt des Hazailu (חואל) auf den Thron erhoben ward (I R. 46 col. III, 19-21), Ja-'-lu-u (a. a. O. 21); der König bei Asurbanipal heißt Ja-u-ta-' šar Ki-id-ri "Jauta', König von Kedar", (Asurb. Sm. 283, 87 flg.), oder aber U-ai-tí-' habal Ha-za-ilu "Uaití, Sohn des Hazael<sup>a</sup> (260, 9), und an der letzteren Stelle (Vs. 10. 11) wird außerdem von ihm ausgesagt, daß er sich selbst zum König von Arabien gemacht habe : [ša ra-man]šu iš-ku-nu a-na šarru-ti mat A-ri-bi "dersich selbst zum König von Arabien machte". Den Ja'lû, Sohn des Hazail, zu Asarhaddon's Zeit erhob dieser auf den Thron (I. R. 46, 21). Wie es zwei verschiedene arabische Fürsten, Namens U-ai-tí-', gab (Onkel und Neffe a. a. O. 260, 9. 10), so kann es auch zwei verschiedene Hazail oder aber zwei Söhne Ja'lu und Jauta' (Uaiti') eines und desselben Hazail gegeben haben, die nach einander den Thron inne hatten. Und eine Aussprache Jauta' neben Uaití' ist begreiflich; eine solche von Ja'lu neben Jauta' (Uaití') aber denn doch nicht; und die Annahme eines Lesefehlers — lu statt ta — ist zwar in unserer Schrift nahe liegend, nicht aber dieses in der assyrischen. Also auch hier wird man gut thun, sich das Protocoll noch offen zu halten.

10) Auf einem datirten Thontäfelchen wird der Archont des Jahres 680 Dananu, der sonst als Statthalter von Manzuat aufgeführt wird, Statthalter von Markaši genannt — vermuthlich irrthümlich.

11) Gegen die sonst übliche Rechnung wird das Jahr des Archonten Mannuki-Asur-lih (709) als das 12. anstatt als das 13. Jahr des Sargon bezeichnet. S. darüber weiter unten.

Endlich 12) datirt ein Täfelchen nach dem Archontat (682), das "nach dem Archontate eines anderen, des Nabušar-usur (681)" gefolgt sei (Smith p. 91). Gemeint ist das Eponymát des Nabu-aḥi-ʿiššiš. Wahrscheinlich hat der betr. Schreiber den wirklichen Eponymos nicht in Erfahrung bringen können, vgl. den ähnlichen Fall oben S. 44 Anm. Die Angabe selber ist im Uebrigen correct.

Das also ist das "eingehende Sündenregister" betreffend die Fehler der assyrischen Tafelschreiber, von diesen begangen in den von ihnen angefertigten Inschriften mit den Hunderten und aber Hunderten von Zeilen (der Taylor-Cylinder. Sanheribs umfast nahezu 500 Zeilen, derjenige des älteren Tiglath-Pileser mehr denn 800, der des Asurbanipal weit über 1000 Zeilen — mit einer Unzahl von Namen, Daten, Zahlen u. s. w.), Irrthümer zudem, die noch obendrein selber theilweis zweifelhafter Art sind. Und darauf hin wagt man eine allgemeine Verdächtigung der Inschriften in Bezug auf ihre Verläßlichkeit, was Namen, Daten, Zahlen und implicite damit auch, was ihre sonstige historische Glaubwürdigkeit anbetrifft, auszusprechen! Ich bezweifle meinerseits ganz und gar nicht, daß, obgleich Smith versichert, er habe alle ihm bekannten Fälle von hierher gehörigen Incongruenzen vezeichnet, sich, wenn man darauf Jagd machen wollte, noch gar manche, noch Dutzende und aber Dutzende derartiger Ungenauigkeiten werden aufzeigen lassen : oben habe ich ja selber bereits noch auf mehrere solche aufmerksam gemacht. Allein in der Hauptsache wird dadurch nichts geändert werden, da ja "Unfehlbarkeit" so wie so von den Assyriologen für keinen assyrischen Tafelschreiber oder den, in dessen Auftrage er schrieb, in Anspruch genommen wird. Trotz aller Irrthumsfähigkeit derer, die sie anfertigten, bleibt eine Inschrift immer eine Inschrift.

4. Gutschmid stellt im Verlauf eine Vergleichung der assyrischen Schrift mit der ägyptischen an, und findet Abhängigkeit der einen Schriftgattung von der andern, insbesondere Einwirkung der ägyptischen Schrift auf die assyrische wahrscheinlich. Da ich von dem Aegyptischen nichts Näheres verstehe, enthalte ich mich eines bestimmten Urtheils; nach dem, was ich in Bezug auf das Hieroglyphische in Erfahrung bringe, vermag ich Einwirkung der ägyptischen Schrift auf die Entwickelung der assyrischen nicht indicirt zu finden \*). Ebenso begebe ich mich des Urtheils über die Hypothese Martin Haug's\*\*), dass die iranischen Perser, indem sie das aramäische Alphabet im Pahlavî in der Weise anwandten, dass sie damit semitische (aramäische) Wörter schrieben, diese aber beim Lesen durch die entsprechenden iranischen ersetzten, dabei sich ursprünglich von der Analogie leiten ließen, welche ihnen die mit in Wirklichkeit nicht semitischen, aber semitisch ausgesprochenen Wörtern, resp. Zeichen, untermischten assyrisch-babylonischen Inschriften boten. Die Nothwendigkeit einer solchen Annahme vermag ich freilich nicht einzusehen. Kann das Pahlavî nicht in derselben Weise durch Verwendung der aramäischen Schrift entstanden sein, wie sich die assyrischbabylonische Schrift aus der altbabylonisch-akkadischen herausgebildet hat? Wie die Assyrer die akkadischen Wörter \*\*\*) als

<sup>\*)</sup> Doch s. R. Lepsius in der ägyt. Zeitschr. 1877, S. 57 Anm.

<sup>\*\*)</sup> S. dessen Essay on the Pahlavî language, London 1870, p. 139 sq., und vgl. damit Ed. Sachau in ZDMG. XXIV, S. 721 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Ich darf den Leser, der sich über die Frage, ob die Sprache der linken Columnen der Syllabare und der oberen der Parallelzeilen der bilinguen Inschriften wirklich eine Sprache und eine ihrem Wesen nach wie

Ideogramme in ihre se mitisch en Sätze herübernahmen, sie semitisch deutend und lesend, so nahmen die Erfinder des Pahlavî die in aramäischen Zeichen ihnen vorliegenden, selber aramäischen, Wörter als Ideogramme in ihre iranischen Sätze herüber, sie iranisch deutend und lesend und auch des phonetischen Complements in analoger Weise zur Erleichterung der Lesung sich bedienend. Was bedurfte es da noch für die Erfinder des Pahlavî einer abstracten, schematischen Analogie, die eine andere, gerade nicht adoptirte Schrift (hier die assyrisch-babylonische Keilschrift) bot, eine Analogie, die doch z. B. die Assyrer oder genauer: die semitischen Babylonier, bei ihrer Verwendung der akkadischen Schrift für das Assyrisch-Babylonische auch nicht hatten\*)? — Es kommt hinzu, dass die Bekanntschaft mit der assyrisch-babylonischen Keilschrift sonst bei einem Volke mit einer anderen und andersartigen Sprache nachweisbar wohl zu einer faktischen Herübernahme dieses Keilschriftalphabets — in vereinfachter Gestalt - führte : so dieses in der armenischen Keilschrift, die in der Hauptsache dieselben Sylbenzeichen bietet, wie die entsprechenden in der assyrischen Schrift; so bei der im Wesentlichen rein syllabarischen Schrift der zweiten Keilschriftgattung der Achämenideninschriften; so bei der persischen Keilschrift, die ihre Entstehung aus einer andersartigen Keilschrift in mehreren Eigenthümlichkeiten noch unverkennbar zur Schau trägt; so endlich selbst noch bei dem cyprischen Syllabar, falls dieses mit der assyrisch-babylonischen Keilschrift

beschaffene sie war, auf meine Abhandlung in der Zeitschrift der DMG. XXIX, 1-52: "Ist das Akkadische der Keilinschriften eine Sprache oder eine Schrift?" verweisen.

<sup>\*)</sup> Vgl. auch die japanesische Leseweise im Verh. zur chinesischen Schreibweise. S. M. Haug a. a. O., p. 123 sq.

etwas zu thun hat \*). Von einer Herübernahme aber des abstracten Princips der assyrischen Schrift ohne gleichzeitige Herübernahme der Buchstaben materie ist sonst keine Spur vorhanden.

5. Der Abstecher auf das Gebiet des Pahlavî veranlasst Gutschmid zu einem gleichen auf das der Keilschriftforschung. G. meint, dass das Assyrische, wie es in den Inschriften vorliegt, eine im Absterben begriffene Sprache war; dass "zur Zeit, als die Assyrer von der rein ideographischen Schreibweise zu einer ideographisch-phonetischen übergehend das von außen überkommene Schriftsystem ihrer eigenen semitischen Sprache anpassten, diese ihre Sprache bereits stark in der Auflösung begriffen war und das feine Gefühl für scharfe Auseinanderhaltung verwandter, aber in allen lebenskräftigen semitischen Sprachen streng geschiedener Laute eingebüßt hatte" (Gutschm. S. 17); die Sprache der assyrischen Inschriften sei eine auf den engeren Kreis der herrschenden Klassen beschränkte Sprache gewesen, die eben deshalb des ununterbrochenen Contacts mit einer lebendigen Volkssprache entbehrt hätte und so dem Schicksal der Auflösung besonders rasch unterliege (ebend.). Einen "starken Beweis für eine solche Annahme gebe die blosse Existenz der Syllabare an die Hand", die gemäß ABK. 16 den Zweck gehabt hätten, die traditionellen Werthe zu codificiren; solche Codificirungen zu literarischen Zwecken träten nun erfahrungsmäßig erst dann ein, wenn es schon zu spät sei, und seien immer ein un-

<sup>\*)</sup> Siehe darüber W. Deecke, der Ursprung der kyprischen Sylbenschrift, Strafsburg 1877. — Einen babylonischen Ursprung der phönicischen Buchstabenschrift vermag ich jetzt so wenig wie früher (s. de Wette-Schrader, Einl. ins A. T. 8. A. 1869, S. 189 ff.) anzunehmen. Auch W. Deecke's Versuch, die Entstehung des altsemischen Alphabetes aus der neuassyrischen Keilschrift zu erklären (ZDMG. XXXI, 1877 S. 102—116), ist nach meinem Dafürhalten nicht gelungen.

trügliches Zeichen dafür, daß die zu codificirende Tradition im Absterben begriffen : wenn Sardanapal für das Assyrische Syllabare anlegen lasse, so sei das ganz ebenso zu beurtheilen, als wenn Jezdegerd III. hart vor der Schlacht bei Kadesia die iranischen Heldensagen verzeichnen ließ u. s. w. (a. a. O.). Um gleich mit dem Letzteren zu beginnen, so ist die, allerdings beim ersten Blick nächstliegende, Ansicht nicht die sachgemäße, daß nämlich die Anfertigung solcher Syllabare zuerst durch Sardanapal-Asurbanipal (im 7. Jahrhundert, seit 668 v. Chr.) ins Werk gesetzt sei. Es ist richtig, die Exemplare von Syllabaren, die wir besitzen, sind - mit verschwindenden Ausnahmen - solche, welche erst auf Befehl des genannten Königs auf die Thontafeln eingedrückt wurden, auf denen wir sie jetzt lesen. Denn die betreffenden Ziegel tragen die Unterschrift: "Eigenthum Asurbanipals des Königs der Völker, des Königs vom Lande Assur" oder ähnlich (ABK. 15). Allein eine ganz andere Frage ist die, ob Asurbanipal nun zuerst von sich aus und durch die, zuerst zu seiner Zeit auftretenden, Bedürfnisse zu der Anfertigung solcher Syllabare sich veranlasst gesehen habe? Dass diese Frage, soweit sie den wesentlichen und überwiegenden Theil der Syllabare betrifft, des Bestimmtesten im negativen Sinne zu beantworten ist, darüber kann jetzt gar kein Zweifel mehr sein. Durch die von anderen Assyriologen und von mir selber (1874) erörterte Stelle II Rawl. 36, 11. 12 (e): ki-i pi-i duppi u tilmídi labirûti GAB.RIša mat Ašur u Akkadi "gemäß den alten Paralleltafeln und Ueberlieferungen von Assur und Akkada\*) und ähnliche ergiebt sich mit Evidenz, daß diese Täfelchen bereits nach dem Muster älterer angefertigt d. h. von ihnen abgeschrieben wurden - jedenfalls zum guten

<sup>\*)</sup> S. Jen. Lit. Zeitg. 1874 Nr. 14 S. 200 und vgl. ZDMG. XXIX S. 46.

Theil. Dass nicht auch Asurbanipal von sich aus solche Listen neu anfertigen liefs, will ich damit natürlich nicht behauptet haben. Diesen negativen Beweis wird man in ausreichender Weise schwerlich führen können. Jener andere Satz aber, dass die Existenz solcher Täfelchen in eine weit frühere Zeit hinaufreicht, bestätigt sich auch anderweit. Schon längst (zuerst von Oppert?) ist bemerkt, dass die Täfelchen - insbesondere an offenbar leer gelassenen Stellen — das kleine Wörtchen hi-bi d. i. "ausgelöscht", "unleserlich" bieten (vgl. statt aller Stellen II Rawl. 16, wo sich diese Angabe bei einem und demselben Täfelchen sechsmal findet). Mit Recht ist aus dieser Notiz geschlossen, dass der Tafelschreiber ein Originaltäfelchen vor sich hatte, das er abschrieb, auf welchem aber Theile der Schrift verlöscht oder besser unleserlich geworden waren. Das Original, von welchem der Tafelschreiber Asurbanipals in dem angeführten Falle abschrieb, war ein besonders schlechtes; daher denn auch die wiederholten in blanco gelassenen Stellen. Nicht einmal die die einfachen Zeichen nach ihren verschiedenen Laut- und Sinnwerthen erläuternden Syllabare (die dreicolumnigen ABK. 31 ff.), bei denen man am ehesten an einen sehr späten Ursprung denken könnte, scheinen in Wirklichkeit Originale, d. h. zuerst von Asurbanipal angefertigte Listen zu sein. Denn das von F. Delitzsch in seinen assyrischen Lesestücken S. 29 flg. veröffentlichte babylonische d. h. in archaistisch-babylonischen Zeichen geschriebene dreicolumnige Syllabar (1-20) ist (abgesehen von den wichtigen Varianten) identisch mit dem Syllabar Asurbanipals II R. 1, 79—98 (99) (bei Del. S. 21 Nr. 80-99 (100)). Nun wird Keiner meinen, dass dieses Syllabar etwa erst nach dem Muster des in der bald nach ihrer Aufstellung verschütteten Bibliothek dieses Königs aufgestellten Syllabars angefertigt, gar in archaistisch-babylonische Zeichen

umgeschrieben ward. Vielmehr werden wir hier eins von solchen Syllabaren, den duppi labirûti, haben, nach denen Asurbanipal seine Copien anfertigen liefs. Natürlich meine ich nicht, dass gerade dieses concrete Täfelchen den Tafelschreibern vorgelegen habe; vielmehr waren es wesentlich identische Syllabare, von denen Asurbanipal Copien nahm. Jedenfalls kann der Satz, dass bereits lange Zeit vor Asurbanipal solche bilingue Syllabare angefertigt wurden, einem Zweifel absolut nicht unterliegen. Der Schlus, das die Entstehung der Syllabare eine Zeit der Auflösung der assyrischen (semitischen) Sprache zur Voraussetzung hätten, kann demnach hierauf nicht gegründet werden. Die akkadisch-assyrischen Syllabare haben den Grund ihrer Entstehung lediglich in dem Streben, dem semitischen Volke das Verständnifs der alten akkadischen Schriftstücke und daneben zugleich das Verständniss ihrer eigenen, aus akkadischen und semitischen Elementen zusammengesetzten, ideographisch-phonetischen und zugleich polyphonen Schrift und der in ihr geschriebenen Schriftstücke zu ermöglichen, bezw. zu erleichtern. Die Syllabare Asurbanipals gehen in der Hauptsache auf ältere derartige Exemplare zurück; das Alter dieser Urexemplare aber näher zu bestimmen, ist bis zur Stunde nicht mög-Die Bedingungen ihrer Entstehung waren mit dem Momente gegeben, wo man akkadisch-sumírische Texte ins Assyrische übersetzte, oder aber der akkadischen Schrift für das Assyrisch-Babylonische sich zu bedienen anfing. — Aber nicht bloß die, vielleicht Jahrhunderte vor Asurban. gefertigten, duppi labirûti, nach denen der Genannte seine Täfelchen anfertigen liefs, beweisen, dass die zur Zeit dieses Herrschers (saec. VII a. Chr. n.) entstandenen Syllabare nicht etwa einer bereits theilweis vor sich gegangenen Auflösung der assyrischen Sprache und dem Bedürfnisse, derselben zu steuern, die Entstehung verdanken: durch die zusammenhängenden Texte selber wird diese Ansicht als eine grundlose erwiesen! Denn genau dieselben orthographischen Eigenthümlichkeiten und Unregelmäßigkeiten, bezw. lautlichen Schwankungen, welchen wir in den jüngsten assyrischen Inschriften begegnen, treffen wir bereits auch in den ältesten uns erhaltenen assyrischen Inschriften aus dem 12. (Tiglath-Pileser I) und aus dem 14. Jahrh. (Binnirar I) an, um von den kurzen, noch Jahrhunderte älteren, assyrischen Backsteininschriften zu schweigen. Und unterscheidet sich die semitisch-babylonische Inschrift des Sohnes des uralten babylonischen Königs Ur-babi (Likbabi, Likbagas etc.), des Dungi (Lesung zweifelhaft), nach ihrer lautlichen, beziehungsweise orthographischen Eigenthümlichkeit in irgend einem wesentlichen Punkte von denen der späteren babylonischen oder assyrischen Könige? - Aber, wendet man weiter ein, haben wir denn nicht bereits aus der Zeit des (biblischen?) Salmanassar eine zweisprachige, assyrisch-aramäische Legende aus dem 8. Jahrhundert? und beweist nicht dieser Umstand, daß "die Geschäftswelt in Niniveh aramäisch redete und die im officiellen Gebrauch gebliebene Sprache nicht mehr verstand " (Gutschmid S. 18)? — Das Erstere wohl und doch auch nur bis zu einem gewissen Grade; das Letztere schwerlich. Der Kaufmann Niniveh's hatte es für den Westen vornehmlich mit Aramäern zu thun. Dass nun Aramäer bis hart an die Mauern Ninivehs, vielleicht zum guten Theil in Niniveh selber wohnten, ist ganz wahrscheinlich; dass man in Assyrien Aramäisch verstand, unterliegt keinem Zweifel, wie es nicht minder aus 2 Kön. 18, 26 klar ist, dass schon damals das Aramäische die internationale Sprache in Vorderasien zwischen Tigris und mittelländischem Meere war. Da nun weiter die Gewichte für den Handel und Verkehr im assyrischen Reiche, also für assyrisch

ebensowohl wie für aramäisch Redende bestimmt waren, so fügte man der Aufschrift in Keilschrift eine solche in aramäischer Schrift und Sprache bei. Ebenso fertigte man die Contracte wie für die assyrisch Redenden bloß in Assyrisch, so für die aramäisch Redenden, in Assyrisch und zugleich (theilweis) Aramäisch aus. Aber wird dieses Nebeneinander von Assyrisch und Aramäisch in der Handelsstadt Niniveh jemals ein wesentlich anderes gewesen sein, und folgt daraus, dass die ninivitischen Kaufleute kein Assyrisch mehr verstanden? — Das Gleiche gilt von 2 Kön. 18, 26, wo dem Assyrer zugerufen wird: "rede doch zu deinen Knechten aramäisch, denn wir verstehen es; und rede nicht jüdisch mit uns vor den Ohren des Volks". Wer diese Worte pressen wollte, könnte daraus folgern, dass die Assyrer das Aramäische als ihre Muttersprache redeten. hat man gefolgert. Gutschmid lehnt diesen Schlus als einen nicht nothwendigen ab. Dagegen ergebe sich aus jener Notiz, daß schon damals das Aramäische als Sprache der Diplomatie dieselbe Stellung eingenommen habe, wie später unter den Achämeniden; und das wieder sei nur zu erklären, wenn ein Dialekt des Aramäischen schon im 8. Jahrh. im Euphratund Tigrisgebiet Volkssprache geworden und nun durch den Nachdruck, den allein eine Großmachtstellung verleihe, als Sprache der Diplomatie durchgesetzt sei. Mir will diese Argumentation nicht einleuchten. Wollten die Assyrer ihre Großmachtstellung zu etwas benutzen, so würden sie sie dazu benutzt haben, die officielle Sprache, das Assyrische, als Sprache der Diplomatie durchzusetzen: haben sie doch weit im Westen die Inschriften auf ihren officiellen Denkmälern in Keilschrift und in Assyrisch eingraben lassen! Wenn sie statt dessen in jenem Falle das Aramäische wählten, so hat das einfach einen praktischen Grund : das Aramäische wurde weit und breit in Westasien verstanden; in Niniveh

und Umgegend selber konnte man es ohne Schwierigkeit erlernen; als verständige Männer gebrauchten die Assyrer diese Sprache auch im diplomatischen Verkehr, dieses aber so wenig ausschließlich, daß, wenn sie es für nützlich und opportun hielten, sie sogar - des Hebräischen sich bedienten, um ihre Meinung dem feindlichen Volke zu Gemüthe zu führen (2 Kön. a. a. O.)! Der Schluss somit, dass schon während des Bestehens des assyrischen Reiches, schon im 8. Jahrh. die assyrische Sprache eine absterbende Sprache gewesen, ist auch aus 2 Kön. a. a. O. nicht zu ziehen. Und dass das Gros der Assyrer zu Hizkia's Zeit nicht aramäisch redete, folgt indirect aus Jes. 28, 11; 33, 19, wo dieselben von dem Hebräer Jesaia als ein Volk stammelnder Zunge und unverständlicher Rede geschildert werden. Hätten die Assyrer in ihrer Mehrzahl damals ar am äisch geredet, so hätte der Prophet sich nicht so ausdrücken können; denn Aramäisch verstanden die Hebräer sehr wohl. Es ergiebt sich das Bedenkliche dieser Annahme aber auch aus einem Blicke auf das babylonische Parallelreich. Hier hielt sich 1) jedenfalls noch während der ganzen Zeit des Bestehens des jungchaldäischen Reiches die babylonisch-semitische Sprache, d. i. aber (reine Kleinigkeiten abgerechnet) die assyrische Sprache als die officielle Sprache; 2) aber auch, wie die gefundenen Privaturkunden, die Kaufcontracte an die Hand geben, auch für den geschäftlichen Verkehr. Es haben gewiß in Babylon von je her viele Aramäer als Geschäftsleute verkehrt; aber daß man sich dort, außer in diesen Kreisen, einer anderen Sprache als der babylonischen, während der beregten Zeit bedient habe, davon haben wir keine Spur; vgl. dagegen die thönernen Geschäftsbücher des noch im 35. J. des Darius Hyst. blühenden babylonischen Handlungshauses Igibi. Und wenn auch das Babylonische seit dem Sturze des chaldäischen Reiches gewiß

allmählich mehr und mehr in Abgang kam, so hielt es nicht bloß Cyrus noch für angemessen, die Backsteine, die er zu seinen Bauten in Babylonien verwandte, mit einer babylonischen Inschrift zu versehen; sondern die persischen Könige gruben ihre Thaten außer in persischer und medischer (?) auch noch in babylonischer Keilschrift ein. Und dass man noch zur Arsacidenzeit, um 105 vor Chr., eine Urkunde überhaupt in babylonischer Sprache und Schrift abfassen konnte, lässt wenigstens soviel schließen, dass fortwährend bei einem Theile der Bevölkerung sich die Kenntniss der alten Schrift und Sprache Babyloniens erhalten hatte, was doch wenig wahrscheinlich wäre, wenn sie etwa schon während des Bestehens des chaldäischen Reiches nur noch officiell und bei den "herrschenden Klassen" im Gebrauch gewesen wäre. Unter allen Umständen ist die Annahme eines Absterbens der babylonisch-semitischen Sprache schon während des Bestehens des jungbabylonischen Reiches sehr unwahrscheinlich. Ich wüßte nichts, was sich auch nur mit einigem Schein dafür anführen ließe. Allerdings ja zeigt das Babylonische der jungchaldäisichen Inschriften etliche Eigenthümlichkeiten dem Assyrischen gegenüber; aber keine solche, aus welchen sich der Schluß auf ein Absterben des Babylonischen ziehen oder gar umgekehrt sich folgern ließe, daß wieder das Assyrische (schon früher!) dem Babylonischen gegenüber eine "absterbende" Sprache gewesen. Wir schließen auch aus dieser Lage der Dinge, dass das Assyrische gerade so lange in Assyrien gesprochen ward, so lange das assyrische Reich bestand. Mit dem Falle Ninivehs und dem Untergange eines selbstständigen assyrischen Reiches überflutheten die Aramäer immer völliger das ninivitische Gebiet und drangen immer tiefer in das einst von den Assyrern besetzt gehaltene Gebiet Mesopotamiens ein. Aramäische Bevölkerung gab es

sicherlich schon vorher und schon früh verschiedentlich in dem Euphrat-Tigrisgebiet, und wie Aramäer gerade im tiefsten Süden Chaldäas seit verhältnißmäßig alter Zeit saßen, werden wir selber unten des Näheren zeigen. Allein wie in Niniveh so bildeten in Babylon und den übrigen Mittelorten der assyrisch-babylonischen Cultur die Angehörigen der assyrischbabylonischen Nationalität nicht bloss die "herrschenden Klassen", sondern den dem ganzen Staate den Stempel aufdrückenden Theil der Bevölkerung und bildeten diesen im Wesentlichen gerade so, wie sie ihn von jeher, so lange überhaupt die assyrisch-babylonischen Semiten hier zur Herrschaft gelangt waren, gebildet hatten. Die assyrischen Inschriften in der wesentlichen Gleichartigkeit ihres sprachlichen Typus, seit Tiglath-Pileser I und früher, und wiederum die sprachgeschichtlich so hochinteressanten Differenzen — ich denke nur an die bei Asurbanipal in so außerordentlicher Fülle uns entgegentretenden - denn doch sicherlich nicht aramäischen - Iftanealstämme bei den Verben lassen für die jüngere Zeit auf Alles eher denn auf Erstarrung und Absterben der Sprache schließen. Die Vermuthung, daß das Assyrische "vielleicht gerade in der Zeit, aus der die meisten und wichtigsten Inschriften stammen" (- gemeint ist doch wohl die Zeit Sargon's, Sanherib's, Asarhaddon's, Asurbanipal's —) eine bereits "todte" Sprache gewesen sei, schlägt den Thatsachen direct ins Angesicht! Demgemäß ist auch jeder auf diese Annahme gestützte Schlus auf die "Unsicherheit" des Verständnisses der assyrischen Inschriften ein im Voraus hinfälliger.

6. Doch was rede ich? — Strafen mich nicht die einfachen Thatsachen Lügen? — Man schlage doch nur jedes beliebige Buch eines Keilschriftforschers auf, vergleiche die dort mitgetheilten Uebersetzungen assyrischer Inschriften mit solchen bei einem zweiten und einem dritten Assyriologen,

und - man hat die Bescheerung! Auf das kleine, 94 Zeilen umfassende Stück der assyrischen Verwaltungsliste kommen 47 Abweichungen in den Uebersetzungen der Assyriologen und bei einem ähnlichen über die Geschichte Sargon's treffen auf 15 Zeilen fünf, sage fünf, wo die Uebersetzungen differiren, und mit der "Controle" der Entzifferungen durch die bilinguen - assyrisch-aramäischen - Inschriften sieht es vollends bedenklich aus! - Und trotzdem behaupten diese Assyriologen, dass die Resultate ihrer Entzifferungen für die Geschichte "ohne Weiteres" verwendbar seien (Gutschm. S. 25. 39); trotzdem verlangen sie, dass man sich den Inhalt jener provisorischen Entzifferungen "als Thatsachen einfach aneigne " (S. 25); trotzdem "pochen sie auf bedingungslose Brauchbarkeit ihrer Entzifferungen" (S. 135)! — Man traut seinen Augen kaum, wenn man diese Worte Gutschmids liest. Wo habe denn jemals ich oder wo hätte irgend ein anderer Assyriolog auf "bedingungslose Brauchbarkeit" der Entzifferungen "gepocht" oder überhaupt nur von einer solchen gesprochen? Gewünscht, dringend gewünscht haben wir, habe insbesondere ich, dass man von den Ergebnissen der Entzifferung auch außerhalb der Kreise der Entzifferer Notiz nähme; aufgefordert haben wir zum Studium der so überaus wichtigen und nach ihrem historischen Werth nicht hoch genug zu schätzenden Inschriften; eingeladen haben wir zur Mitarbeit, zu immer "gründlicherer" Durchforschung der Inschriften und immer "vollständigerer und allseitigerer Durchdringung ihres Inhaltes. Aber "bedingungslose" Annahme unserer Forschungsergebnisse hätten wir, hätte insbesondere ich verlangt? -Gerade das Gegentheil ist es, was ich durch meine bezüglichen Arbeiten zu erreichen bestrebt gewesen bin. Mass des Sicheren und Unsicheren bei den Entzifferungen

ans Licht herauszustellen, darauf ist von dem ersten Augenblicke an, da ich überall in dieser Sache das Wort zu ergreifen mich veranlasst sah, mein Augenmerk gerichtet gewesen. Schon in der ersten Abhandlung, die ich überhaupt in Sachen der Assyriologie veröffentlicht habe, habe ich auf die Lückenhaftigkeit unseres Wissens in vielen Punkten und auf die Nothwendigkeit einer eingehenderen Durchforschung des Materials mit aller Bestimmtheit hingewiesen. Ich schrieb (ZDMG. XXIII, 1869, S. 373): "Wir nehmen keinen Anstand es auszusprechen : die Basis der Entzifferung der assyrisch-babylonischen Keilinschriften ist eine solide, und es ist Zeit, dass die deutsche Wissenschaft aus ihrer lediglich zuwartenden Stellung heraustritt, um selbstthätig mitzuarbeiten an dem Werke der immer vollständigeren Entzifferung und immer gründlicheren und umfassenderen Erklärung dieser ehrwürdigen Denkmale einer eigenthümlichen und so mannigfach interessanten Cultur. Sollte die vorstehende Betrachtung dazu dienen, hierzu in irgend einer Weise eine Anregung zu geben, so würde der Verfasser den Zweck derselben nicht für einen verfehlten erachten". Das nennt Gutschmid ein Pochen auf bedingungslose Brauchbarkeit der Keilschriftentzifferung? — Meine Schrift sodann: "Keilinschriften und das A. T." (Gieß. 1872) beginne ich (Vorrede S. III) mit den Worten: "Die Entzifferung der assyrisch-babylonischen Keilinschriften ist in ihr en Grundlag en untersucht und controlirt. Die Sprache der Inschriften ist nach ihrem Wesen erkannt und wissenschaftlich festgestellt". Wo ist ein Wort davon zu lesen, daß die linguistisch-paläographischen Ergebnisse der Assyriogen bedingungslos anzunehmen seien? Ich fahre fort: 2. . . . Eine Reihe ganz ungeahnter Ergebnisse haben sich dem Forscher dargeboten. Es ist begreiflich, dass der Löwenantheil dieser Entdeckungen dem A. T. zufällt; eine Verwerthung der Ergebnisse der Keilschriftentzifferung für dasselbe hat zu beginnen". Wo steht ein Wort davon, dass man diese Ergebnisse "bedingungslos" annehmen oder "als Thatsachen einfach sich aneignen" solle? Ich weise dann hin auf den Zweck des ganzen Buches, das keinen zusammenhängenden Aufriss der assyrisch-babylonischen Geschichte zu liefern bestimmt sei : lediglich die Bausteine wolle es herbeischaffen, die "des Sorgfältigsten zu behauen und in Hinsicht auf ihre Solidität gründlich zu untersuchen seien". Dann fahre ich fort: "Nichts weiter, das aber allerdings wollen, soweit die Kräfte reichen, die nachfolgenden Blätter". Und wer so schreibt, der verlangt "bedingungslose" Annahme seiner Forschungsergebnisse? - Und daran nicht genug, wird von mir im Verlaufe der Vorrede noch ausdrücklich auf eine hierher gehörende, in der Zeitschrift der deutschen Morgenländischen Gesellschaft im XXVI. Bande und als besonderes Buch erschienene größere Abhandlung von mir über "die assyrisch-babylonischen Keilinschriften" mit den Worten verwiesen: "Ich setze vielmehr voraus, dass sich der wissbegierige Leser aus unserer oben angezogenen Abhandlung oder aber aus anderen ihm zugänglichen Publicationen Raths erhole". Und was steht nun in dieser Abhandlung zu lesen? - Gleich in dem einleitenden Paragraphen finden sich die Worte (S. 2 Z. 16): "Diese Arbeit macht auf relative Vollständigkeit Anspruch. Es ist in derselben das gesammte zu Gebote stehende trilingue Material zur Verwendung gekommen, und um den Leser in den Stand zu setzen sich selber jeden Augenblick von der Richtigkeit oder Unrichtigkeit unserer Ausführungen zu überzeugen, mit anderen Worten, unsere Deductionen zu controliren, haben wir am Schlusse der Abhandlung den babylonischen Text der trilinguen Inschriften in Transcription abdrucken lassen unter Beifügung einer wortgetreuen deutschen Uebersetzung und eines Glossars". Und auch damit nicht genug, habe ich in der Schlussabhandlung, nachdem ich ausdrücklich (S. 334) auf die "vielen", noch "aufzuhellenden", paläographischen, grammatischen, lexikalischen "Dunkelheiten" verwiesen, am Schlusse des ganzen Buches - nicht zur Annahme, gar der bedingungslosen! sondern zur Prüfung der — insbesondere auch historischen - Ergebnisse (S. 337) mit den Worten aufgefordert: "Darum prüfe man die Ergebnisse der Keilschriftentzifferung, wie wir ihre Grundlagen einer Prüfung unterstellt haben". Kann solche Worte jemand missverstehen? - Dazu habe weiter gerade ich des Nachdrücklichsten es ausgesprochen, dass unter den verschiedenen Inschriften und Abschnitten der Inschriften bezüglich ihrer Verständlichkeit ein großer Unterschied statt finde. Ich schrieb ABK. 334: "Dabei sind übrigens die verschiedenen Texte an Schwierigkeit des Verständnisses einander sehr ungleich, und während manche Texte fast bis in die kleinsten Kleinigkeiten hin einem sicheren Verständnisse erschlossen sind, bieten andere einem vollständigen Verständnisse weit größere Schwierigkeiten, spotten endlich manche Texte bis jetzt aller oder wenigstens fast aller Versuche sie zu bewältigen". Im Verlaufe der Ausführung gruppire ich dann die verschiedenen Texte und Textabschnitte nach dem Grade der Sicherheit ihres Verständnisses und lege weiter auch die Gründe, warum diese Verschiedenheit obwalte, in Kürze dar. Gewiss nämlich giebt es ja vielleicht auch keine historische Inschrift von einigem Umfange, in der sich nicht — auch bei dem heutigen Stande der Forschung — verschiedene Auffassungen in Bezug auf den einen oder anderen einzelnen Punkt geltend machen könnten; kritiklos und blind soll darum selbst hier auch nicht ein einziger Satz der Ueber-

setzung eines Keilschrifttextes hingenommen werden, der Interpret mag Oppert oder Ménant, Sayce oder Schrader heißen. Das soll aber heute so wenig geschehen wie in alle Zukunft. Gerade darum d. h. um dem Leser dieses Geschäft der Prüfung und Controle zu erleichtern, habe ich durchweg den Uebersetzungen die Transcription des Urtextes beigegeben. Dass diese Transcription bei der Verwickeltheit der Schrift den Urtext selber nicht einfach ersetzen kann, versteht sich von selber, wie es nicht minder eine stillschweigende Voraussetzung ist, dass keiner von diesen Transcriptionen Gebrauch machen kann und darf, der sich nicht vorher aus den ihm zu Gebote stehenden Schriften über das allgemeine Wesen der Schrift und Sprache eine Vorstellung verschafft hat. Dass aber für einen solchen - und nur für einen solchen habe ich meine Texte transcribirt — die Transcription ein nützliches Hilfsmittel ist, um über den Grad der Sicherheit einer Uebersetzung ins Klare zu kommen, selbst wenn man nicht in der Lage ist, den Keilschrifttext selber einzusehen, darüber wird ebensowenig ein Zweifel sein. Dass eine solche Transcription außerdem für den Entzifferer selber der kürzeste Weg der Rechtfertigung seiner Lesung ist, liegt bei der Natur der assyrischen Schrift ebenfalls auf der Hand. Und hätten die Assyriologen noch ausschliesslicher und consequenter, als sie es bisher in der Regel gethan haben, es sich zum Gesetz gemacht, jede ihrer Lesungen durch beigegebene Transcription zu rechtfertigen, so würde wahrscheinlich mancher Fehlgriff vermieden sein, würde aber auch zugleich für den Dritten der Grund mancher, scheinbar wunderlichen Differenz (man denke an "morden" und "gemordet werden"!\*)). zu Tage getreten und damit

<sup>\*)</sup> In dem betr. Falle handelt es sich um ein Ideogramm, das an sich ebensowohl als Nomen wie als Verbum, dazu sowohl als actives wie als passives Verbum gefast werden kann. An sich kann eben so wohl übersetzt

auf Seite dieses Dritten die Verwunderung dem Begreifen gewichen sein.

werden : der "Tödtende", als auch "er tödtet", als endlich "er wird getödtet". Den Entscheid kann lediglich der Zusammenhang geben. diesem ist es hier aber sehr übel bestellt; denn - der ganze zweite Theil aller betreffenden, kurzen Zeilen der Inschrift ist einfach weggebrochen! - wie das alles aus KAT. 330 flg., wo ich den transribirten Originaltext und die Uebersetzung mitgetheilt habe, Jedermann klar vor Augen gestellt ist. Auch wie es mit dem Ideogramm sich verhält, konnte jeder Leser jenes Buches wissen; denn ich schrieb a. a. O.: "So, wie im Texte geschehen, sind die Worte zu übersetzen, wenn diese und die vorhergehende Zeile zusammengehören. Ist dieses nicht der Fall, so sind die Worte zu fassen: "Ein Mann ermordete den König von Assyrien"". Zu dem Ideogramm für ""schlagen"", ""erschlagen"", assyr. duk s. Syll. 339-(ABK. 37), sowie Inschrift Asurnas.'s col. II, 41". — Aus G. Smith's Uebers. (the Ass. epon. can. 53): , the king slew, and the camp of the king of Assyria . . . . " geht übrigens noch außerdem mit Sicherheit hervor, daß dieser Assyriolog einen an dem entscheidenden Punkte ganz anderen Originaltext als den II R. 69 lithographirten vor sich hatte, der statt des Zeichens für nišu (ABK. 111 Nr. 59) das andere, jenem sehr ähnliche, šarru (ABK. 37 Nr. 330) bot. - Wenn derselbe G. Smith auf der durch das Brit. Mus. veröffentlichten Verwaltungsliste (II R. 52) das assyr. sabtat R. sabat אבת "ergreifen" zu dem J. 739 und in Bezug auf die Stadt Birtu durch built "erbaut" übersetzt (s. dessen the Ass. epon. can. 65), so kann das auf nichts als einem Versehen G. Smith's beruhen, vorausgesetzt, daß derselbe nicht einer total abweichenden Texteslesart folgte; denn dass sabtat nicht "erbaut" bedeuten kann, bedarf keiner Bemerkung. - Dass ich Oppert's Vermuthung in Bezug auf die "Zählung" vom J. 743 (Verwaltungscanon) nicht begriff, wußte Jedermann, der es wissen wollte, seit dem J. 1871 (Theol. Studd. u. Kritt. S. 698). Ueber rabbi lub habe ich mich ebend. S. 691 des Näheren ausgesprochen. - Ueber die Differenz in der Aussprache der uns noch zum guten Theil leider völlig unbekannten Ländernamen wird sich, auf Grund meiner Transcription, wer ein Interesse daran hat, ohne große Schwierigkeit aus meinen oder Anderer Schriften selber Aufklärung verschaffen können. - Ob Jemand die Uebersetzungen Ménant's oder aber Oppert's den meinigen vorziehen will, muss ich eines Jeden Ermessen anheim stellen. Ich habe allerdings an verschiedenen Stellen stillschweigend vorausgesetzt oder ausdrücklich es ausgesprochen, dass wahrscheinlich Oppert verschiedene seiner früheren Uebersetzungen nicht mehr vertreten würde. Ich kann mich hierin aber natürlich vollständig geirrt haben. Und was Ménant anbetrifft, so bemerke ich lediglich, um denselben vor einer ungerechten Beurtheilung Seitens der wirklich ernsten Forscher zu bewahren und zugleich

7. Wenden wir uns nunmehr zu dem letzten der von Gutschmid im Allgemeinen bemängelten Punkte, zu der in ihrer Beweiskräftigkeit beanstandeten Controle der Entzifferung durch die bilinguen Texte. Voraufgeschickt wird der Satz (S. 27): "Ueber die entscheidende Frage, ob die assyrischen Legenden vor den aramäischen oder die aramäischen vor den assyrischen entziffert worden sind, schweigt Schrader". Mir will es scheinen, dass jene Frage nichts weniger als eine "entscheidende" ist. Wenn auf Grund der aramäischen Transcription eines Eigennamens (um solche handelt es sich in neun von den zehn Fällen) ein assyrischer Eigenname gelesen wird, diese Lesung des assyrischen Namens aber sich als mit den schon vorher, mit den sonst und längst, feststehenden graphischen Regeln der Assyriologen in Uebereinstimmung befindlich herausstellt, so ist damit für jeden Verständigen und nicht Wundersüchtigen dargethan, dass die Assyriologen mit ihrer Entzifferungsmethode den richtigen Weg beschritten haben; und es ist an sich völlig gleichgültig, ob der Betreffende erst den assyrischen oder erst den aramäischen Namen gelesen hat. Die ganze aufgeworfene Frage ist also von vornherein eine müssige. Der Zufall hat es aber gefügt, dass wir wenigstens in einem Falle in der Lage sind, auch chronologisch den Beweis zu liefern, dass zuerst das Keilschriftwort entziffert und erst dann das aramäische Wort gelesen ist - dieses nämlich bei Nr. 8 der von mir ABK. 167 ff. besprochenen doppelsprachigen Legenden (III Rawl. 46 Nr. I. 7. 46).

um den Leser vor etwaigem Schaden zu behüten, daß der Verfasser offenbar nicht in der Lage war, auch nur eine Correktur seiner "Annales" selber zu lesen. Das Buch wimmelt in den Eigennamen von Druckfehlern. Man wird gut thun bei Benutzung desselben andere etwa zu Gebote stehende Hilfsmittel, z. B. die überwiegend sorgfältiger gedruckten Records of the Past, zur Controle heranzuziehen. Sonst vgl. m. Anzeige der "Annales" in der JLZ. 1874 Nr. 49 (734).

Keilschriftlegende wird geschrieben mit dem Zeichen RAK. arba. ilu. aši-rat. Auf demselben Backstein findet sich eine solche in altaramäischen Buchstaben, welche der damals anerkannt kundigste Fachmann auf dem Gebiete semitischer Paläographie, M. A. Levy, Phön. Studd. II, 23 las : רכת ein offenbarer Missgriff! Die betr. semitischen Buchstaben sind vielmehr, wie längst erkannt, zu transcribiren: דנת ארבלסר. Wie kam aber Levy zu seiner paläographisch unhaltbaren Lesung? - Einfach dazu veranlasst durch die den Zeichen nach wesentlich richtige, in Wirklichkeit aber ungenügende, ihm von einer damals (1857) lebenden "bewährten Autorität" (vermuthlich Edw. Norris) übermittelte Lesung des Keilschriftnamens. Diese nämlich ward ihm als lautend : rak. arrabil. Assar, das wäre רכ ארבלסר, in der damaligen, wunderlichen Transcriptionsweise überliefert, und Levy las danach richtig in seinen aramäischen Text ein דכת hinein! In Wirklichkeit ist hier nämlich das Zeichen RAK(SAL) das Ideogramm für "Weib" (ABK. 114 Nr. 94); ist dazu hier lediglich Deuteideogramm und hat somit mit den Lauten des Namens selber nichts zu thun, kommt überhaupt in der semitischen Legende demgemäß auch gar nicht vor; und was Levy, durch die miss verstandene Keilschriftlegende verführt, רכת las, ist vielmehr דנת zu lesen! Natürlich hat diese ganze Lesungsdifferenz jetzt lediglich einen historischen Werth. Sie ist aber ein unumstößlicher Beweis dafür, daß wenigstens bei einer Bilinguis zuerst der Keilschrifttext und danach erst und zwar unter Missverstand des ersteren die semitische Legende gelesen ward.

Wir wenden uns zur Erledigung der uns beschäftigenden Frage selber: stimmen wirklich die semitischen Lesungen der Bilinguen mit den bezüglichen keilschriftlichen? Gutschmid findet "in dem einen Falle, dessen Chronologie sich

genau feststellen lasse, das Resultat der vergleichenden Untersuchung der bilinguen Legenden für die Assyriologie so ungünstig wie möglich" (a. a. O. S. 28). Er schreibt (S. 27): "Fr. Madden, history of Jewish coinage p. 262 redet noch im J. 1864, also nachdem Levy die aramäische Legende bereits gelesen hatte (1862), von , the cuneiform legend on this lion, which Norris has not attempted to decipher "", und die Lesung, welche er vorschlägt, enthält das Wort ša-na-bu nicht". Demgegenüber habe ich zu bemerken, dass dasjenige, was ich ABK. 176 in Bezug auf die Löweninschrift Nr. 9 habe drucken lassen, das einfach Richtige ist, und dass es lediglich der Unbekanntschaft des Gegners mit dem Thatbestande zuzuschreiben ist, dass derselbe die Richtigkeit meiner Angabe nicht auf den ersten Blick erkannte. Ich schrieb: "Eine letzte, höchst interessante Controle gewährt uns die Löweninschrift Nr. 9, sofern sie ein assyrisches Ideogramm, das Zweidrittel einer Mine ausdrückend, welches in einem Syllabar durch ša-na-bu und ši-i-na-bu d. i. šanab und šinab erläutert wird (III R. 70 Z. 3), durch das syrische סנב d. i. ebenfalls sanab = šanab wiedergiebt". Nun ist der III. Bd. des Rawlinson'schen Inschriftenwerkes im Jahre 1870 ans Licht getreten. Im Jahr 1866 erschien der von Edwin Norris vorwiegend edirte II. Band des englischen Inschriftenwerkes, dessen allmähliche Zusammenstellung in der Zwischenzeit zwischen 1861 (I Bd.) und 1866 (II Bd.) fällt; — derselbe enthält Blatt 1—4 das bezügliche Syllabar, auf das ich verwiesen, noch nicht. Norris hatte von demselben damals offenbar noch keine Kunde. Und was er damals d. i. 1861 ff. nicht wußte, hat er noch viel weniger 1856, als er über die betreffenden Gewichtinschriften expresse schrieb, gewusst, wie das zudem J. R. A. S. XVI, p. 221 augenscheinlich lehrt. Ich nun konnte wissen und habe 1872 gewusst, was 1870 gedruckt im III Bd. Rawl.

zu lesen war (zuerst ist übrigens die Aufmerksamkeit auf das neugefundene und damals noch unedirte Syllabar durch H. Rawlinson in der von mir ABK. 167 [unten] citirten Abhandlung im J. R. A. S. 1865 N. S. I, 207 gelenkt). Darum habe ich das Thatsächliche in meinem Buche verzeichnet, und es war meinem Kritiker vorbehalten, das Richtige und Thatsächliche nachträglich zu verkennen und das Gegentheil desselben zum Ausgangspunkte eines Angriffs auf den einfach in seinem Rechte sich befindenden Gegner zu machen.

Verkehrt sich so Gutschmid's Anklage zu einer schwerlich von demselben geahnten Rechtfertigung der Keilschriftentzifferung, so sind wir jetzt im Stande das Capitel von der Controle der Entzifferung noch um zwei weitere interessante Fälle zu bereichern. Von denselben betrifft der erstere eine wirkliche Bilinguis; der andere zwei verschiedene Inschriften, denen aber in diesem Falle das Wesen einer Bilinguis zukommt.

Bei meiner Anwesenheit in London lenkte G. Smith meine Aufmerksamkeit auf ein Contracttäfelchen, bezeichnet S. 921, welches neben der Keilschrift eine äußerst sauber eingegrabene altaramäische Legende trägt, und welches nach dem bekannten הבה den Namen למלך den Namen למלך den Namen למלך den Keilinschrift erscheint nun dieser Name und zwar in der Keilinschrift erscheint nun dieser Name und zwar in der Form AN-ma-la... (der letzte Buchstabe ist zerstört) d. i. Ilu-mala[k], ein Name wie der edomitische Kauš-malak (s. u.) u. a. m. S. jetzt auch G. Smith Discov. p. 424. — Der andere Fall einer solchen Controle, den ich im Auge habe, betrifft einen Eigennamen in einem längst bekannten assyrischen Documente. In einer Liste cyprischer Könige findet sich Assurb. Sm. (1871) S. 31 Z. q ein König von Paphos aufgeführt als: I-tu-u-an-da-ar šar mat\*) Pa-ap-pa d. i. Itûandar, König von

<sup>\*)</sup> Sic! — Asurb. schreibt hier überall da mat "Land", wo Asarhaddon ir "Stadt" bietet (s. sogl.).

Paphos". Nun hat ganz neuerdings der um die Entzifferung der cyprischen, in epichorischer Schrift eingegrabenen Inschriften hochverdiente Moriz Schmidt in Jena in einer Inschrift on the gold armlets found at Kurium den Namen Ἐτέν ανδοος als Namen eines Königs von Paphos gelesen; die Inschrift lautet nach Moriz Schmidt (Sammlung cyprischer Inschriften in epichorischer Schrift, Jena 1876, S. 8, Nr. 10): Ἐτεν άνδοω τῶ Πάφω βασιλένος. Als G. Smith im J. 1870 (für dieses Jahr s. u.) den Namen Itûandar las, ahnte er sicher nicht, daß derselbe auch auf den einheimischen, damals noch unentzifferten, cyprischen Denkmälern sich finde.

Anmerkung. Der cyprische Königsname, von dem im Vorstehenden die Rede, ist derselbe Name, welcher in verstümmelter Gestalt auch auf der schon vor langen Jahren bekannt gewordenen, durch Oppert, Ménant, die Engländer, auch KAT. übersetzten Liste des assyrischen Königs Asarhaddon, des Vaters und Vorgängers des Asurbanipal, als derjenige eines paphischen Königs erscheint, auf der Liste, welche I Rawl. 48; III R. 16 col. V. Z. 12-27 veröffentlicht ist, und welche die Namen von 22 cyprischen und kanaanäisch-philistäischen Königen enthält. Dieses Sachverhältniss kannte ich, als ich KAT. niederschrieb, noch nicht : ich hielt die beiden bezüglichen Namen irrthümlich für solche zweier verschiedenen Personen, wie das vermuthlich niemand auf Grund des veröffentlichten und damals bekannt gewordenen Materials anders hätte können. In seinem Buche Hist. of Assurb. (s. o.) hatte nämlich Smith auch nicht die leiseste Andeutung gegeben, die auf die Identität der Namen hätte schließen lassen. Die Sache ist nun näher diese. Weder in der Asarhaddoninschrift, noch auch bei Asurbanipal ist der Text völlig unversehrt erhalten; sowohl II Rawl. 48, bezw. III R. 16 (Asarhaddon), als auch III R. 27 (Asurbanipal) ist der betreffende Königsname am Schlusse mehr oder weniger unleserlich; und erst auf Grund der Vergleichung beider Täfelchen und beider corrupten Stellen (oder noch auf Grund eines dritten Fragments? -) ist G. Smith auf die in seinem Assurb. p. 31 niedergelegte und, wie wir nun durch Moriz Schmidt nachträglich wissen, zweifellos richtige Lesung I-tuu-an-da-ar gekommen! Dieses habe ich, wie bemerkt, erst viel später, zu einer Zeit, als das Buch längst gedruckt war, erfahren \*), weshalb ich

<sup>\*)</sup> Ménant hatte noch im J. 1874 von dem wahren Sachverhalte keine Kunde (annales p. 245), eben so wenig Fox Talbot (records of the Past III, 108). Die zu citirende, auch sonst wichtige Abhandlung G. Smith's scheint fast ganz unbeachtet geblieben zu sein

wegen der ungenauen und nunmehr antiquirten Angaben KAT. 228 und besonders 230 Anm. \*\*) ausdrücklich um Dispens bitten muß. Die betreffende Notiz George Smith's findet sich in der North British Review, July 1870, S. 328: "The following is the list of these monarchs as given by Esarhaddon. It is from the same cylinder as that in Cuneif. Inserr. I p. 48; but it is corrected in some parts from a fragment found since that publication". Auf der hier erwähnten Liste begegnen wir unter den Tributären Asarhaddon's (!) eben jenem Namen I-tu-u-an-da-ar. Damit erledigen sich auch Gutschmid's ganz gerechtfertigte Bedenken wegen der theils semitischen, theils halb semitischen, halb griechischen Etymologie : es handelt sich überall nicht um zwei verschiedene, sondern um ein und denselben griechischen Namen! Da die neue Recension der Liste auch sonst wichtige Varianten, besser Lesungen, auf Grund genauerer Untersuchung der Originaltäfelchen \*) enthält, so möge es mir verstattet sein, die Inschriftstelle nach derselben hier wiederholt mitzutheilen und mit einigen Bemerkungen zu begleiten.

I. Der Text. Ba-'-iu šar mat Sur-ri, Mi-na-si-'i šar 'ir Jau-di, Ka-uš-gab-ri šar 'ir U-du-mí, Mu-sur-i šar 'ir Ma-'-ab, Sil-Bil šar 'ir Ha-zi-ti, Mí-ti-in-ti šar 'ir Is-ka-lu-na, I-kasam-su (?) šar ir Am-kar-ru-na, Mil-ki-a-ša-pa šar ir Gu-ub-li, Ma-ta-an-ba-'-al šar 'ir A-ru-a-di, A-bi-ba-al šar 'ir U-si-muru-na, Pu-du-ilu šar 'ir Bit-Am-ma-na, Ah-mil-ki šar 'ir Asdu-di, XII šarri ša ahi tiham-tiv, 'I-ki-iš-tu-su šar ir 'I-di--al, Pi-šu(?)-a-gu-ra-a šar 'ir Ki-it-ru-si, Ki-in (?), šar 'ir Si-il-lu-u-a (?) I-tu-u-an-da-ar šar 'ir Pa-ap-pa, 'I-ri-'i-su šar 'ir Si-il-lu-u, Da-ma-su, šar 'ir Ku-ri-i, Ad(?)-mí-su, šar 'ir Ta-mí-si, Damu-u-si šar 'ir Am-ti-ha-da-as-ti, U-na-sa-gu-su šar 'ir Lidi(?)-ni, Pu-su-zu šar ir Up-ri-diš-ša, X šarri ša mat Ja-atna-na u. s. w. d. i. "Baal, König vom Lande Tyrus, Manasse, König der Stadt Juda, Kausgabri, König der Stadt Edom, Mußuri, König der Stadt Moab, Sil-Bel, König der Stadt Gaza, Mitinti, König der Stadt Askalon, Ikasamsu, König der Stadt Ekron, Milkiasap, König der Stadt Gebal (Byblos), Matanba'al, König der Stadt Arvad, Abibal, König der Stadt Usimurun (Samaria), Puduil, König der Stadt Beth-Ammon, Achimelech, König der Stadt Asdod: 12 Könige der Meeresküste; 'Ikistusu (Aegisthus?), König von Idalium, Pisuagurâ, König der Stadt Kitrusi, Kin (?), König der Stadt Sillûa (? Salamis?), Itûandar, König der Stadt Paphus, Iri'isu, König der Stadt Soli, Damasu, König der Stadt Curium, Admísu (?), König der Stadt Tamassus,

<sup>\*)</sup> Die Hauptstelle, diejenige der Inschrift des zerbrochenen Asarhaddoncylinders, befindet sich leider, wie mir F. Delitzsch neuerdings bestätigt, in einem sehr desolaten Zustande, so dass da, wo keine Parallele zur Verfügung steht, der Entscheid wohl noch für länger wird dahin gestellt bleiben müssen.

Damûsi, König der Stadt Amtichadast, Unasagusu, König der Stadt Lidini (?), Pußuzu, König der Stadt Aphrodisium: 10 Könige des Landes Jatnan (Cypern)" u. s. w.

II. Bemerkungen. Ka-uš-gab-ri von Edom, ein Name wie מבריאל, "Gabriel" im Hebräischen. Kauš ist ein Gottesname, der sich auch in einem anderen edomitischen Eigennamen: Ka-us-ma-la-ka wiederfindet (Tigl.-Pil. II s. II Rawl. 67, 61). Wie jener Name bedeutet: "Kaus ist Held", so dieser: "Kaus ist König". Zu untersuchen ist das Verhältniss dieser Namen zu dem von Josephus (Antiq. XV, 7.9) überlieferten Königsnamen Κοστόβαρος, sowie des "l'dumäers" Κοσβάρακος bei Böckh, Corp. Inscrr. n. 5149 (III, 524 sq.). Die Vergleichung des Gottesnamens Koţé (KAT. 37) ist hinfällig; denn dieses ist = בּיֹלָפׁ s. Tuch, Sinait. Inschrr. 72; P. de Lag. Gesamm. Abhdll. 1866 S. 58. 178. — Ṣil-Bil, König von Gaza = צֵל־בעל "Schirm ist Baal". — 5. Milki-ašap, wohl geradezu מלכיםף מלכיםף, wie אליסף im A. T. und Ba-'-al-ja-šu-pu Assurb. Sm. 62, 119; 63, 1. - Das I-ka-u-su des jetzigen Textes ist doch wohl (G. Sm.) I-ka-sam-su zu transcribiren. - Ma-ta-an-ba-'-al, Mathanbaal, König von Arvad, cf. schon Salmanassar II erwähnt Monolithinschr. II, 93 einen König von Arvad unter dem Namen Ma-ti-nu-ba-'-li 'ir Ar-va-da-ai; beide Namen sind identisch. — Aḥ-mil-ki d. i. Achimelech von Asdod. Assurb. Sm. 63, 120; 64, 2 kennt (ganz phonetisch geschrieben) einen A-hi-mil-ki von Arvad. - Kitrusi ist doch wohl, falls die Lesart nunmehr eine definitive ist, das Χύτρος des Ptolem. V. 14 (13), § 6. Die Endung og wird bei Herübernahme griechischer Namen ins Assyrische bald weggelassen, wie in Si-lu-ku = Seleucus, bald beibehalten, wie in Di-mit-ri-su = Demetrius; An-ti-'-i-ku-su = Antiochus. Vgl. auch oben 'Ikistusu, wenn = Alyio Jos. Durch die assyrische oder besser babylonische Transcription des Namens Antiochus ist auch der Uebergang von griech.  $\chi$  in bab. k belegt. — Ad (?)-mí-su scheint mir noch nicht zweifellos (Gir[?]-mí-su?). - Für Si-il-lu-u-a der neuen Rec. bot das Brit. Museum früher Si-il-[lu]-im-mí; auch G. Smith überträgt neuerdings (s. dessen Assyrian Eponym Canon, Lond. 1875, p. 139) den Namen ebenfalls wieder "Salamis"; und an dieses zu denken liegt doch jedenfalls am nächsten, da Soli bereits anderweitig (an Si-il-lu-u) vergeben ist. Ist die Lesung richtig, so müßte man assyr. Sillûa für Salava(ma) = Salamis erklären, wie assyr. Dûzu = kanaan, Tammuz קמון — In Amtichadast sehen G. Smith und J. Oppert den, indess bei den älteren Geographen nicht vorkommenden, Namen der Stadt 'Αμμόχωστος des Stadiasmos § 304 (Müller I, 502), vgl. Ptolem. V. 14 (13), § 3 (Randlesart). Aber sollte wirklich nicht vielmehr an Amathûs (Mén., KAT., Duncker) zu denken sein, das ohnehin sonst nicht erwähnt wäre? - Was ist Lidini? Ist es ein Schreibfehler des assyrischen Copisten für Limini d. i. Limenia? - Sind unsere Identificationen richtig, so

würde sich an eine erste, östliche Gruppe: Idalium, Chythrus, Salamis, eine zweite, westliche: Paphus, Soli, Curium; daran eine mittlere: Tamassus, Amathûs, Limenia (?) anschließen, und das vereinzelt weit im Nordosten liegende Aphrodisium nachgebracht sein. Die anscheinende Nichterwähnung von Citium, der alten Phönicierstadt, ist bemerkenswerth. — Ueber den District Ja' des "Landes Jatnan" s. u.

Vgl. zu dem vorstehenden Abschnitte auch noch das weiter unten über Schreibung, Aussprache und Bedeutung des Namens Evîl-Merodach Bemerkte.

## Uebergang zum speciellen Theil.

## Die Verwendbarkeit der Entzifferungsergebnisse durch den Historiker.

Aus den vorhergehenden Betrachtungen wird wie die Möglichkeit und Thatsächlichkeit der Entzifferung der assyrisch-babylonischen Keilinschriften, so nicht minder die Möglichkeit der Verwendung ihrer Ergebnisse auch zu historischen Zwecken neu erhellen. Gleichzeitig wird aber auch aus diesen Erörterungen wiederum einleuchten, dass eine solche Verwendung der Natur der Sache nach nur eine bedingte sein kann. An sich freilich ist das nichts, was die Assyriologie der Historik gegenüber nicht mit jeder anderen Wissenschaft gemein hätte. Wie mag man überhaupt meinen, dass die Geschichtswissenschaft die Ergebnisse der Forschungen irgend eines anderen näher hierhergehörenden Wissenschaftsgebietes als Thatsachen "einfach" sich aneignen könne? — Auch auf den durchgearbeitetsten Wissenschaftsgebieten wird der Historiker eigener Prüfung und eigener Untersuchung der überlieferten Thatsachen sich nicht entschlagen können. Aber das muß ebenso rückhaltlos anerkannt werden, dass auf dem Gebiete der Keilschriftforschung dieses in weit höherem Masse seine Geltung

hat. Es kann dem Historiker nicht nur nicht verdacht, sondern muss ganz ausdrücklich von ihm verlangt werden, dass er sich die Ergebnisse der Entzifferungen immer nur nach vorausgegangener Prüfung aneigne. Bis wie weit er in diese Prüfung, in die Prüfung auch des Einzelnsten eintreten will, muß natürlich ihm überlassen bleiben. Es versteht sich ganz von selber, dass alle Uebersetzungen, Transcriptionen, Commentare nur Nothbehelfe sind; dass alle diese Hilfsmittel des Verständnisses den Originaltext unter Umständen nicht ersetzen können, dieses hier sowenig wie auf jedem anderen philologisch-historischen Gebiete. Nachdem aber die Grundlagen des Verständnisses der einschlägigen Inschriften anerkanntermaßen sicher gelegt sind, die Basis der Entzifferung als eine solide erfunden ist, kann es unmöglich im Interesse des Fortschritts insbesondere auch der historischen Wissenschaft liegen, diese Forschungen einfach zu ignoriren oder in ihren Resultaten abzulehnen, vielleicht gar unter dem Vorwande, weil ja die Keilschriftforscher selber noch nicht über alle Einzelheiten einig seien (vgl. Gutschm. S. 34 \*))! - Als ob es überhaupt irgend eine hierher gehörige Wissenschaft gäbe, in der es nicht vorkäme, dass in derselben und über die allerwichtigsten Dinge, über reine Capitalfragen, die Meinungen der Fachmänner völlig von einander differirten! Werden auch, wie Gutschmid ganz verständig selber einmal bemerkt, die Ansichten über die Frage, wo die Grenze des Aufzunehmenden liege, nothwendig auseinandergehen, und habe ich demgemäß vom ersten Augenblicke an, da ich überall über diese Dinge mich verbreitete, mein Augenmerk darauf gerichtet, auch den diesen

<sup>\*)</sup> Die classischen Worte des Gutschmid'schen "Historikers" lauten: "Es kann mir vollkommen gleichgiltig sein, warum ihr von einander differiert, mir genügt die Thatsache, dafs ihr differiert"

Studien Fernerstehenden durch Vorlegung des Thatbestandes (Transcription, Uebersetzung, Analyse, Glossar), soviel an mir war, die Einsicht in das Mass der erreichten Sicherheit zu ermöglichen, so ist doch himmelweit von einer solchen Stellung zu den Entzifferungen jene souveräne Skepsis verschieden, die in dem famosen, von ihm selbst freilich thatsächlich desavouirten, "Chaldaeos ne consulito" Gutschmid's gipfelt. Es ist ja gewiß richtig, dass uns noch mancher grammatischer Punkt im Assyrischen unklar ist; nicht minder, dass unser assyrisches Lexikon noch große Lücken zeigt; es ist unzweifelhaft, dass wir noch nicht alle assyrischen Götternamen kennen, noch nicht alle ideographisch geschriebenen Eigennamen lesen können; es kann Niemandem in den Sinn kommen, zu bestreiten, dass wir dutzendweis die Bergvölker Armeniens, die Völker nach dem Pontus zu, theilweis auch Cappadociens und Ciliciens, und wiederum die Völker nach dem West- und Südufer des caspischen Meeres zu, diejenigen Mediens, Elams, theilweis selbst Mesopotamiens, Babyloniens, Syriens und auch Nordarabiens, deren Namen - oft lautlich nicht einmal sicher bestimmbar - in den assyrischen Inschriften vorkommen, platterdings noch nicht sicher zu identificiren vermögen, von den unzähligen in den Inschriften verzeichneten Städten und Ortschaften gar nicht zu reden; es ist etwas nicht zu Läugnendes und niemals Bestrittenes, dass wir in Bezug auf die naturgeschichtlichen Dinge noch in den Anfängen der Forschung stehen; dass auch nach Joh. Brandis', G. Smith's und J. Oppert's Untersuchungen in Bezug auf Münz-, Maß- und Gewichtssystem der Assyrer noch viele Dunkelheiten bleiben\*);

<sup>\*)</sup> S. neuerdings R. Lepsius, die babylonisch-assyrische Längenmaßtafel von Senkereh, in der ägypt. Zeitschrift 1877, S. 49 ff., sowie demnächst in einer ausführlichen Abhandlung.

es muss immer von Neuem hervorgehoben werden, dass die ältere babylonische Geschichte bis jetzt nur sporadisch, für bestimmte Zeiträume, durch die Inschriften illustrirt wird; dass wir bis zur Stunde noch keine zusammenhängende babylonische Chronologie von 747 an aufwärts inschriftlich besitzen; daß auch die assyrische Geschichte erst von rund 900 an abwärts auch im Einzelnen chronologisch sicher bestimmbar ist; daß die großen historischen Inschriften sich nicht oder nicht ausführlich oder endlich nicht in der gleichen Ausführlichkeit über alle bezüglichen Zeiträume verbreiten; dass sie außerdem Menschenwerk sind, wie jede Inschrift und selbst jede Urkunde das ist; dass wir sie durchaus nicht ohne Lücken und nicht in allen Theilen mit der gleichen Sicherheit verstehen wie dieses schon vor fünf Jahren von mir klar und bestimmt und unmissverständlich ausgesprochen ist. Allein es wäre wiederum unberechtigt, zu bezweifeln, dass nicht das grammatische Wesen der assyrischen Sprache erkannt sei; dass nicht der Wortvorrath — wie er gerade in den historischen Inschriften nach der Art der Assyrer mit so großer Constanz zur Anwendung kommt - trotz aller Lücken - seinem wesentlichen Theile nach, schon kraft der trilinguen Inschriften, sichergestellt wäre. Mögen sich ferner die Forscher auch noch Jahre lang über den U- und IM-Gott\*), über den Gott NIN.IB, den NUSKU u. a. m. herumstreiten: wir kennen doch in phonetischer Transcription den II-El, den Bil-Bel, den Marduk = Merodach, Nabu = Nebo, den Nirgal = Nergal, den Mondgott Sin und den Sonnengott Šamaš, die

<sup>\*)</sup> S. in ABK. 142 ff., sowie Jahrbb. für prot. Theol. I. 1875, S. 334 ff., wo auch die einschlägige Literatur verzeichnet ist. Damit zu vgl. F. Delitzsch in G. Smith, chald. Genesis, Lpz. 1876, S. 269.

Ištar und die Bílit, bezw. Ištar-Bílit, den Malik\*), Kaivan = Kēwān (allerdings nicht Φαίνων!) u. s. w. Dasselbe gilt von den Eigennamen der Personen! Mag auch des altbabylonischen Königs Lik babi Name auch nach Auffindung des Siegels seines Sohnes seiner wirklichen Aussprache nach noch ferner mehr oder weniger dunkel bleiben; mag der Eine den Namen seines Sohnes Dun-gi, der Andere ihn Sul-gi lesen (die Aussprache der akkadischen Namen wird noch immer bis zu einem gewissen Grade dem Ermessen des Transcriptors anheimgestellt bleiben müssen): entziffert sind doch die Namen A surbani-habal, Ašur-ah-iddin, Sin-ahi-irib, Šarrukin, Salmanu-ašir, Tuklat-habal-ašar, Ašurnirar, Ašur-nasir-habal u. s. w.; nicht minder in ihren einheimischen Aequivalenten die Namen Nabonassar, Nabopolassar, Nebucadnezar, Evilmerodach, Neriglissor, Nabonnid, Belsazer, Beltsazer, Merodach-Baladan u. s. w.; und für den dem griechischen Belibus entsprechenden babylonischen Namen sind wenigstens die durch den Keilschrifttext an die Hand gegebenen beiden möglichen Aussprachen: Bil-ibus und Bilibni (Bil-bani) aufgezeigt \*\*). Ebenso ist eine beträchtliche Anzahl der fremden, meist phonetisch geschriebenen Eigennamen: der Namen der phönicischen, philistäischen, moabitischen, edomitischen, arabischen Könige u. s. w. sicher gelesen; bezüglich der als judäische oder israelitische Herrscher in den Inschriften erwähnten Persönlichkeiten schwankt kaum bei dem einen oder andern die Entzifferung - trotz dem

<sup>\*)</sup> Ist beiläufig (gegen Theol. Studd. u. Kritt. 1874, S. 328) nicht direct mit dem cyprischen μάλικα zusammenzustellen, das vielmehr wegen des κ und des auslautenden α mit Gesenius dem phönic. gleichzusetzen sein wird.

<sup>\*\*)</sup> Ménant's Bil-ban-uri (tur?) ist zunächst einer von den bedauerlichen Druckfehlern in dessen Annales. Waltet dazu auch ein Missverständnis ob?

"Ahab von Israel" und dem "Azarjah von Juda". Wohl bleibt immer noch ein Rest noch nicht entzifferter oder aber in Rücksicht auf ihre vorgeschlagene Lesung angezweifelter Eigennamen zurück. Aber hat nicht wenigstens der in erster Linie angegriffene "deutsche" Assyriologe thunlichst in solchen Fällen durch die Darlegung des Thatbestandes von vornherein die Basis, auf welcher sich die Schlussfolgerung aufbaut, aufgezeigt, und damit auch dem diesen Studien ferner Stehenden es einigermaßen ermöglicht, sich über die Richtigkeit des Schlusses und den Grad der Zuverläßigkeit der Lesung selber sein Urtheil zu bilden? - Dass wir eine Reihe von, in den Inschriften erwähnten, geographischen Oertlichkeiten, von Völkerschaften u. s. w. noch nicht bestimmen können und zu bestimmen vielleicht niemals in die Lage kommen werden, ist gewiß recht bedauernswerth, so wenig das irgend einen Verständigen überraschen kann (vgl. 1 Mos. Cap. 10!); aber über das, was wir nicht oder noch nicht wissen, soll man doch auch hier nicht vergessen das, was wir wissen! - Ja wohl, wir vermögen den keilschriftlichen Namen\*) für "Syrien = Damask", nämlich (Gar) - i míri - šu

<sup>\*)</sup> Gutschmid frägt (S. 5): "Ist denn durch das blosse Factum, dass einzelne Namen sicher gelesen sind, auch der Zusammenhang, in dem diese Namen vorkommen, ohne Weiteres sicher verständlich geworden? Und wo nicht, was helfen dem Historiker die blossen Namen?" — Es würde mich sehr interessiren, den Assyriologen kennen zu lernen, der den Satz, dass ein gelesener Name auch den Zusammen hang der betreffenden Stelle "ohne Weiteres sicher" verständlich mache, vorgetragen hat. Das aber behaupten die Assyriologen ohne Unterschied, dass, wenn in einem geschichtlichen Keilschrifttexte hintereinander die Städtenamen Sidon, Sarepta, Ekdippa, Akko u. s. w. u. s. w., dazu zwischendurch und in dem selben Zusammenhange Juda und Jerusalem namhast gemacht werden, es sich höchstwahrscheinlich um Phönicien-Juda handeln werde, und dass, wenn in Bezug auf diese Städte und Länder Dinge in historischer Beziehung ausgesagt werden, die zu dem bisherigen Wissen von der Geschichte dieser Länder in allem

nur unvollkommen zu erklären, da wir das auslautende šu nicht genügend verstehen (ABK. 324 flg.); aber dass dieser Name derjenige für Land und Reich Aram mit der Hauptstadt Damaskus ist, das steht fest. Es kann gewiß bezweifelt werden, ob das Usimurun der Inschriften Sanherib's und Asarhaddon's wirklich Samarien ist\*); dass aber das auf den Inschriften Tiglath-Pileser's, Sargon's und dann wieder Asurbanipal's (III R. 34, 94 ff.) erwähnte Samírina das biblische Samarien ist, das unterliegt keinem Zweifel. Ueberhaupt ist die Geographie Phöniciens, Philistäas, Israels und der daranstoßenden Gebiete bis nach der arabischen und ägyptischen Grenze hin in den Keilinschriften in so klarer und planer Weise vorliegend, dass die Frage nach der allgemeinen Benutzbarkeit der Resultate der Entzifferungen, soweit sie damit zusammenhängen und darauf sich stützen, in ernstlicher Weise nicht mehr aufgeworfen werden kann. Man mag sich über Usimurun und Amgarrun herumstreiten; man mag noch lange vergeblich mit der Lupe nach Machallib und Beth-Zitti suchen; man mag noch über diese oder jene Einzelheit sich nähere Gewißheit zu verschaffen das Bedürfniß haben : aber wir kennen doch keilinschriftlich Arados und Byblos, Arka und Simyra, Sidon und Tyrus, Ekdippa, Dôr und Joppe, Beth-Dagon und Bne Barak, Thimnath und Elthekeh, Asdod, Askalon, Gaza, Raphia; wir wissen von Edom, Moab, Ammon auch durch die Keilinschriften, von Jerusalem selber nicht minder;

Wesentlichen auch sonst stimmen, die Entzifferung sowohl der Namen, als des Zusammenhangs die Präsumption der Richtigkeit im Allgemeinen für sich hat. Alles Uebrige besorgt die Linguistik und sonstige Specialforschung

<sup>\*)</sup> Wie ein solcher Zweisel von H. Brandes, Abhdll. zur Gesch. des Orients im Alterth. Lpz. 1874, S. 78 ausgesprochen ist, den ich meinerseits dann durch die Aussührung in den Jahrbb. f. prot. Theol. I. 1875, S. 329 ff. zu beseitigen bemüht war.

wir kennen den Nil = Je'ôr, Memphis und Theben auch aus den assyrischen Monumenten; wir sind über Aegypten und Kusch bis zu einzelnen Nomen hin auch keilschriftlich orientirt — trotz Mâgan und Míluḥḥi! Und was das hin und her besprochene keilschriftliche Saba (Sab-'-ai = "Sabäer") angeht, so ist an der Identität der Namen der betreffenden Völker ja gar nicht zu zweifeln. Es handelt sich lediglich, genau wie in den parallelen biblischen Stellen, um die nähere geographische Unterbringung sei es der verschiedenen Saba, sei es des einen Saba \*). Wenden wir unsere Blicke

<sup>\*)</sup> Nach Gutschmid freilich ist über die Unterscheidung von "drei" verschiedenen (bibl.) Scheba' "kein Wort zu verlieren nöthig" (S. 54). Nun, nun, wirkliche, auch in Gutschmid's Augen wirkliche Kenner des A. T.'s und dazu nichts weniger als Keilschriftenthusiasten haben doch über die dreifachen Sabäer mehr als ein Wort verloren. Dillmann widmet in seinem Genesiscommentar (1875, S. 194) dieser Frage zum Zweck ihrer Klarstellung eingehende Bemerkungen, und S. 322 (zu 1 Moses 25, 3) erklärt er sich mit mir (1872 s. KAT. 55) für die Annahme nordarabischer Sabäer ("allerdings werden hier die nördlichen Zweige dieser beiden großen arab. Völker zu verstehen sein"); lässt dazu Comm. z. B. Hiob (1869) S. 12 "die Genesis Kuschäische, Joqtanische und Qeturäische Sabäer kennen": das wären ja aber wohl ihrer drei! Nämlich ich habe nirgends gesagt, dass ich drei verschiedene Saba annehme; vielmehr dass das A. T. das thue, das sage ich (s. o. S. 29). Was ich als meine Ansicht ausgesprochen habe, ist, daß es neben südarabischen auch nordarabische Sabäer gegeben habe (KAT. 55). Und daran wird festzuhalten sein. Die Sabäer des Buches Hiob I, 25 können nur nordarabische sein; wenn ferner ein und derselbe Verfasser der Völkertafel die kuschitischen, mit Dedân zusammengenannten Sabäer (1 Mos. 10, 7) von den joktanischen, südarabischen Sabäern (V. 25. 28) ausdrücklich unterscheidet, so können sie nach seiner Ansicht nicht ein und dasselbe Volk gewesen sein; und ihre Zusammenstellung mit Dedân, das sicher ein nordarabischer, bis nach Edom hin zeltender Stamm war (Jer. 25, 23; 49, 8 vgl. Jes. 21, 13 flg.; Ezech. 25, 13 ff.), führt auch für sie auf Nordarabien. Bei der Differenz, dass Scheba und Dedan in der Völkertafel als Kuschiten und Nachkommen des Ra'mâ, Gen. 25, 3 als Abrahamiden erscheinen, ist zu berücksichtigen, dass die verschiedenen Bezeichnungen auf zwei verschiedene Berichterstatter zurückgehen, so dass eine auf die verschiedene ethnologische Classificirung gestützte Unterscheidung

nach dem Norden, so begegnen wir da einem Lande Kui, über das bislang noch vielfach Dunkel lagerte, dessen Umrisse aber doch jetzt auch anfangen immer schärfer, deutlicher und fassbarer aus dem Nebel aufzutauchen; Cypern = Jatnan mit seinen Städten (ein Paar zweifelhafte ausgenommen s. o.) liegt licht und klar vor uns; Cilicien und Lydien sind auf den Inschriften festgestellt; Muski, Muskäer und die Tabal harren noch der genaueren Bestimmung ihrer Gebiete (doch s. u.); das Land Urartu = Ararat ist wenigstens nach seinem Namen und seiner allgemeinen geographischen Einreihung auch durch die Inschriften sicher gestellt; und dass auch für die Bestimmung der Lage des viel ventilirten biblischen Karkemisch sich aus den Keilinschriften Einiges entnehmen läßt, wird der Leser unten erfahren. Es bleibt der späteren Forschung noch Vieles aufzuhellen vorbehalten; manche geographische Bestimmung wird zu limitiren, zu ergänzen und zu berichtigen sein. Von einem Abschluss der Forschung kann hier nicht die Rede sein, ist aber auch gar keine Rede! Wiederum aber, dass wir uns in dem hier in Betracht kommenden Gebiete auf festem, gesichertem Boden befinden - das zu läugnen scheint mir ebenso wenig berechtigt. Der Geograph von Fach wird hier auch seinerseits fördernd eingreifen können, wie dieses auf verwandten Gebieten, zum Beispiele dem der persischen Keilinschriften, längst und anerkanntermaßen mit Erfolg geschehen ist.

noch eines dritten Schebâ (Knobel) kaum gerechtfertigt sein dürfte. Ob auch Strabo (p. 779), wenn er "Nabatäer und Sabäer" als "die Ersten über Syrien" im glücklichen Arabien wohnen läßt, an nordarabische Sabäer dachte, mag dahin gestellt bleiben. Sicher aber ist, daß nichtkeilschriftliche Quellen in Nordarabien Sabäer kennen, über deren Zusammenhang mit den südarabischen man weiter reflectiren kann. Für die Inschriften s. weiter unten.

Verhält sich die Sache anders bei den historischen Dingen? - Der Umstand, dass wir bis jetzt keine babylonischen Eponymenlisten\*) oder ähnliche Verzeichnisse gefunden und auch sonst nur wenige nähere chronologische Bestimmungen für die ältere Zeit auf den Monumenten angetroffen haben, lässt die babylonische Geschichte von 747 an aufwärts in chronologischer Hinsicht noch unsicher erscheinen, zumal auch für Herstellung einer Concordanz zwischen den Monumenten und den Angaben des Chaldäers Berossus bis jetzt noch die, entscheidende und feste Anhaltspunkte für die Eingliederung des Einzelnen gewährenden, Momente fehlen. Aber wie selbst der Canon des Ptolemäus für die Zeit vor Sanherib zum guten Theil erst durch die assyrischen Monumente in historischer Beziehung sein helleres Licht erhalten hat ('Αρκέανος, Μαρδοκέμπαδος, Χίκζιρος καὶ Πῶρος), so sind wir, wie etliche wichtige Angaben des Berossus in Wirklichkeit zu verstehen sind, erst durch die Inschriften Assyriens zu beurtheilen einigermaßen in den Stand gesetzt, wie unten gezeigt werden wird. Vollends die assyrische Geschichte! Was soll man dazu sagen, wenn man eine Auslassung liest, wie die: "Da will ich nun im Allgemeinen mit der Wahrnehmung nicht zurückhalten, dass mir noch nie eine Entdeckung von gleicher Wichtigkeit vorgekommen ist, die in solcher Weise Alles, was bisher . . . . als wahr und richtig angenommen wurde, auf den Kopf stellt . . . . und bei aller Massenhaftigkeit (des Materials) so unverhältnißmäßig wenig Anknüpfungen an Bekanntes bietet, wie die Entzifferungen der Assyriologen " (Gutschm. 39)! Die Assyriologie soll wie keine zweite Wissenschaft alles bisher als wahr und richtig Angenommene "auf den Kopf stellen"? Was ist es denn,

<sup>\*)</sup> G. Smith will solche entdeckt haben (?).

was die Assyriologie auf den Kopf stellt? Etwa die Geographie von Palästina? Die wird ja in sehr überraschender Weise bestätigt! - Etwa die alte Geographie von Babylonien und Mesopotamien? - Die wird, in dem was man bisher davon wußte, mehrfach ergänzt und in ihren bisherigen Lücken in erwünschter Weise ausgefüllt, wie das jeder Verständige nicht anders erwartet hat : auf den Kopf gestellt gegenüber dem bisher sicher Stehenden wird nichts! -Etwa die Geographie von Syrien und Armenien? - Das bisher Sichere wird lediglich bestätigt; und wo der "Unsinn" zu suchen ist, von dem Gutschmid gelegentlich der Erwähnung von Kummuch = Commagene so ungenirt redet, wird der Leser unten selber zu ermessen in der Lage sein. Endlich die Finsterniss, die für den Assyriologen in der Geographie des Ostens vom caspischen Meere bis zum persischen Meerbusen herrscht, beeinträchtigt wenigstens bisheriges Wissen von diesen Gegenden für jene fernen Zeiten sehr wenig. Und die Geschichte? - Die Nachrichten der Hebräer rechtfertigen die Entzifferungen in markanter Weise, bis zu dem Grade, dass diese Uebereinstimmung der Nachrichten aus Niniveh und aus Jerusalem geradezu verdächtig erschienen ist! - Oder wird etwa durch die chronologischen Discrepanzen unser bisheriges Wissen in grundstürzender Weise alterirt? -Und das durch die Inschriften constatirte zeitweilige "Unterthänigkeitsverhältniss" Israels zu Assyrien ist denn doch weder ein solches, welches dem bisher Bekannten "ins Gesicht schlägt" noch dieses "auf den Kopf stellt", sondern ist ein derartiges, das sich bei vernünftiger Ueberlegung als mit dem, was bisher dem biblischen Berichte zu entnehmen war, recht wohl vereinbar herausstellt. - Die einschlägigen Nachrichten der Aegypter werden, wenigstens da wo sie selber nach ihrer Deutung durch die Aegyptologen hinreichend

zuverlässig sind, in keinem einzigen Punkt durch die Berichte der Assyrer, wie sie von den Assyriologen interpretirt werden, Lügen gestraft, wenn auch noch für eine ganze Reihe von Punkten Dunkelheiten zu constatiren sind und Schwierigkeiten ihrer Ueberwindung harren. Bleiben die Griechen! Wer sind denn die "Griechen", die hier in Betracht kommen? — 1) Der ehrliche "Vater der Geschichte" Herodot; 2) der leichtsinnige Ktesias und dessen Excerpirer und Nacharbeiter. Dass zunächst der Erstere eine theilweis geradezu einzigartige Bedeutung in Anspruch zu nehmen hat, wo er als Augenzeuge von dem berichtet, was er in der chaldäischen Metropole erlebt und gesehen hat, versteht sich von selbst. Dass er auch in hervorragender Weise zu hören ist, wo er über die Geschichte des betreffenden Landes auf Grund der Berichte Einheimischer Mittheilungen macht, leuchtet nicht minder ein. Wesentlich dasselbe gilt in Bezug auf Medien und dessen Geschichte. Allein anders als mit der Geschichte Babyloniens und Mediens verhält es sich mit der Geschichte Assyriens, die vermuthlich nur in ihren Ausgängen für die Angehörigen der betreffenden Reiche Gegenstand genauerer geschichtlicher Erinnerung geworden und geblieben ist. Als Herodot seine historischen Denkwürdigkeiten in jenen Gegenden sammelte, war Niniveh schon ein und ein halbes Jahrhundert von dem Erdboden verschwunden und die Herrlichkeit des assyrischen Reiches nur noch ein blasser Schemen volksthümlicher Erinnerung. Wie wir nun unten des Näheren sehen werden, haben ihm seine "medischen Gewährsmänner den wirklichen Hergang zuweilen schief genug dargestellt. Trotzdem aber sind seine Nachrichten in keiner Weise solche, die durch die Keilinschriften "auf den Kopf" gestellt würden! Im Gegentheil, wenn man bei Herodot abzieht, was, sieht man auf seine Gewährsmänner und die Zeit,

wann er selber lebte und schrieb, nach allen Regeln der Kritik in Abzug zu bringen ist, so findet man, dass derselbe zwar das ursprüngliche Muster der geschichtlichen Vorgänge mehrfach stark verwaschen bietet, im Uebrigen aber doch, wie die wirklichen Vorgänge gemäß den Inschriften waren, in seiner Darstellung noch deutlich genug durchschimmern läßt. Aber mit seiner unbedingten Glaubwürdigkeit — die freilich auch bei Gutschmid stark in die Brüche geht - ist's nichts, und seine Chronologie bleibt bedenklich. - Dass sich sodann die assyrischen Inschriften mit den Angaben eines Scribenten wie Ktesias in Discrepanz und zwar in schneidendem Widerspruch befinden, das denke ich wird ihnen in den Augen der wirklichen historischen Kritik nur zur Empfehlung gereichen (s. im Uebrigen weiter im zweiten Theile), und jedenfalls wird von dem Zwiespalt zwischen dem Griechen Ktesias und den assyrischen Monumenten ein Grund zu einem Zweifel an der Solidität der Entzifferung nicht hergenommen werden können. Das gilt von den "Griechen". Dass endlich vollends Berossus, der Chaldäer, nicht zum Beweise des bestrittenen Satzes angeführt werden kann, wird unten gezeigt. Gewiss ist durch die Inschriften manche Lücke in unserer Erkenntnis ausgefüllt; gewis ist erst durch die Inschriften manche Aussage der bisherigen Quellen in die entsprechende historische Beleuchtung gerückt; gewiss hat sich in Folge der Entzifferung der Keilinschriften der eine oder andere früher axiomatisch feststehende Satz als unhaltbar, manche bisherige Anschauung als der Rectification bedürftig herausgestellt: "unsere bisherigen Ansichten von dem Verlauf der Geschichte des Orients in der vorachämenidischen Zeit werden vielfach modificirt, theilweis von oberst zu unterst gekehrt", schrieb ich KAT. Vorw. S. III. Die wirklich glaubwürdigen unter den bisherigen Berichterstattern anderseits sind durch die Inschriften gerade in dem

Masse gerechtfertigt, als dieses der Natur der Sache nach sich erwarten liefs; und wo das bisher für sicher Gehaltene durch die Inschriften sich nicht bestätigt hat, da ist der Grund der Discrepanz schon jetzt in vielen Fällen aufzuzeigen. Daß da, wo Discrepanzen klaffen, nicht ohne Weiteres den Inschriften Recht, anderen, sonst glaubwürdigen Berichterstattungen Unrecht zu geben ist, versteht sich. Auch hierüber habe ich mich a. a. O. S. IV flg. mit, wie ich meine, hinlänglicher Klarheit ausgesprochen: "Es liegt nicht in unserer Absicht, um jeden Preis etwaige Discrepanzen zwischen Bibel und Keilinschriften zu beseitigen, wohl gar zu vertuschen. Bietet sich die Lösung auf ungezwungene Weise dar, so wird ihr nicht aus dem Wege gegangen. Aber tausendmal lieber werde eine zu Tage tretende Incongruenz, zu deren Lösung das bis jetzt vorliegende Material nicht ausreicht, zugegeben, denn dass man sie gewaltsam verdecke, sei es dass man die Bibel modelt oder die Monumente zerbricht." So gebe man den Inschriften, was der Inschriften ist, und den bisherigen Quellen, was ihrer ist; aber betrachte es nicht als ein Attentat auf diese letzteren, wenn die Inschriften, wie sie entziffert sind, etwas aussagen, was mit denselben nicht oder nicht ohne Weiteres zu vereinigen ist.

Doch damit werden wir zu unserem zweiten Theile hinübergeleitet, in welchem wir die erheblicheren Einzeleinwände zu betrachten uns zum Vorwurf zu nehmen gedachten. Wenden wir uns nunmehr zu diesen Untersuchungen.

## Zweiter, specieller Theil.

- I. Zur Geographie. Erste Reihe.
- 1. "Stadt" und "Land" und das Ur der Chaldäer.

In Bezug auf einen einzelnen, ganz bestimmten Fall sprach ich mich in der Jen. Lit. Zeit. 1875 S. 218 dahin aus, dass es mir ziemlich ohne Bedeutung zu sein scheine, ob eine auch in den Inschriften vorkommende Oertlichkeit in der Bibel als Stadt oder aber als Landschaft bezeichnet sei, und belegte diesen Satz durch ein den Monumenten entnommenes Beispiel. Ich schrieb: "Dillmann fragt: wo ist der Beweis, das das (hebr.) אור eine Stadt und nicht vielmehr eine Landschaft war? — Wir sollten meinen, dass dieses ziemlich irrelevant sei. Nach der Bibel ist Akkad eine Stadt; auf den Monumenten erscheint es überwiegend als Landschaft und Reich; wird aber wohl zweifellos ursprünglich Name einer Stadt gewesen sein, die dem Reiche und Lande den Namen gegeben hat. Ur umgekehrt wird in der Bibel als "Land" שניץ bezeichnet; die Inschriften kennen sowohl eine Stadt als eine Landschaft Ur". Diese im Hinblick auf etwas ganz bestimmtes Einzelnes niedergeschriebenen Worte werden mir nun zuvörderst in der Weise interpretirt, dass mir "der theoretische Satz" (Gutschmid S. 66) untergeschoben wird, daß (überhaupt und überall in der Welt) "der Unterschied zwischen einer Stadt und einem Lande ziemlich irrelevant sei". Hierüber verlieren wir kein Wort. Dagegen mag es uns verstattet sein, den daran geknüpften Zweifel zu untersuchen, ob wirklich, wie G. glauben möchte (S. 67), "die alten Assyrer in diesem Punkte anders dachten als ihr moderner Interpret". Das ungefähre Gegentheil von dem für wahrscheinlich Erachteten dürfte als das Thatsächliche sich herausstellen.

Erster Satz. Die Assyrer bezeichnen in ihren Inschriften wiederholt als "Land" Oertlichkeiten, denen ursprünglich das Prädicat "Stadt" zukam. An sich ist dieser Satz der am wenigsten Anstoß erregende. War die betreffende Stadt die Hauptstadt des bezügl. Landes oder Gebietes, so konnte, wie anderswo, so auch bei den Assyrern und Babyloniern der Name der Hauptstadt leicht auch Name des betr. Reiches, Gebietes, Landes werden. Diesen Fall haben wir, abgesehen von Ur — Stadt und Reich, dann auch Land (s. o.), Babel — Stadt und Reich, Asur — Stadt und Land, sowie von Akkad - Stadt (Bibel) und Land (Inschriften): des Ferneren z. B. bei Di-maš-ka = "Damask", das in der Regel als "Stadt" 'ir, aber auch als "Land" mat bezeichnet wird (II R. 52, 41. 42 Rev.); desgl. bei Ar-pad-da "Arpad", in der Regel "Stadt", aber auch "Land" (II R. 52, 12 Av.); Ḥu-bu-uš-ki-a "Chubuskia" wie "Stadt" (z. B. II R. 52, 16 Av.), so auch "Land" (ebend. 26. 34 Av.); Gan(n) ana(a) ti, wie "Stadt" (II R. 52, 47 Av.), so "Land" (ebend. 3 Rev.). Dasselbe gilt von 'ir Gargamis "Karkemisch" Asurnas. III, 57: Var. mat; von mat Surru "Land Tyrus" und mat Siduni "Land Sidon" (IR. 35 Nr. I Z. 12) neben dem gewöhnlichen 'ir Surri und 'ir Siduniu. a. m. Aber nicht minder sicher ist

der zweite Satz: dass zuweilen Länder, welche füglich nur das Determinativ mat "Land" bei sich haben konnten, auch das Prädicat ir "Stadt" führen. Den Beweis für diese weit auffälligere Erscheinung liefern:

"Juda", in der Regel mat, aber auch 'ir Ja-hu-di "Stadt Juda as. I Rawl. 48 Nr. I Z. 2. III Rawl. 16, 13 (Asarhaddon); dagegen wieder mat Jahudi bei Asurbanipal in der sonst ganz parallelen Aufzählung (III R. 27, 118). Dasselbe gilt von Edom (U-du-mí), Moab (Ma(u)-'-ab), Ammon (Bit-Am-ma-na), welche Namen in der Asarhaddoninschrift das Stadt-, in der Asurbanipalinschrift das Landes determinativ aufweisen (vgl. ob. S. 76 Anm.), während doch alle vier, soviel wir anderweit, z. B. durch die Bibel, wissen, sonst niemals Stadt-, vielmehr stets nur Landesnamen waren. Und um die Verwirrung vollständig zu machen, erscheinen sogar bei demselben Asurbanipal von denselben Namen drei: Moab, Edom, Bit-Amman, auch mit dem Stadtdeterminativ 'ir versehen, also wie bei Asarhaddon (Assurb. Sm. 258 flg. 119-121). An derselben Stelle (Z. 120), wie auch bei Tiglath-Pileser II (s. III R. 10, 19), erscheint Hauran (Ha-u-ra-(a)-ni, Ha-uri-na) als "Stadt" 'ir, während es bei Salmanassar II (III R. 5 Nr. 6 Z. 46) richtig das Prädicat mat "Land" führt. Ḥa-ta-ri-ka "Hadrach", gemäß dem A. T. zunächst doch wohl "Land", wie II R. 52, 5 Rev., hat auch das Prädicat "Stadt" ebend. (!) 46 Av.; Kir(?)-za(sa?)-a-nu "Kirzan" ferner, das weit überwiegend als ein "Land" erscheint, hat aber doch auch (Asurnasirh. II, 80) das Stadtdeterminativ bei sich; vgl. noch mat Urartai "der vom Lande Ararat" neben 'ir Urarțai in derselben Zeile (III R. 8, 48)! Ob Kummuh, das in der Regel als "Land", aber doch auch als "Stadt" erscheint, ursprünglich das erstere oder aber ob das letztere war, darüber ist den Inschriften Sicheres nicht zu entnehmen. Die Krone aber setzt allem auf Obel. 161: in a lib 'ira-ni ša 'ir Ḥu-bu-uš-ka-a ninmitten der Städte der Stadt Chubuskâ"! - Es wird vielleicht nicht überflüssig sein, hier noch daran zu erinnern, dass auch das altbabylonische, nichtsemitische Wort

(Ideogramm) für "Stadt", nämlich KI, zugleich dasselbe auch für den Begriff "Land" ist. Wenn wir es nicht schon längst wüßten, so beseitigen jeden Zweifel die Syllabare 181. 182; II Rawl. 39, 8. c. d., welche dieses Ideogramm erklären:

1) durch aš-ru d. i. "Ort"; 2) durch ir-si-tuv d. i. "Erde"; 3) durch ma-a-tuv d. i. "Land" (s. ABK. 107, Nr. 17).

Es mag mir nunmehr verstattet sein, die ganze bezügliche Ausführung über das "Ur der Chaldäer", welche zu jener Ausstellung Anlas gegeben hat, hierher zu setzen. Sie lautet (JLZ. a. a. O.):

"Nur an einem und allerdings sehr wichtigen Punkte begegneten wir unvermuthet einem Bedenken den Resultaten der Forscher beizustimmen, nämlich dieses bei der Frage über die Lage des biblischen Ur-Kasdim d. i. Ur der Chaldäer, von wo einst Abraham und mit ihm die Hebräer ihren Ausgang nahmen, und welches die Assyriologen in dem Ur der Keilinschriften d. i. dem heutigen Mughair im südlichen Babylonien wiederfinden. Dillm. wendet ein (S. 223), der babylonische Ort heiße Ur und nicht, wie die biblische Oertlichkeit, Ur Kasdim. Aber hatten wohl die Chaldäer, die in und um Ur sassen, irgend eine denkbare Veranlassung, jenen Ort anders als bloss Ur zu nennen, und hat nicht jener Zusatz "der Chaldäer" nur und einzig Sinn bei einem Volke, welches wie das des hebräischen Geschichtsschreibers eben nicht zu jenen Chaldäern gehörte? - Und wenn diese Hebräer einen unterscheidenden Beisatz machen wollten, wie sollten sie nicht diesen wählen mit Rücksicht gerade auf die Bewohner des betr. Landes? Reden nicht genau so die Römer von Augusta Taurinorum, Trevirorum etc.? Außerdem bezeichnet Sinear ja das ganze Zweistromland vom Süden bis im Norden hinauf nach Assyrien zu; Ur aber lag im tiefen Süden Sinears; eine Bezeichnung wie : "Ur Sinears" wäre somit viel zu unbestimmt gewesen. Im Süden Babyloniens aber wohnten die Kasdim; dort lag auch Ur. Durfte da der Verf. dieses Ur anders als das "Ur der Chaldäer" bezeichnen? - D. fragt weiter : wie der Erzähler sollte dazu gekommen sein, die Arphaksad auf einmal aus dem südlichen Babylonien ausziehen zu lassen, ohne anzudeuten, dass und wie sie dahin gekommen seien? - Aber der Erzähler sagt uns ja ebensowenig, dass und wie Therach und die Therachiten nach dem supponirten nördlichen Ur der Chaldäer gekommen seien, das denn doch jedenfalls nicht auf dem Ararat selber, der zuletzt von dem Annalisten erwähnten Oertlichkeit (8, 4), liegend zu denken ist, auch nach der Meinung des Erzählers. Dass ferner der Erzähler

die Israeliten auf ihrem Wege nach Canaan nicht über Karkemisch [?]-Thadmor, sondern weiter nördlich über Harran nach dem Westen und Süden ziehen läßt, beruht offenbar und ganz unzweifelhaft auf alter guter Tradition über die Züge und Wanderungen der Israeliten. Dass diese in Wirklichkeit nicht von Anfang an und bei ihrem Aufbruch aus Babylonien das ihnen schwerlich allzu genau bekannte Kanaan zum Reiseziele hatten, ist ja gewiss ohnehin anzunehmen. Völker schieben ihre Wohnsitze nur ganz allmählich vorwärts. Schwerlich dachten jemals die Vandalen, als sie sich aus ihren Wohnsitzen im Nordosten Deutschlands in Bewegung setzten, daß sie gerade in Tunis in Africa würden ihren Wanderungen ein Ziel setzen. Und welche Umwege machten sie bis dahin? Sollte es mit den Hebräern anders gewesen sein? - D. fragt : wo ist der Beweis, das das (hebr.) eine Stadt und nicht vielmehr eine Landschaft war? - Wir sollten meinen, dass dieses ziemlich irrelevant sei. Nach der Bibel ist Akkad eine Stadt, auf den Monumenten erscheint es überwiegend als Landschaft und Reich; wird übrigens aber wohl zweifellos ursprünglich Name einer Stadt gewesen sein, die dem Reiche und Lande den Namen gegeben hat. Ur umgekehrt wird in der Bibel als "Land" pyr bezeichnet; die Inschriften kennen sowohl eine Stadt als eine Landschaft Ur : die altbabylonischen Könige bezeichnen sich als Könige von "Ur", womit sie das Gebiet von Ur meinen; ohnehin steht wiederholt (I Rawl. 1 Nr. 1, 3. 2, 3 u. ö.) das akkad. Wort für "Landschaft", "Gebiet", nämlich ma dabei. Auch hier somit scheint uns keinerlei Schwierigkeit zu bestehen. Und wenn schliefslich die Keilschriftforscher gerade dieses Ur für das Ur der Chaldäer der Bibel zuversichtlich halten, so bewog sie hierzu die Ueberlegung, einmal, dass es ein anderes Ur nirgends giebt, und weiter, dass gerade dieses Ur im Lande der Chald ä er lag, die ebenfalls nirgendwo anders als in Babylonien nachzuweisen sind. Dass appellativisch zu fassen und mit den LXX im Sinne von γώρα zu nehmen sei, ist doch sehr bedenklich. Weder das Hebräische, noch eine andere semitische Sprache kennt ein jim Sinne von "Land". Es wird sich also wohl mit der Uebertragung des אוך כשדים durch χώρα των Χαλδαίων seitens der LXX ebenso verhalten, wie mit der Uebertragung des Namens σίος Αδερ d. h. es wird eine reine Verlegenheitsübersetzung sein. Nun aber weiter dieses mit dem ארה des Wortes zusammenzubringen und dieses als "Burg oder Land Chaldäa's" zu erklären, will uns ebenfalls kaum zulässig erscheinen. Die Meinung endlich, dass die semitischen Chaldäer, weil sie erst seit Asurnaßirhabal im 9. Jahrh. v. Chr. auf assyrischen Inschriften erwähnt werden, erst etliche, kürzere Zeit vorher und jedenfalls erst nach Abraham in Chaldäa eingewandert seien, ist den thatsächlichen Verhältnissen nicht entsprechend und monumental nicht zu stützen. Semiten gab es schon seit sehr frühen Zeiten und jedenfalls schon vor Abraham in Babylonien; ist doch schon eine Inschrift des zweitältesten aller bis jetzt bekannten babylonischen Könige, des

Königs Dungi von Ur, im reinsten Assyrisch abgefast. Dass es aber zweierlei Semiten in Babylonien gegeben habe : ältere, vor Abraham bereits dort ansässig gewesene, und jüngere, die Chaldäer, welche erst in verhältnißmäßig später Zeit aus dem Norden eingewandert seien, ist nicht zu erweisen. Das Semitische der Babylonier ist durchaus ein einheitliches; ein älteres und jüngeres semitisches Babylonisch, welches letztere zudem möglicherweise ganz anderswoher originiren würde, als das ältere, ist nicht zu unterscheiden. Dass die Assyrer die Chaldäer erst seit dem 9. Jahrhundert nominell erwähnen und nicht früher, ist rein zufällig, da die nächstältere Inschrift Tiglath-Pileser's I um 1100 v. Chr. noch vor dessen Zuge nach Babylon verfast ist, also der Babylonier überhaupt nicht zu gedenken hatte. Die Babylonier selber aber reden in ihren amtlichen Inschriften auch in ihrer amtlichen Sprache, also von den Sumírim und Akkadim. Auch auf den allerspätesten babylonischen Inschriften geschieht der "Chaldäer" keine Erwähnung. So dürfte sich denn die alte vor der Entdeckung der Monumente gangbare Anschauung, zu der ohnehin die ganze culturgeschichtliche Entwickelung Vorderasiens so wenig sich fügen will, doch als kaum haltbar herausstellen; und ist es sicher, dass in Armenien weder ein Ur noch Chaldäer nachzuweisen sind; gab es dagegen in Babylonien sowohl ein Ur, als auch Chaldäer \*), so sollte, meinen wir, ein Schwanken darüber, wo in Wirklichkeit dieses Ur zu suchen, kaum noch stattfinden können".

### 2. Die doppelten Nabatäer.

In Bezug auf die 1 Mos. 25, 13 (vgl. 28, 9; 36, 3) erwähnten Něbâjôth אוֹבְּיִלְּיִ, welche gemeiniglich für mit den "Nabatäern" identisch gehalten werden (s. Dillmann, die Genesiserkl. 3 A. 1875 zu der Stelle), hatte ich (KAT. 56) angemerkt, daß die assyrischen Inschriften sowohl aramäische "Nabatäer" assyr. Nabatu, als arabische "Nabatäer", assyr. Nabaitai\*\*) kennten. Auf irgend Näheres nicht eingehend, beschränkte ich mich auf ganz wenige thatsächliche Bemerkungen und die Vorlegung der auf den Thatbestand gegrün-

<sup>\*)</sup> S. hierzu unsere Ausführung über "die Abstammung der Chaldäer und die Ursitze der Semiten" in ZDMG. XXVII, 1873, S. 397 ff.

<sup>\*\*)</sup> Nicht Nabatai, wie a. a. O. fälschlich steht; vgl. die beigefügten Citate (Assurb. Sm. 264, 45; 265, 51), wo sich die correcte Lesung im Keilschrifttext und in Smith's Transcription findet. Sonst s. S. 104.

deten Schlüsse. Gutschmid beanstandet S. 77 flg. den Aramaismus der Nabatu und ihre ethnologische Verschiedenheit von den bei Asurbanipal namhaft gemachten Nabatäern; nimmt dagegen keinen Anstand an der von uns behaupteten Identität der alttestamentlichen Něbâjôth und der inschriftlichen Nabatu: wir meinen, beides mit Ungrund. Setzen wir dieses des Näheren ins Licht!

Im 1. Buche Mosis 25, 13 wird unter den Nachkommen Ismaels d. i. unter nordarabischen Völkerschaften auch aufgeführt Něbâjôth d. i. das Volk oder der Stamm Něbâjôth. Der genannte "Sohn Ismael's" wird dazu als dessen "Erstgeborener" bezeichnet, woraus zu schließen, daß der betreffende Stamm unter den verwandten, bezw. unter den übrigen hier in Betracht kommenden irgendwie eine hervorragendere Machtstellung eingenommen. Es ist eine alte Tradition oder besser Annahme, dass diese Něbâjôth identisch seien mit den aus den griechischen Schriftstellern bekannten Ναβαταΐοι und somit auch mit den diesen sicher entsprechenden von (Nbt) der nabatäischen Inschriften. Schon bei Josephus Arch. I, 12, 4 scheint sich diese Annahme zu finden, sofern dieser das von den Ismaeliten, an deren Spitze Ναβαιώθης steht, bewohnte Land als Ναβατηνή bezeichnet: . . . έξ οδ παΐδες Ἰσμαήλφ γίνονται δώδεκα πάντες, Ναβαιώθης, Κήδαρος, 'Αβδέηλος . . . Κέδμας ούτοι πάσαν την απ' Ευφράτου καθήκουσαν προς την Έρυθραν θάλασσαν κατοικοῦσι Ναβατηνην την χώραν ονομάσαντες είσι δε ούτοι οι το των 'Αράβων έθνος κτλ. Jedenfalls hat des Josephus Aussage so Hieronymus verstanden, wenn er quaest. in Gen. (Opp. ed. Bened. t. II p. 529) sagt: "... primogenitus fuit Nabajoth, a quo omnis regio ab Euphrate usque ad mare Rubrum Nabathena usque hodie dicitur, quae pars Arabiae est. " Für die jüdische Tradition ist Nöldeke, ZDMG. XXV, 124 zu vergleichen; dieselbe bezeichnet

die Nabatäer theils als נכת (נכת בות, נום, theils als נום, נפח, נובת בו). Aus dem Targum zu Jes. 60, 7 (נכיות hebr. נכיות) ergiebt sich, dass der Verfertiger desselben die Identität der und der nabatäischen Inschriften, der jüdischen Tradition und implicite also auch der Ναβαταΐοι der griechisch-römischen Schriftsteller an-Durch alles dieses ist aber natürlich diese Identität selber noch nicht bewiesen. Sie scheint uns dennoch wahrscheinlich, dieses nach dem Vorgang Aelterer und Neuerer; anders Nöldeke BL. IV, 269, der sich mehr zu der Annahme der Verschiedenheit der Nabatäer (מכש) und der Něbâjôth neigt. Ich will die Gründe, welche mir für jene Annahme zu sprechen scheinen, vgl. auch Dillmann a. a. O., hier in Kürze vorlegen. 1) Die נביות Nabatäer und die נביות = Něbâjôth substituiren einander : in der älteren Zeit kennt man in denselben Gegenden (Nordarabien) nur נביות (Bibel und Keilinschriften s. u.), in der späteren Zeit nur כים = Nabataei (einheimische Inschriften, Josephus und griechischrömische Schriftsteller, jüdische Tradition); 2) die Něbâjôth haben wir uns als ein verhältnißmäßig bedeutendes Volk zu denken (s. o.); die assyrischen Nabaitai Arabiens waren dieses ebenfalls; die griechischen Nabatäer nicht minder; 3) die Něbâjôth erscheinen in der Bibel (1 Mos. 25, 13; Jes. 60, 7) neben den Kedarenern קרר. Das Gleiche gilt von den Keilinschriften in Bezug auf die Nabaitai und von den Classikern (Plinius) in Bezug auf die Nabataei. In dem ganzen arabischen Kriege Asurbanipals (Assurb. Sm. 256 ff.) sehen wir den König der Kid-ra-ai "Kidräer" d. i. Kedarener in den engsten Beziehungen zu den Nabatäern, zu denen er in seiner Noth flieht, so 283, 87 vgl. mit 287, 23 (hier Jauta'), ebenso 292, w und y (hier Uaití' geheißen); durchweg erscheinen hier in der Darstellung neben den Kedarenern die Nabaitai; ein Volk Nabaṭai (נכטי) wird in den mir bekannten

assyrischen Inschriften niemals erwähnt. Wiederum berichtet uns Plinius (V, 11, 65): "His Arabes junguntur, ab oriente Canchlei, a meridie Cedrei, qui deinde ambo Nabataeisa. Also Nabataei neben den Cedrei, wie Nabaitai neben Kidrai, wie endlich נכיות neben קדר. Das kann nicht zufällig sein. Diese ganze Argumentation, wenigstens was die Kedarener und Nabaitai = Něbâjôth anbetrifft, findet ihre indirecte Bestätigung 4) durch den Umstand, dass wie neben יקר und קרר im hebräischen Texte als Nachkommen Ismaels, also als Nordaraber, die אַשָּׁים "Massâ'" (1 Mos. 25, 14) aufgeführt werden, so nicht minder diese auch in den Inschriften Asurbanipals als solche erscheinen, s. Assurb. Sm. 267, 74; 269, 92; 294, g. Allerdings hat der Umstand, dass das die erste (zusammengesetzte) Sylbe ausdrückende Zeichen mit dem ihm neben bar zukommenden Werthe mas auch noch den andern vaš hat, die wirkliche Sachlage den Assyriologen bislang verdunkelt gehabt, und George Smith hat consequent den betreffenden Volksnamen durch Vaš wiedergegeben. Es ist offenbar und zweifellos Maš oder vielmehr Mas d. i. \*Dz zu lesen\*), wie sich einmal aus der Schreibung Mas-' (mit Hauchlaut a. E.!), der wir in dem Gentile Mas-'-ai Assurb. Sm. 297, 16 begegnen, und andererseits aus der Schreibung Ma-as-'-ai (mit as, nicht aš) = מסאי III R. 10, 38 ergiebt. Assyr. ist die correcte Transcription von hebr. מַשָּׁא (1 Mos. 25, 14). Wenn wir nun aber einer Reihe: Něbâjôth (נביות), Kêdâr (קדר), Massâ' (משא) (1 Mos. 25), eine andere identische: Nabaitai, Kidrai, Mas-'-ai (assyrische Inschrr.) gegenüberstehen sehen, so werden wir kaum anders sagen können, als

<sup>\*)</sup> Für den Lautwerth mas des betr. Zeichens s. ABK. 71 Nr. 149; der andere mas ergiebt sich aus la-mas-su, la-mas-si als Varianten von la-ma-sa Syll. 175. Asarh. VI, 53. Neb. Bell. Cyl. II, 55.

dass hier wie die einzelnen Namen, so ihre Gesammtheit, und wie die Gesammtheit, so die einzelnen identisch sind. An der Identität der assyrischen Nabaitai und der hebräischen Něbâjôth wird nicht gezweifelt werden können; dann aber, gemäß der Stelle des Plinius und in Berücksichtigung der targumischen Deutung von Jes. 60, 7, der Deutung von 1 Mos. 25, wie sie sich wahrscheinlich bei Josephus findet, sowie des Umstandes, dass die Něbâjôth da vom Schauplatze der Geschichte verschwunden sind, wo die Nabat 22 auftreten, auch schwerlich an der Identität der Něbâjôth mit den Ναβαταΐοι, sowie den نَبَط , נכט u. s. w. Die Schwierigkeit, die natürlich immer bleibt, ist die Differenz der Consonanten n und vound diejenige der Aussprache mit und ohne in der zweiten Sylbe\*); unübersteiglich aber erscheint mir dieselbe nicht. Was nun aber auch immer das Verhältniss der späteren, von den Griechen und Römern erwähnten, in der griechischrömischen Zeit auch inschriftlich bezeugten Δω, Ναβαταΐοι, zu den alttestamentlich-assyrischen Něbâjôth-Nabaitai gewesen sein möge: das ist zweifellos, dass die assyrischen Nabaitai der Inschriften Asurbanipals mit den arabisch-ismaelitischen Něbâjôth des A. T. identisch sind.

Von diesen arabischen "Nabatäern" oder den inschriftlichen Nabaitai habe ich nun a. a. O. als "aramäische" Nabatäer unterschieden die inschriftlichen Nabatu, und damit werde ich Recht behalten\*\*). Ja, wahrscheinlich haben auch nicht einmal die Namen etwas mit einander zu thun! Es ist richtig: mit der Aussprache Nabaitai (Na-ba-ai-ta-ai

<sup>\*)</sup> S. auch A. Sprenger, the Ishmaelites, im Journal of Roy. As. Soc. July 1872 p. 11 (des Separatabdrucks).

<sup>\*\*)</sup> Unabhängig von mir ist auch F. Finzi auf die gleiche Scheidung gekommen (1872),

von (בכית s. III R. 15 col. IV, 19 \*\*) wechselt einmal (Assurb. Sm. 297, 13) Ni-ba-'-a-ti d. i. נבאת . Aber wie zuvörderst die beiden Namen Napiati und Nabaiti für den Assyrer im Grunde überhaupt nicht verschieden lauteten und gar keine verschiedene waren (s. Anm.), so begegnen wir dem an Nabatu am nächsten anklingenden Niba'ati (באת) gerade auf einem auch sonst durch orthographische Eigenthümlichkeiten bei Wiedergabe fremder Namen sich charakterisirenden Documente der Depesche eines Officiers aus dem Felde, der insbesondere gegen die sonstige Uebung (297, 10) auch Ar-a-bi "Arabien" statt A-ri-bi schreibt; und של של של של של של הוארים (באת של של של הוארים) (באת של הוארים) (באת הוארים) אונים (באת של הוארים) אונים (באת של הוארים) של הוארים לבית של

<sup>\*)</sup> Das Gentile Na-ba-ai-ta-ai "Nabatäar" findet sich Assurb. Sm. 264, 45; 268, 81; 270, 96; 295, c; der Landesname Na-ba-ai-ti 260, 8; 265, 51; 266, 62; 287, 23; 289, 45; 292, q. y.

<sup>\*\*)</sup> Der Name findet sich auf dem zerbrochenen Asarhaddoncylinder in dem Abschnitte, welcher in Erweiterung von I Rawl. 46 col. III, 37 die acht von Asarhaddon getödteten (a-duk) arabischen Könige (šarri) und Königinnen (šarrat) namentlich aufführt, unter ihnen a. a. O. einen Ak-ba-ru šar ir [Na]-pi-a-tí. Die erste Sylbe des Städtenamens ist auf dem Cylinder undeutlich. Das Brit. Mus. in seiner Ausgabe deutet zweifelnd ein du an; G. Smith vermuthet ni; das Wahrscheinlichste erschien Fr. Delitzsch, welcher die Güte hatte auf meinen Wunsch das Original nachzusehen, das Zeichen na, so daß wir Nabiatí als Namensform gewinnen würden (pi = bi, wie so oft), eine Aussprache, welche bei dem auch sonst vorliegenden Wechsel von ia und ai der gewöhnlichen: Nabaiti, als Gentile Nabaitai, sehr nahe käme, oder aber als mit ihr identisch betrachtet werden kann. Die Bezeichnung des "Landes" der Nabait als einer "Stadt" wäre nach oben S. 95 flg. zu beurtheilen. Akbaru ist natürlich أكبر, das uns als Eigenname ja auch auf den sinaitischen (nabatäischen) Inschriften begegnet (Tuch ZDMG. III, 137 [Separatabdr. 9]; Blau ZDMG. XVI, 383).

dadurch bedenklich zusammen. Dazu haben wir es bei den Nabaitai, wie der Zusammenhang klar an die Hand giebt, mit einem in Nordarabien oder dessen unmittelbarster Nähe wohnenden Volke zu thun, das sich zudem, worauf bis zu einem gewissen Grade schon dieser Umstand selber, weiter die Identität der Nabaitai mit den Něbâjôth der Bibel (s. o.), die ja zu den "Ismaeliten", also Nordarabern gerechnet werden, führt, und welches durch den Königsnamen Akbar (s. o.) möglicherweise direct sich bestätigt, als ein auch national arabisches charakterisirt. Das aber ist anders bei den Angehörigen des Stammes Nabatu. Diese sind entschieden Aramäer (KAT. 56), wie ich nunmehr des Näheren zeigen werde.

Der Nabatu (um der Kürze halber und um etwaiger Verwechselung vorzubeugen diesen urkundlich überlieferten Stammesnamen statt des Gentile Nabatai, das nicht vorzukommen scheint, zu gebrauchen) geschieht zuerst Erwähnung in den Inschriften Tuklat-habal-asar's II (745—727) und zwar das eine Mal in der gegen das Ende seiner Regierung aufgesetzten Inschrift II R. 67. Die betr. Inschriftstelle lautet: "5. Ul-tu riš s'arru-ti-ja a-di XVII pali-ja niši I-tu-'; [niši Ru-bu-'], niši Ḥa-mar-a-ni, niši Lu-ḥu-u-a-tu, niši Ḥa-ri-lu, niši Ru-ub-bu-u ra-pi-ku, niši Ḥi-ra-a-nu, niši Ra-bi-ilu (?) 6. niši Na-ṣi-ru, niši Gu-lu-su, niši Na-ba-tu, niši Ra-ku.... niši Ḥi-in-di-ru, 7.....\*) niši Ru-'-a.... niši Li-'-ta-a-u

<sup>\*)</sup> Die Reproducirung der vielen hier und an den in gleicher Weise kenntlich gemachten Stellen aufgezählten, aber für unsern Zweck nicht in Betracht kommenden Stammesnamen unterlasse ich; die angeführten werden zur Orientirung des Lesers genügen. Wer sich weiter zu unterrichten das Bedürfnis hat und wem der Originaltext nicht zur Hand ist, greife zu den Uebertragungen, beziehungsweise Transcriptionen G. Smith's (Assyrian Discoveries p. 256 ss.) und K. Eneberg's (Journ. Asiat. 1875 p. 441 ss.).

..... 8. niši A-ma-tu, niši Ḥa-ga-ra-a-nu, 'ir Ku(Dur?)-ri-gal-zi, 'ir A-di . . . . 'ir [Bir-]tu Sa-ar-ra-gi-ti, 'ir Bir-tu sa La-ab-ba-na-at, 'ir Bir-tu ša 'ir Kar-Bil, matat 9. niši A-ru-mu kali-šu-nu ša rid-di nahar Diglat nahar Bu-rat u nahar Su-rap-pi a-di lib-bi nahar Uk-ni-i ša ah tiham-tiv šap-li-ti ak-šud di-ik-ta-šu-nu a-duk, šal-la-su-nu aš-lu-la, 10. niši A-ru-mu ma-la-bašu-u a-na mi-sir mat Ašur u-tir-raaš-šu-nu-va" u. s. w. d. h. "Vom Beginne meiner Herrschaft bis zu meinem 17. Regierungsjahre: die Ituh [Rubuh], Chamarani, Luchuatu, Charilu, Rubbû, Rapiku (?)\*), Chirânu, Rabîlu (?), 6. Nasiru, Gulusu, Nabatu, Raku . . . . Chindiru, . . . . 7. Ruha, Lihtâu, ... 8. Amat, Chagarânu, die Stadt Dur-Kurigalzi (Durrigalzi?), die Stadt Adi (?) . . ., die Stadt [Bir]-tu von Sarragit, die Stadt Birtu von Labbanat, die Stadt Birtu von Kar-Bil, die Gebiete 9. der gesammten Aramäer, welche an dem Ufer des Tigris, Euphrat und Surappi, bis hin zum Flusse Ukni, der an der Küste des unteren Meeres, unterjochte ich, ihre Streiter tödtete ich, ihre Beute führte ich fort; 10. die Aramäer, soviel ihrer waren, einverleibte ich dem Gebiete von Assyrien". Mit dieser Stelle ist zu vergleichen die parallele in der aus der ersten Zeit der Regierung des Königs stammenden Inschrift Lay. 17 flg., nämlich Z. 4 ff., 12 ff., also lautend: "4. Ul-tu riš šarru-ti-ja ul-tu ir Dur-(Ku?)-ri-gal-zi 'ir Sip-par ša Šamaš, 'ir Pa-si-tav ša niši Du-ba (?) 5. a-di Nipur, niši I-tu-', niši Ru-bu-', mat A-ru-mu kali-šu-nu ša rid-di nahar Diglat nahar Su-ra-pi 6. a-di nahar Uk-ni-'i ša

<sup>\*)</sup> Vor Rapiku erscheint hier nicht das Stammesdeterminativ (niši); so ist der Sinn fraglich.

a-ah tiham-tiv šapliti a-[bil]; i-na 'ili Tul-Kam-ri ša ir Hu-mut ikabbu-šu-ni 7. ir ipu-uš, ir Kar-Ašur šum-šu ab-bi; niši matati ki-šid-ti kat-[ja](?) ina lib-bi u-[sǐ]-sǐib\*), nisǐi šu-ut-sǐak-ja ina muh-hi as-[kun] \*\*). 8. Mat Bit-Ši-la-a-nu a-na si-hir-ti-šu ki-ma tar (?) . . . ti u-dak-ki(?)-ik; 'ir Sa-ar-ra-ba-a-nu 9. 'ir s'arru-ti-s'u-nu raba-a kima tul a-bu-bi u-ab-bid-va [s'al]-la-su as'-lu-la. Nabu-u-sab-si sarra-su-nu 10. mi-ih-rit KA.GAL (bâb-rab) 'ir-s'u a-na IS za-ki-pi u-ší-li; [s'al-]latsu, aššat-su, habli-šu, banâti-šu, GAR-GA-šu, 11. ni-sir-ti-s'u 'ikal-s'u as'-lu-la. Mat Bit-A-muka-ni kima da-ai-aš-ti a-di-íš, bu-ḥar niši-šu GAR-ŠU-s'u 12. a-na mat As'ur u-ra-a. Ša Pu-ku-du niši Ru-'-u-a niši Li-'-ta-u . . . . . ŠI.ŠI (abikta?) s'u-nu pa-va (?) 13. ul-tu as'-ri-s'u-nu as-su-hašu-nu-ti; niši A-ru-mu ma-la-ba-šu-u a-na nîri-ja u-sik-nis-va; 14. sarru-ut (Plur.) sar(Sing.)-sunu\*\*\*) as-bat; Kar-dun-ja-as †) a-bil; 'ili nis i Ra-'sa-a-ni s'a mat Kal-di 15. bilat ma-da-tu u-kin††); a-na Ašur, Ší-ru-uḥ-a, Bil, Zir-bani-ti, Nabu, Tas'-mí-tuv, Na-na-a 16. bí-lit Bab-ilu, Nirgal,

<sup>\*)</sup> Parallelstelle II R. 67: u-ší-rib "ich ließ eintreten" (Rad. ערב).

<sup>\*\*)</sup> Es versteht sich, dass ich einfach selbstverständliche Verbesserungen Layard'scher Lesungen sofort in Klammer hersetze. — An dem muḥ-ḥi (statt 'i'li-šu-nu) ist kein Anstoss zu nehmen.

<sup>\*\*\*)</sup> Wahrscheinlich ist das Pluralzeichen einfach versetzt.

<sup>†)</sup> Dieser Landesname wird im Beginn geschrieben 1) mit dem Sylbenzeichen kar (ABK. 100) und 2) mit dem andern gan (III R. 70, 96. 97). Zu beachten ist die Variante Gun-dun-i-ša mit dem Zeichen gun, kun (s. ABK. 65, 28) in Assurb. Sm. 183, l (gan = iklu "Feld" = קל, also "Garten" vgl.

<sup>††)</sup> Wie selbstverständlich zu verbessern. Schon Ménant : j'ai imposé.

La-az (ś, s?) lu niki 'illûti i-na Ḥar-sak-un-ma (kala-ma?) KI ak-kia d. i. , 4. Vom Beginne meiner Herrschaft: von der Stadt Dur-Kurigalzi, der Stadt Sippar der Sonne, der Stadt Pasitav der Dubäer (?) 5. bis hin nach Nipur; die Ituh, Rubuh, das Gebiet der Aramäer insgesammt, die am Ufer (in den Niederungen) des Tigris, des Surapi 6. bis hin zum Flusse Uknî, welcher am Gestade des unteren Meeres, nahm ich in Besitz\*); zu Tul-Kamri, das man die Stadt Chumut nennt, erbaute ich eine Stadt; Kar-Asur ("Stadt Asur's") nannte ich ihren Namen. Die Bewohner der Länder, die Beute meiner Hand, siedelte ich dort an; meine Statthalter setzte ich darüber. 8. Das Land Bit-Silâni nach seinem Umfange, gleichwie . . . . zermalmte ich \*\*); die Stadt Sarrabân \*\*\*), ihre große Hauptstadt, verwüstete ich gleich einer Windsbraut; ihre Beute führte ich fort. Nabu-usabsi, ihren König, 10. liefs ich vor dem Thore seiner Stadt pfählen †); seine Gefangenen, sein Weib, seine Söhne, seine Töchter, seine Habe, 11. die Schätze seines Palastes ††) führte ich als Beute fort. Das Land Bit-Amukkan zertrat ich wie beim Dreschen; die Auswahl seiner Bewohner, seine Habe, 12. schleppte ich nach Assyrien. Ich, der ich Pukud, Ruhua, Lihtau schlug (? = abiktašunu aškun?), 13. aus ihren Wohnsitzen sie fortführte, die Aramäer, so viel immer ihrer waren, meinem Joche unterwarf und 14. das Königthum ihren Königen nahm; der ich Kardunias in Besitz nahm, den Rahsânäern vom Lande Chaldäa 15. Tributleistung auferlegte,

<sup>\*)</sup> Im parallelen Texte II R. 67, 9 steht ak-šud.

<sup>\*\*)</sup> Falls die befolgte Lesung des verderbten Zeichens ki eine richtige, von der W. דקק.

<sup>\*\*\*)</sup> II R. 67, 15 Sa-ar-rab-a-ni.

לף (†) im Aramäischen neben "aufhängen" geradezu "kreuzigen". Eine Kreuzigung finde ich auf den assyrischen Monumenten nicht dargestellt.

<sup>††)</sup> Wörtlich : seine Schätze, seinen Palast.

dem Asur, Sirucha, Bil\*), der Zirbanit, dem Nebo, der Tasmit, der Nanâ, 16. der Herrin von Babylon, dem Nergal, Laz (Laś, Las?), zahlreiche herrliche Opfer \*\*) in der Stadt Charsakûnma (?) darbrachte". Aus der letzteren Inschrift erhellt zur Evidenz, dass wir es bei dem geschilderten Zuge Tiglath-Pileser's in Uebereinstimmung mit der Verwaltungsliste (Rev. 28) mit dem Zuge des Großkönigs nach Babylonien in seinem ersten Regierungsjahre 745 zu thun haben, was hienach auch von dem parallelen Berichte II R. 67 gilt. Es ist klar, daß wir auch die hier aufgezählten Völkerschaften wesentlich in dieser Gegend d. h. in Babylonien oder dessen Nähe zu suchen haben werden. Auch die Ausdrucksweise bei Lay. 17, 4 flg.: ", von der Stadt Kurigalzi . . . . bis nach Nipur — bis hin zum Flusse Uknî<sup>a</sup> läst kaum darüber einen Zweifel, dass wir jedenfalls bei den Lay. 17 aufgezählten Völkerschaften nur an babylonische zu denken haben. aber erscheinen die Lay. 17 aufgeführten Völker oder Stämme, "die Ituh, Rubuh" und später "die Pukud, Ruhua, Lihtau und die Aramäer in ihrer Gesammtheit" ebenfalls auch in der

<sup>\*)</sup> Gemeint ist "Bel-Merodach", s. Theol. Studd. und Kritt. 1874, S. 342 Anm. 2.

<sup>\*\*)</sup> Nikû "Opfer", nakâ "opfern" von der W. מְּלֵּהָם מּמּמִיּמּמּט מּתּמִיסׁמְיִּט. Diese Ableitung ist sichergestellt durch die Syllabb. Smith 15 Z. 76, II Rawl. 45, 35 e. f., welche A "Wasser" erklären durch naku "Ausguß". S. Talbot in Transactt. III, 2 p. 508. In dem Syll. 2 R. 45 wird Z. 41 e. f. ein besonderes Ideogramm erklärt durch nikû ša šika-ri d. i. "ein Trankopfor von Wein" (šikar = מַּבְּרָבָּיָּלָּ). Ein anderer Name für "Wein" war im Assyrischen ka-ra-nu talm. אַרָּבְּרָבְּיָּלָּ s. Syll. 153 (D. 154). II R. 45, 58; vgl. Smith a. a. O. 591. Das akkad. Wort giš-tin wird (Fr. Delitzsch) "Lebensbaum" bedeuten. Als ein "Baum", "Holz" wird das Wort auch charakterisirt durch das vorgefügte Holzdeterminativ, giš, dessen assyrische Aussprache 'is, auch was den Zischlaut anbetrifft, ganz ausdrücklich bestimmt wird durch Syll. II R. 45, 57: GIŠ.MI— 'is-si s al-mi "Schattenbaum"

Parallelstelle II R. 67, und auch hier beginnt die Aufzählung mit den Ituh und Rubuh (Vs. 5), schreitet dann fort (Vs. 7) zu den Ruha (= Ruhua) und Lihtâu, und gelangt schliesslich (Vs. 10) zu "den Aramäern, so viel ihrer waren". Es steht somit zu vermuthen, dass die in der Stelle II R. 67 noch außerdem, aber zwischen den aufgeführten Gruppen namhaft gemachten Stämme zu den unterjochten Babyloniern zu rechnen sind, also auch die Nabatu, deren Vs. 6 Erwähnung geschieht Auch betreffs der Nationalität der aufgeführten Stämme bieten uns diese beiden Inschriftstellen bereits erwünschte Anhalts-Die Redeweise "die Aramäer insgesammt" findet sich bei Lay. 17, 5 gerade bei den aufgeführten Stammesnamen, nämlich 5: "Ituh, Rubuh, die Aramäer insgesammt, welche am Ufer des Tigris, Surappi bis hin zum Flusse Uknî u. s. w."; ferner 12: "Pukud, Ruhua, Lihtau . . . führte ich fort, die Aramäer, soviel ihrer waren, unterjochte (?) ich". Ganz so wird in der Parallelstelle II R. 67 die Aufzählung der Stämme (Ituh, Rubuh u. s. w.) abgeschlossen durch: matat niši Arumu kališunu d. i. "die Länder der Aramäer insgesammta. Insbesondere in der letzteren Stelle stellen sich unverkennbar die angeführten Worte als eine zusammenfassende Aussage dem Vorhergehenden gegenüber, lassen also die sämmtlichen vorher aufgeführten Stämme selber, unter ihnen die Nabatu, als "aramäische" erscheinen. Da, wo es sich nur im engeren, nämlich nationalen, Sinne um babylonische d. h. um assyrisch-babylonische Städte und Länder handelt, begegnen wir dieser Zusammenfassung niemals, vgl. bei Lay. 17, Z. 4 und 5 (bis Nipur); 8—12,a; 14,b—16. Dem Ausgeführten zur Erläuterung und Ergänzung dient die Stelle in Sargon's Khorsabadinschrift 18. 19: "(Medien, 'Illib), mat Ra-a-ši ša i-tí-i mat Ilamti ša a-ah nahar Diglat niši I-tu-', niši Ru-bu-', niši Ḥa-ri-luv, niši

Kal-du-du, niši Ḥa-am-ra-nu, 19. niši U-bu-luv, niši Ru-'-uḥ-a, niši Li-'-ta-ai ša a-aḥ nahar Su-rap-pi, nahar Uk-ni-'i, niši Gam-bu-lu, niši Ḥi-in-da-ru, niši Pu-ku-du etc. Desgl. die weitere aus den "Annalen" zum 12. J. Sargons s. Botta 66, I: 1. Niši Ru-uḥ-a 2. niši Hi-in-da-ru, niši Ja-at-bu-ru, [niši Pu]-ku-du ki-šid-ti niši Gam-bu-li iš-mu-va i-na napah mu-ši ip-par-šu-[va]; nahar Uk-nu-u mar-su isba-tav(tu) d. i. , 1. die von Rucha, Chindar, Jathur, Pukud vernahmen die Bewältigung der Gambuläer; beim Einbruch der Nacht flohen sie und gewannen den unzugänglichen Fluss Uknû". Nachdem der König alsdann berichtet, wie er sie besiegt und unter den Statthalter von Gambul gestellt habe (Botta 86, 5 flg.), fährt er fort: B. 86, 7: si-ti-it niši A-ri-mí 8. ik-su-tí, a-šib bu-ut na-gi-šu-nu, ša 'ili Mardukhabal-[iddi-]na Šu-tur-na-hu-un-di tí-ba-nu iddu-va 8. nahar Uk-nu-u 'i-hu-zu d. i. "die Uebrigen der Aramäer, wiederspenstige, welche in den festen Plätzen (?)\*) ihrer Districte wohnten, welche zum Merodach-bal-adan (und) Suturnachundi abgefallen (?) waren, bemächtigten sich des Flusses Uknû" u. s. w. Man sieht aus dem Ausdruck : "die Uebrigen der Aramäer", dass dem Assyrer die Rucha, Chindar, Pukud u. s. w. als "Aramäer" galten, was ja indirect auch schon daraus folgt, dass der Zusatz "welche am Tigris, Surappi und Uknî wohnen", der sonst bei Arimí sich findet (s. o.), bei Sargon gerade auch den Ituh, Rubuh bis Li'tâai gegeben wird! Damit stimmt, dass in den Annalen — wiederum ganz in Uebereinstimmung mit Lay. 17 (s. o.) - den babylonischen Reichen und Volksstämmen: Bit-Amukkan und Bit-Dakkuri die Aramí = Arimí entgegengestellt werden : niši

<sup>\*)</sup> S. über das Wort weiter unten.

A-ra-mí, niši Bit-A-muk-ka-a-ni, niši Bit-Dakku-ri (Botta 112, 1; 97, 2). Hiermit wieder ist eine ganz parallele Stelle in der Khorsabadinschrift zu vergleichen (B. 153, 5), we es heißt: a-di a-na-ku tab-di-'i (mat\*)) Bit-Ja-kin u na-kab niši A-ri-mí a-šak-ka-nu-va 'ili mat Ja-at-bu-ri ša i-tí-'i mat 'Ilamti u-šamra-ru-kakki-ja d. i. "während ich mit der Vernichtung (R. אבר Norr.) des Landes Beth-Jakin und der Niederwerfung der Aramäer beschäftigt war und das Land Jatbur, welches nach Elam zu belegen, meiner Waffen Bitterkeit fühlen ließ". Der ganze Zusammenhang läfst auch hier nur an Bewohner Babyloniens denken (vgl. noch Botta 90, 2 : niši [Kal]-di, niši A-ri-mí ša tiham-tiv . . . . "die Chaldäer, die Aramäer des . . . Meeres" u. s. w.; 108, 3 : niši Kal-di u niši [A-ri-mí a-šak-ka]-nu-va 'ili niši mat 'Ilamti u-šam-ra-ru kakki-ja s. vorhin). Zwischen Medien-Illip und Ras-Elam einerseits, Elam und Bit-Jakin anderseits werden die "Aramäer" auch aufgeführt B. 5, 7 ff. und in den Parallelstellen: 9. niši A-ri-mí a-ši-ib 10. a-ah nahar Diglat nahar Su-rap-pi nahar Uk-ni-'i , die Aramäer, die am Tigris, Surappi (und) Uknî wohnen". Wesentlich der gleichen Aufzählung babylonischer Völkerschaften begegnen wir dann später auch bei Sanherib und zwar erscheinen hier ebensowohl die "Nabatu" als auch die "Aramäer" wieder, ohne dass aber hier die letzteren einen so verallgemeinernden Zusatz bei sich führten, wie in der Regel in den Inschriften Sargon's; sie erscheinen in der Aufzählung mit den übrigen Völkerschaften auf gleicher Linie stehend, so jedoch wiederum, dass sie am Ende der Aufzählung ihren Platz erhalten, dieselbe also wie bei Sargon abschließen.

<sup>\*)</sup> Scheint im Original nachträglich zwischeneingeschoben zu sein.

Die Stelle lautet Bell. Cyl. 15 flg.: 15. "I-na ta-ai-arti-ja niši Tu-'-mu-na niši Ri-hi-hu niši Ja-dak-ku niši U-bu-du niši Kib-ri-'i niši Ma-li-hu niši Gu-ru-mu niši U-bu-luv niši Da-mu-nu 16. niši Gam-bu-lu niši Hi-in-da-ru niši Ru-'-u-a niši Puku-du niši Ha-am-ra-a-nu niši Ha-ga-ra-nu niši Na-ba-tu niši Li-'-ta-a-u niši A-ra-mu la kan-šu mit-ḥa-riš ak-šud-tav d. i. "15. Bei meiner Rückkehr (aus Südbabylonien) unterwarf ich rasch(?) die Tuhmun, Richich, Jadak, Ubud, Kibrî, Malich, Gurum, Ubul, Damun, 16. Gambul, Chindar, Ruhua, Pukud, Chamran, Chagaran, Nabat, Lihtâu, die Aramäer, die mir nicht unterthan waren. " Damit stimmt wörtlich die Aufzählung auf dem späteren Taylorcylinder col. I, 40-47, nur dass Hamrânu und Li'tâu mitkurzem a, Malahu statt Malihu, dazu Gambuluv und statt kanšu der Plural kan-s'u-u-ti geschrieben ist. Wie bemerkt, bleibt bei dieser Stelle unklar, ob die Tafelschreiber bei den Aramu an einen einzelnen babylonischen Stamm dachten, oder aber ob sie auch die vorher aufgeführten durch diesen Zusatz zugleich als "Aramäer" bezeichnen wollten. Dass indes die Tafelschreiber Sanheribs die Aramu doch auch in einem weiteren Sinne nahmen, dürfte aus einer zweiten Stelle erhellen, welche der oben angeführten auf dem Bellinocylinder vorhergeht. Hier nämlich werden, ganz in Uebereinstimmung mit den oben angeführten Stellen der Sargonsinschriften (s. S. 112), den Kaldi als eine Gesammtheit die Aramu beigefügt: 12. I-na 'i-muk As'ur bil-ja LXXX. IX 'ira-ni dan-nu-ti bit-dura-ni s'a mat Kal-di u DCCC. XX 'irani saḥruti s'a li-[víti]-s'u-nu al-ví ak-s'ud-tav as'-lu-la s'al-la-su-un 13. niši U'r-bi niši A-ra-mu u niši Kal-du ša ki-rib Arku, Nipur, Kis'(?), Har-sak-un(?)-ma, Kuti a-di habli ir bil hi-it-ti u-sı-sa-av-va sal-la-tis a m-n u d. i. "12. In der Kraft Asur's, meines Herrn, 89 feste Städte und Burgen Chaldäas und 820\*) kleine Städte in ihrem Gebiete griff ich an, eroberte ich, ihre Gefangenen führte ich ab; die U'rbi \*\*), die Aramu und Kaldu, welche in Erech, Nipur, Kis (?), Charsakunma (Charsakkalama?), Kutha \*\*\*), sammt den Kindern (Bewohnern?) der treulosen Stadt führte ich fort, bestimmte sie zur Gefangenschaft".

Aus dem Ausgeführten dürfte sich ergeben:

- 1) dass in Südbabylonien, an und zwischen dem Tigris und Euphrat bis an den persischen Meerbusen, an den Gestaden des Surappi und Uknî, Aramäer wohnten, vermuthlich zwischen anderen Semiten und zwischen Nicht semiten sitzend, und zwar dieses schon sicher seit Tiglath-Pileser II (745—727);
- 2) daß gemäß den Tiglath-Pileser- und Sargonsinschriften, denen die Sanheribinschriften nicht widersprechen, zu diesen "Aramäern" von den Assyrern selber gerechnet werden eine Reihe von Völkerschaften Babyloniens, unter denen auch die Na-ba-tu erscheinen;

<sup>\*)</sup> Auf dem Taylorcylinder steht dafür 420. Da die sonstige Identität der betr. Passagen dafür spricht, daß entweder beide Cylinder auf dieselbe dritte Quelle, oder aber der Taylorcylinder einfach auf den älteren Bellinocylinder zurückgeht, so wird vermuthlich der letztere, zugleich ältere, das Richtige haben und die Angabe des späteren Taylorcylinders auf einer Verlesung beruhen. Wie leicht das bei den Zahlen VIII und IV in der assyrischen Schrift möglich war, liegt zu Tage (vgl. ob. S. 47); sowie es nicht minder einleuchtet, daß das assyrische Zahlzeichen für VIII eher in das für IV verlesen werden konnte, als umgekehrt.

<sup>\*\*)</sup> Wir werden bei U'r-bi wegen des vorausgehenden niši — s. die flgg. Namen — an einen Eigennamen, nämlich an einen Stammesnamen zu denken haben (gegen KAT.).

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber die Städtenamen Erech, Nipur, Kutha s. KAT. 18.

<sup>†)</sup> Ob die Assyrer unter dem Namen Aramu auch in Mesopotamien, bezw. Nordsyrien, Aramäer kannten, darüber s. später.

- 3) dass diese Nabatu jedenfalls andere Wohnsitze inne hatten, als die Nabaitu des Asurbanipal;
- 4) dass, wenn, wie wir glauben dargethan zu haben, die Nabatu Aramäer waren, diese zugleich auch anderer Nationalität waren, als die arabischen Nabaitu und die mit diesen identischen Něbâjôth der Bibel.

Ist der oben gegebene Nachweis richtig - und auch Finzi und Lenormant kommen in der Hauptsache zu dem gleichen Resultate —, so können 1) die Hamranu oder Havranu nicht mit den Bewohnern des Hauran identisch sein (gegen Oppert, Norris, Ménant, Finzi, Lenorm., KAT.); können 2) die Hagaranu nicht gleich den Hagräern sein, und kann auch 3) Ru'ua nicht mit Urhoi = Edessa zusammengestellt werden (geg.KAT.). Angehend Hamran und Hauran, wird zudem das unter den babylonischen Stämmen aufgeführte Hamran stets mit festem Lippenlaut in der Mitte, also Ha-am-ra-(a-)nu (Sargon, Khors. 18, Sanh. Bell. Cyl. 16, Tayl. Cyl. I, 45), vielleicht gar Ha-mar-a-ni (Tigl. Pil. II R. 67, 5) geschrieben; dagegen hat umgekehrt das als in der Gegend von Damaskus und des Libanon liegend erwähnte Hauran in den mir bekannten Stellen stets statt des m ein u, so schon bei Salmanassar II III R. 5 Nr. 6, 55 flg. : s'adi-'i mat Ha-u-ra-ni "die Berge des Landes Hauran"; Assurb. Sm. 259, 120: na-gi-'i s'a 'ir Ha-u-ri-na , die Bezirke (Sing.?) von Hauran" (zwischen Ammon und Moab namhaft gemacht); endlich III R. 10, 19: 'ir Ha-u-ra-a-ni (in einer Aufzählung kanaanäisch-syrischer Oertlichkeiten, unter denen nachher insbesondere noch \*) Z. 34 'ir Ha-ta-rik-ka "Had-

<sup>\*)</sup> Die Hersetzung der bis jetzt noch nicht sicher bestimmbaren, in dieselbe Kategorie gehörenden Städtenamen unterlasse ich. Es mag mir lediglich verstattet sein, noch darauf hinzuweisen, das zwischen Hauran (Z. 19) und Hadrach (Z. 34) noch die Bemerkung sich findet (Z. 25):

rach", Z. 35 'ir Si-mir-ra, 'ir Ar-ka... "Semâr [und] Arka" aufgeführt werden). Hat aber das babylonische Hamran mit dem syrischen Hauran nichts zu schaffen, so fällt auch jeder sonstige etwaige Anlaß dahin, die Nabatu nicht nach Babylonien zu versetzen und dazu sie, mit den übrigen betreffenden Orts namhaft gemachten, Völkerschaften für etwas anderes zu halten als für Aramäer, wofür, wie wir gesehen, so gewichtige Gründe sprechen.

# 3. Das Sephârad des Propheten Obadja.

"Nach diesen Stellen [Behist. I, 15, Dariusinschr. J. 12 flg., Naksch-i-Rustam A. 27 flg.] ist es zweifellos, dass wir bei Cparda [der pers. Keilinschriften] an eine kleinasiatische, wenn nicht europäische Landschaft, jedenfalls an eine solche in der Nähe der Jonier oder Griechen zu denken haben. Aber wir fragen: hat es irgend Wahrscheinlichkeit, dass Nebucadnezar, von dem ja nirgends berichtet wird, dass er bis zu den Wohnsitzen der Jonier in Kleinasien vorgedrungen sei, die Israeliten, auch nur einem Theile nach, in diese Gegenden versetzt habe, zumal es einstimmige Tradition der Juden von der ältesten Zeit an ist, dass die weggeführten Judäer ihre Wohnsitze in Babylonien angewiesen erhielten? Uns will dieses nicht recht einleuchten und darum eine Identification des Sephârad des Obadja mit dem Cparda des Darius nicht recht wahrscheinlich bedünken\*. Ich meine, wir haben auch dieses Sephârad in Babylonien zu suchen, sei es, dass wir es mit Sipar-Sepharvaim (s. zu 2 Kön. 17, 24) zu identificiren, sei es, dass wir bei demselben an irgend einen anderen babylonischen Ort zu denken haben"; - wozu die Anmerkung: "Vor-

<sup>&#</sup>x27;ira-ni ša mat Bit-[Am-ma-ni], wie ich glaube ergänzen zu sollen, d. i. "die Städte des Landes Ammon".

ausgesetzt nämlich, dass man nicht mit der Abfassung des Orakels bis in die persische oder griechische Zeit hinabgehen will, wogegen wieder andere Gründe ins Gewicht fallen". An diesen Worten vom J. 1872 (KAT. 285) weiß ich auch heute nichts zu ändern. Gutschmid meint : mein Entscheid beruhe auf der Unterstellung, dass die Weggeführten Jerusalems, welche Obadja meine, nothwendig zu der von Nebucadnezar in Babylonien angesiedelten "Elite des Volkes" gehört haben müssten: nals wenn nicht die große Menge der Kriegsgefangenen natürlich verkauft worden wäre und als wenn diese nicht vielleicht recht massenhaft nach Lydien verkauft worden sein könnten, wo große Sklavenmärkte waren! Gerade Kleinasien ist von Alters her ein Hauptsitz der jüdischen Diaspora gewesen" (S. 76 flg.). Ein erbauliches "als wenn " und ein noch erbaulicheres "natürlich"! schade, dass wir über die Vorgänge bei der Eroberung Jerusalems durch Nebucadnezar und die Schicksale der weggeführten und der zurückgelassenen Judäer zufällig sehr genau unterrichtet sind und zwar durch einen Zeitgenossen ebensowohl, wie durch Spätere; aber keiner erwähnt auch nur ein Wort in Bezug auf den Verkauf von Judäern durch Nebucadnezar: sie berichten uns von der Wegführung nicht etwa der "Elite des Volkes": "alle (!) Edlen (Parallelst. "Fürsten") von Juda" wurden von dem Könige von Babel sammt den königlichen Prinzen vorab zu Ribla abgeschlachtet (Jer. 39, 6; 52, 10); sondern des Restes des Volkes, der in der Stadt Uebriggebliebenen, dazu der Ueberläufer, die zum Könige von Babel übergegangen, und zwar der Wegführung derselben nach Babel Jer. 39, 9 flg.; was zurückgelassen ward, waren "vom Volke die Geringen, die ganz und gar nichts hatten" (אַשֶּׁר אֵין לָהֶם מָאוֹמָה Vs. 10); also die reinen Proletarier liefs Nebuzaradan (Nabu-zir-iddina) im Lande

zurück und wies ihnen Weinberge und Aecker an. Nicht die Elite, sondern der Kern, das eigentliche Volk der Juden ward nach Babylon abgeführt\*). Die nun aber, die nicht weggeführt wurden, wurden hernach im Lande belassen: weder Jer. 39, noch Jer. 52, noch 2 Kön. 25 steht ein Wort davon zu lesen, dass auch nur ein einziger nicht weggeführter Judäer von den Babyloniern sei "verkauft" worden. Auch gelegentlich der Berichte über die Wegführungen von Israeliten durch die Assyrer wird uns niemals und nirgends von dem gleichzeitigen Verkauf von Gefangenen an andere Nationen berichtet (2 Kön. 15, 29; 17, 6 (18, 11); 18, 32; vgl. auch 2 Kön. 16, 9). Und trotzdem erscheint dieses Gutschmid ganz "natürlich"? — Aber nun einmal selbst das quellenmäßig Unberechtigte angenommen, wie steht es da mit einem Verkauf der Sklaven gerade nach Lydien = Sardes? Gewis, in der griechischen Zeit, in welche Ferd. Hitzig dieses Orakel verlegt, ist ein Hinblick auf die in Sardes und überhaupt Lydien in der Diaspora lebenden Judäer etwas ganz und gar nicht Unmögliches; dass aber diese Voraussetzung statt habe, nehme ich gerade nicht an (s.o.), und nimmt mit mir auch Gutschmid nicht an, der (S. 76) einen Zweifel an der Abfassung des Orakels in der babylonischen Zeit nicht äußert und jedenfalls die Wegführung zu Nebucadnezars Zeit auch seinerseits von dem Propheten ins Auge gefaßt sein läßt. Wenn dem ersteren aber so ist, so kann der Prophet nach

<sup>\*)</sup> Wenn in dem Anhange zum B. Jeremia 52 Vs. 15 gar in erster Linie solche מְבְּלֵּחְתְּ "von den Geringen des Volkes" nach Babylon abgeführt erscheinen, so versteht sich, daß dieser Zusatz aus Vs. 16 vorweggenommen ist, wie 2 Kön. 25, 11 vgl. mit Vs. 12, sowie auch Jer. 39, 9 (vgl. 10) an die Hand geben. Das Einschiebsel wird lediglich auf Rechnung eines Abschreibers zu setzen sein. S. Hitzig zu d. St. Aus dieser Stelle also gegen die bestrittene Ansicht Capital zu schlagen, darf man sich nicht beikommen lassen.

meinem Dafürhalten an die nach Sardes-Lydien etwa Abgeführten nicht gedacht haben. Denn da er auch keine nach dem phönicischen Zarphath Verschlagenen kennt (s. Hitz. z. d. St.), so wären die nach Sardes in die Gefangenschaft Gerathenen die allein Exilirten, und gerade der in erster Linie in Betracht kommenden babylonischen Exulanten würde seitens des Propheten nicht gedacht sein! Wer mit dem A. T. auch nur ein Bischen vertraut ist, wird dieses nicht für wahrscheinlich erachten. Entweder Sephârad ist Sardes: dann ist das Orakel in der nachbabylonischen Zeit entstanden; oder das Orakel verdankt der babylonischen Epoche seine Entstehung - dann ist Sephârad nicht Sardes, ist vielmehr ein babylonischer oder sonstiger östlicher Ort, Landschaft u. s. f. Ein Land (mat) Ša-pa-ar-da שפרד, welches der Hebräer correct durch המכרד hätte wiedergeben müssen, wird von Sargon (Botta 74, 8; 74 bis, 6; 119, 7) im südwestlichen Medien, nach Babylonien zu, erwähnt; ob dieses Šaparda das biblische Sephârad sei (Lenormant), wäre zu untersuchen. Wie immer man sich aber entscheiden möge: dass Gutschmid's Aufstellung, nämlich die Behauptung der Erwähnung einer Wegführung, bezw. eines Verkaufs judäischer Gefangenen nach Sardes seitens eines zur Zeit des Nebucadnezar lebenden Propheten unhaltbar ist, wird einem Zweifel schwerlich unterliegen.

## 4. Amgarrun-Ekron im Lande Philistäa.

"(Amgarron) soll wohl Mageddon sein"? (Gutschmid s. ob. S. 2). — O ja, wenn man sich assyrisch Amgarron mit hebräischen Buchstaben geschrieben denkt = מגרן, da ist es nicht eben schwer zu einem "Mageddon" d. i. מגרן herüberzukommen: ¬ und ¬ wechseln ja nicht so gar selten in hebräischen Texten. Nur schade, daß die Assyrer sich

gerade des hebräischen Alphabets nicht bedienten, vielmehr statt dessen Keilschrift gebrauchten; in Keilschrift aber sehen sich die Sylbenzeichen gid und gar nichts weniger als zum Verwechseln ähnlich! Und nun gar erst die geographische Situation! Sanherib dringt gemäß dem Taylorcylinder, II. Columne, von Sidon über Sarepta, Ekdippa, Akko nach Süden vor, und nachdem er den widerspenstigen Zidka von Askalon der Herrschaft beraubt hat, rückt er auch gegen etliche Städte seines Reiches, insbesondere Beth-Dagon, Joppe, Benebarak, Azur, deren Lage — wenn wir von dem bislang überall noch nicht sicher bestimmbaren Azur absehen - als eine solche in Nordphilistäa, längst sicher bestimmt ist. Jetzt wird vom Assyrerkönige auch Amgarrun's gedacht, als dessen König Padi dem Judäerkönige Hizkia überliefert sei. Es folgt der Bericht über die Schlacht bei Altaku-Elthekeh, einem Orte, dessen Lage durch die gleichzeitige Nennung von Thimnath (Tamnâ) wiederum fixirt ist. Nach der Schlacht rückt der König von Neuem (col. III, 1) gegen Amgarrun, und nachdem er die Bestürmung Jerusalems berichtet, fügt er daran die Angabe, dass er die Städte Hizkia's den Königen von Asdod, Amgarrun und Gaza gegeben habe. Wie in aller Welt passt in diesen Zusammenhang das weit nördlichere, ganz abgelegene, ohnehin in der Geschichte um diese Zeit niemals als Mittelpunkt oder Sitz einer Herrschaft erwähnte Megiddo in Isaschar-Manasse? Und wie hätte der Assyrer einem Fürsten von Megiddo judäisches (!) Gebiet abtreten können, da ja der König von Usimurun-Samarien, der dem Assyrer gehuldigt hatte, zwischen diesem soi-disant Amgarrun-Mageddon und Jerusalem wohnte und sein kleines Reich beherrschte? In der That, einer solchen Combination gegenüber war Oppert's "Migron" eine wahre Perle! Aber der Name Amgarrun wird ja mit 1 d. i. Gimel

| 55. | 'ir Sa-mi-ri-na  | Samarien   |
|-----|------------------|------------|
|     | 'ir Di-maš-ka    | Damaskus   |
|     | 'ir Du-'-ru      | Dôr *)     |
|     | 'ir Ma-gi-du-u   | Megiddo *) |
|     | 'ir Man-su-a-tav | ManBuat    |
| 60. | 'ir Si-mir-ra    | Zemâr      |

Z. 61. 62 sind verstümmelt;

2) in einer zweiten Liste, ebend. Nr. 3, welche wir von Z. 53 an mittheilen (Z. 51. 52 sind verstümmelt):

| 53. | 'ir Ar-pad-da        | Arpad                           |
|-----|----------------------|---------------------------------|
|     | 'ir Gar-ga-mis       | $\mathbf{K}$ arkemisch          |
| 55. | 'ir Ku-'-'i          | Kui                             |
|     | 'ir Ma-ga-du-u       | Megiddo                         |
|     | 'ir Man-nu-su-u-a-tí | Manßuat                         |
|     | 'ir Si-mir-ri        | $\mathbf{Zem}\mathbf{\hat{a}r}$ |

<sup>\*)</sup> Auch Jos. 17, 11 werden Dôr (אָק) und Megiddo nahe beieinander genannt; vgl. 12, 21. 23. Die Schreibung von און mit אָן findet sich bekanntlich auch in der Eschmunazarinschrift Z. 19.

|                                    | . "                         |                               |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                    | 'ir Ha-ta-rak-ka            | Hadrach                       |
| 60.                                | 'ir Su-bu-tav               | Zôbâ *)                       |
|                                    | 'ir Sa-am-al-la             | Samalla                       |
| Daran s                            | schliefsen wir 3) ebend. Ni | :. I, Rev. col. B. Z. 35 ff.: |
| 35.                                | 'ir Di-mas'-ka              | Damaskus                      |
|                                    | 'ir Kar-ni-ni               | .3                            |
|                                    | 'ir Ḥa-ma-at-[ti]           | Hamath                        |
|                                    | 'ir Ḥa-ta-rik-[ka]          | Hadrach **)                   |
|                                    | 'ir Man-su-a-tí             | Manßuat                       |
| 40.                                | 'ir Du-'-ru                 | Dôr                           |
|                                    | 'ir Su-bat, 'ir Ha-         | 7616. Obom641 ***             |
|                                    | m a - a - t a v             | Zôbâ; Chamâth ***)            |
|                                    | ir Dur                      | ?                             |
|                                    | 'ir Sa-am-al-la             | Samalla                       |
|                                    | 'ir La-ki-'i                | Lakî                          |
| 45.                                | mat Tabal, 'ir Ku-['-'i]    | Tabal, Ķui                    |
|                                    | 'ir Gar-ga-mis              | Karkemisch                    |
|                                    | ir Ku-mu                    | Kumu                          |
|                                    | 'ir Kum-mu-[hi]             | Kummu[ch]                     |
|                                    | ir Kar                      | Kar                           |
| sowie 4) ebend. Nr 3 von Z. 68 an: |                             |                               |
| 68.                                | 'ir Di-mas'-ka              | Damaskus                      |
|                                    | 'ir Ar-pad-da               | Arpad                         |
| 70.                                | 'ir Gar-ga-mis              | Karkemisch                    |
|                                    | 'ir Ku-'-'i                 | Kui                           |
|                                    | ir Su-bu-tav                | Zôbâ                          |
|                                    | 'ir Ṣi-mir-ra               | Zemâr                         |
|                                    | 'ir Mu-ni II                | Muni ditto †).                |
|                                    |                             |                               |

<sup>\*)</sup> Subat (s. sogl.) und Subit (s. Assurb. Sm. 259, 122).

<sup>\*\*) &</sup>quot;Hadrach" neben Damaskus und Hamath, wie Sach. 9, 1. — Ueber "Stadt" s. o. S. 95 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Vielleicht Hammôth - Dôr Jos. 21, 32, bezw. Hammath 19, 35?

<sup>†)</sup> Die Zahl II deutet das assyr. Dittozeichen an.

Dazunoch erscheint in der Liste der vorderasiatischen, kanaanäisch-philistäischen Könige bei Asarhaddon und Asurbanipal (IR. 48; III R. 16, 27; Assurb. Sm. 31) nach Tyrus, das seiner Bedeutung wegen allen vorgeordnet ist, sowie nach Juda, Edom, Moab, den südlichen Binnenreichen, das fragliche Amkarrun mitten unter den philistäisch-kanaanäischen Küstenreichen; die Reihenfolge ist der geographischen Aufeinanderfolge von Süd nach Nord durchaus entsprechend: Gaza, Askalon, Amkarrun-Ekron, Gebâl und Arvad; dann folgen die nördlichen Binnenreiche Usimurun-Samarien und Ammon, worauf schliefslich das philistäische Asdod nachgebracht wird. Zu diesen geographischen Gründen kommt endlich der schon oben angedeutete historische, dass wir, in Uebereinstimmung mit den keilschriftlichen Urkunden, zwar wiederholt von "Fürsten von Ekron" hören (Jos. 13, 3; 1 Sam. 6, 4. 17; Jer. 25, 20); von "Fürsten" oder "Königen" von "Megiddo" aber für die nachmosaische Zeit Niemand ein Wort vernommen hat. So steht es denn für uns außer Zweifel, dass der in Rede stehende Ort nicht Megiddo (oder auch Migron), sondern (KAT. 71 flg.) Amkarrun-Ekron, hebr. עקרן, LXX: 'Aκκάρων, im Lande Philistäa ist.

## 5. Das Land Palastav der Inschriften.

Dass das mat Pa-las-tav der Inschrift Binnirar's (IR. 35), wie nicht minder das mat Pi-la-as-ta der Liste II Rawl. 52, Rev. 40 dem Namen und der Sache nach zunächst und in erster Linie das "Land Philistäa" ist, steht fest (KAT. 25, 13 flg.). Die Frage ist, ob der Name bei den Assyrern nicht auch in einem weiteren, umfassenderen Sinne gebraucht ward. Dies habe ich als möglich behauptet. Ich habe gesagt, das in der Inschrift Binnirar's anscheinend jener Name auch

auf das Reich Juda ausgedehnt sei. Ich schrieb: "Auffallen muss es aber, dass, während Nordisraels (Land Omri) Erwähnung geschieht, das von den aufgeführten Völkern\*) gänzlich eingeschlossene Juda übergangen ist. Dass dieses absichtlich geschehen, etwa weil dieses allein nicht tributär gewesen, ist kaum denkbar. Es gewinnt somit den Anschein, als ob die Assyrer unter "Palastav" d. i. Philistäa auch Juda mitbegriffen haben, etwa wie später dieser Name ("Palästina") Gesammtname für ganz Kanaan geworden ist". An dieser Aussage wüßte ich nichts zu ändern. Ich füge hinzu: es ist nicht bloß auffallend, sondern im hohen Masse auffallend, dass Binnirar Juda's nicht Erwähnung thut, da er doch die sämmtlichen im Norden, Westen und Süden es umgebenden Länder namhaft macht und außerdem unter Beifügung des bekannten verstärkenden Zusatzes sagt, dass er "das Land Acharri" ana sihartis'u unterworfen habe. Dass nun aber Juda unter diesen Begriff des "Westlandes" wenigstens anderswo mitbegriffen wurde, ergiebt sich, meine ich, aus der Vergleichung von Stellen der Sargonsinschriften, wie Cyl. 13 sammt den Parallelen: mat Aharrî rapas'-tuv, mit der Stelle der Nimrudinschrift Lay. Bl. 33, 8: mu-sak-nis mat Ja-hu-du ša a-šar-šu ru-hu-ku "(Sargon), der das Land Juda unterwarf, dessen Lage eine entfernte". Es giebt keinen geographischen Gesammtbegriff, der auf den Inschriften Sargons vorkäme und unter den Juda mitbegriffen sein könnte, als mat Aharri (das Sargon neben mat Hatti namhaft macht). Wenn nun demgemäß Binnirar unter Aufzählung

<sup>\*)</sup> Ich setze die bezügliche Stelle der Inschrift selber her, sie lautet: "11... vom Euphrat an das Land Chatti, das Land Acharri in seiner Gesammtheit (nämlich): 12. das Land Tyrus, das Land Sidon, das Land Omri, das Land Edom, das Land Palastav, 13. bis hin zur großen See des Unterganges der Sonne machte ich mir unterthänig".

der Gebiete des "gesammten Acharri", die er unterjocht habe, auffälligerweise Juda nicht erwähnt, so liegt es, unter Berücksichtigung der andern, oben angedeuteten Thatsache, dass er nämlich ein noch südlicheres Gebiet (Edom) unterwarf, nahe, nach dem Grunde dieser auffälligen Erscheinung zu forschen, und ich habe als auf einen solchen möglichen Grund darauf hingewiesen, dass vielleicht Juda unter den Begriff Pilastav = Philistäa mitbegriffen sei. Es schien mir allerdings etwas Mögliches, dass der Assyrer Juda mit den sonst erwähnten Reichen: Asdod, Askalon, Gaza, Ekron auf wesentlich die gleiche Linie stellte und es wesentlich gleich taxirend unter die Gesammtheit der Staaten des unmittelbar daran stoßenden Philistäa mitbefaßte. Es ist nicht wohl einzusehen, wie Gutschmid diese Argumentation mit der Behauptung entkräften zu können meinen mag, Pilasta könne schon deshalb bei den Assyrern nicht in einem weiteren Sinne genommen werden, weil ja die Assyrer von Osten in diese Gegend gekommen wären ("im Munde der von Osten kommenden Assyrer ist ein analoger Sprachgebrauch einfach undenkbar" a. a. O. 70) — als ob, soweit wir wissen, auch nur ein einziger assyrischer König anders als von Norden her, an der Küste entlang ziehend, nach Philistäa-Juda gekommen wäre! Es war unter allen Umständen die Regel, dass die Assyrer den Weg nach Philistäa-Juda an der Küste entlang, von Norden her, nahmen, um dann von Joppe - Beth-Dagon aus (vgl. Sanherib) oder weiter südlich, beidemal von Philistäa aus in Juda einzubrechen; und weil Moab und Ammon bei Binnirar nicht erwähnt werden, so kann man zuversichtlich annehmen, dass dieses auch bei ihm der Fall war. Die behauptete Analogie zwischen der Ausdehnung des Begriffes Philistäa auch auf Juda mit der Entstehung des Namens "Palestina" in dem hergebrachten Sinne, dürfte darum, unter Berücksichtigung des

oben Ausgeführten, doch gewiß nicht kurzer Hand abzuweisen sein. Nun habe ich sie noch obendrein gar nicht als eine ohne Weiteres geltende und eine völlige bezeichnet; lediglich als eine "etwa" heranzuziehende habe ich sie namhaft gemacht (s. o.). Und das soll nicht sachentsprechend gewesen sein, da doch im Uebrigen die Uebertragung eines Landesnamens auch auf das Hinterland eine ganz gewöhnliche Erscheinung ist? - Wir kommen zu der zweiten Stelle, derjenigen der Liste II R. 52, in welcher der Zug Tiglath-Pilesers vom J. 734 kurz bezeichnet wird als ein solcher nach Pilasta-Philistäa. Ich schrieb KAT. 122, 28 ff.: "Nach der Verwaltungsliste dagegen hatte Tiglath-Pilesers Zug gegen Pilasta d. i. Nordisrael und Phönicien im J. 734, die Züge nach Damaskus in den Jahren 733 und 732 Statt, also 4-6 Jahre nach dem Tode des Pekach. Dass ich lediglich den Zug nach Nordisrael und Phönicien d. i. den Zug gegen Pekach habe andeuten wollen, darüber, sollte ich meinen, wird kein Unbefangener, der die Stelle im Zusammenhange gelesen, die Nichterwähnung gerade Philistäas selber (!) beachtet und vollends die allen Zweifel beseitigenden eingehenden Erörterungen S. 144 überflogen hat, auch nur einen Augenblick geschwankt haben. Denn an letzterer Stelle sage ich: "Erst im J. 734 finden wir ihn wieder im Westen engagirt. Für dieses Jahr verzeichnet die Verwaltungsliste einen Zug des Königs nach dem Lande Pilasta. Unter diesem wäre zunächst Philistäa zu verstehen : es bedarf aber keiner Ausführung, dass sich der Zug des Königs keinesfalls auf diesen Landstrich wird beschränkt haben. Das Land ist erwähnt als das entfernteste von all den Ländern, auf welche sich der Zug erstreckte. Dieser selber aber wird zweifellos auch Juda, Samarien, die phönicischen Städte, weiter Edom, Moab, Ammon in Mitleidenschaft gezogen haben. Und dafür haben wir sogar auch noch den Beweis in den Händen" u. s. w. Durch diese Stelle, welche in ihrer Bestimmtheit jede Unklarheit beseitigt, wird auch die frühere, von Gutschmid ganz mit Recht in Anspruch genommene Aussage KAT. 25, 23 ff. bereits von mir selber factisch rectificirt.

#### Zweite Reihe.

#### 1. Das Land Kummuch.

In den assyrischen Inschriften, insbesondere denen der älteren assyrischen Könige von Tiglath-Pileser I an bis auf Sargon, ist häufig die Rede von einem Lande Kummuch (Kumu-hi, Kum-mu-hi, Ku-um-mu-hi, Ku-muh-hi), welches die Assyriologen mit der Landschaft Kommagene der Classiker identificirt haben, nicht ohne sich in Bezug auf die Ausdehnung des geographischen Begriffs dieses Namens das Protocoll offen zu halten, wo etwa dieselben auf eine nähere Bestimmung des betr. Gebietes einzugehen sich veranlast sahen (vgl. G. Rawlinson, F. G. M. 2 ed. II, 64; Maspero, hist. anc. 279, deutsche Uebers. von Pietschmann S. 278). Gutschmid ist der Ansicht (s. ob. S. 19 Z. 11), dass "damit ein handgreiflicher Unsinn in den geographischen Zusammenhang komme". Er schlägt vor, statt dessen lieber Kamah bei Erzendschan am nördlichen Quellarm des Euphrat heranzuziehen und mit diesem Orte das ja auch als "Stadt" bezeichnete keilinschriftliche Kumuh zu identificiren (a. a. O. und NB. 65 flg.); muthet außerdem den Keilschriftforschern zu, den Begriff von "Chatti" (wesentlich Syrien) nach dieser Richtung zu modificiren; findet weiter in einer Etymologie von zwei

Personennamen eine Stütze für diese seine Annahme und läst seine Kritik in der Aussage gipfeln, dass ihn dieser supponirte Ursprung der betr. Namen "positiv hindere, Kumuh in Syrien zu suchen". Machen wir auf Grund der Inschriften die benöthigten Erhebungen!

1. Negative Ausführung. Nachweis, dass die keilinschriftlichen Berichte für Kummuch nicht auf das Kamach der Späteren bei Erzendschan in Armenien führen.

Wenn das monumentale Kummuch \*) das Kamach bei Erzendschan am nördlichen, bei Erzerum in Armenien entspringenden Euphratquellarme, dem Kara-Su, sein soll, so erwartet man, da das Gebiet von Kummuch gemäß den Inschriften ein unter allen Umständen nicht unbeträchtliches gewesen sein kann und jedenfalls dann etwa dem classischen Akilisene im Wesentlichen entsprochen haben müßte, daß, wenn assyrische Heere in diese Gegenden kamen, auch irgend einmal dieses Landes Erwähnung gethan wäre, und wäre es auch nur als eines solchen, von dem der Assyrer bei seinem Vorüberzuge Tribut empfangen hätte, da die assyrischen Könige ja doch sonst der Inempfangnahme von Tribut der umwohnenden Völker bei solchen siegreichen Heereszügen und anderseits insbesondere dieses gerade seitens des Landes Kummuch gar häufig Erwähnung thun. Dem aber ist nicht so: gerade gelegentlich der Berichte über die Züge, welche die assyrischen Heere am weitesten nach dem Norden Armeniens und

<sup>\*)</sup> Ich bemerke in Rücksicht auf etwa zu erhebende Prioritätsansprüche, daß ich bei den folgenden Ausführungen ein für allemal voraussetze, daß der Leser mit denselben die Aufstellungen Finzi's, Lenormant's, H. und G. Rawlinson's, so wie die gelegentlichen Bemerkungen J. Oppert's, Edw. Norris' und A. H. Sayce's auch da vergleicht, wo ich ein ausdrückliches Citat nicht beibringe.

noch am meisten in die Nähe von Kamach = Erzendschan führten, geschieht des Landes Kummuch keine Erwähnung. Auf seiner Obeliskinschrift Z. 92 ff. berichtet uns Salmanassar II: 92. ina XV. pali-ja ina riš 'i-ni ša nahar Diglat nahar Bu-rat a-lik; sa-lam 93. šarru-ti-ja ina ka-bi-ši-na ul-til d. i. ,92. In meinem 15. Regierungsjahre zog ich an die Quellen des Tigris\*) (und) des Euphrat; mein königliches Bild stellte ich in ihren Felsklüften \*\*) auf. " Das Nähere erfahren wir aus der parallelen Stelle der Inschrift auf den Stiercolossen, also lautend (Lay. 47, 28-33): 28. Ina XV. pali-ja a-na mat Na-i-ri al-lik; 29. ina riš 'i-ni \*\*\*) ša nahar Diglat sa-lam šarru-ti-ja ina mat ka-a-pi šadi-'i ina si-it na-ga-bi-s'a ab-ni; ta-na-ti kiš-šu-ti-ja al-ka-kat 30. kur-di-ja ina ki-rib-šu al-tur; ina mat ni-ri-bi ša mat Tu-ni-buni 'iru-ub, 'ira-ni ša A-ra-mí U-ra-ar-ta-ai a-di riš 31. 'i-ni ša nahar \*\*\*) Bu-rat ab-bul, a-gur, ina išati ašru-up; ina rîš 'i-ni ša nahar Bu-rat al-lik; lu niki a-na ila-ni-ja as-bat; 32. kakki Ašur ina lib \*\*\*)-bi u-lil. A-si-a šar mat Da-ja-ni šipâ-ja is-bat; bilat ma-da-tu sûsi am-ḥar-s'u, sa-lam šarru-ti-ja ab-ni...; ina kabal 'ir-s'u u-s'í-ziz] d. i. 28. In meinem 15. Regierungsjahre zog ich nach dem Lande Naïri. 29. An den Quellen des Tigris richtete ich mein

<sup>\*)</sup> Fehlt aus Versehen bei Mén., Annales 100.

<sup>\*\*)</sup> Kabi, schwerlich verschieden von kapi, kâpi (s. sogl. und vgl. Norr. 516. 592) d. i. בּילָא, בֶּרְאָ "Fels" (F. Del.), hier im Sinne von "Felskluft", aus welcher heraus der Flus zu Tage tritt. — Nagab "Durchbruch", "Quellarm", "Canal", vgl. כָּרָב (ob. Z. 13) ist bekannt.

<sup>\*\*\*)</sup> An allen drei Stellen merkt Layard eine Rasur an, die von der Hand des Tafelschreibers selber herrührt; die Parallelstelle 16, 46—49 läst darüber keinen Zweisel. — Z. 29. 31 (2 Mal) steht vor ini noch das Flussideogr.

Königsbild in einer Felskluft des Gebirges am Ursprung seines Quellarms her (eigtl. baute ich); den Ruhm (R. , ,, sonst ta-nid-ti, Plur. ta-na-da-a-ti) meiner Heere, meinen Siegeslauf (R. הלך?) schrieb ich darauf. An die Grenze des Landes Tunibun rückte ich; die Städte des Aramí von Urartu \*) bis hin zu den Quellen des Euphrat zerstörte, verwüstete, verbrannte ich mit Feuer. Nach den Quellen des Euphrat zog ich, zahlreiche Opfer brachte ich meinen Göttern dar, die Waffen Asurs verherrlichte ich alldort (R. הלל). Asia, König vom Lande Dajani, ergriff meine Füße (nahm mein Joch auf sich); den Tribut von Pferden empfing ich; mein königliches Bild fertigte ich; stellte es inmitten seiner Stadt auf" (zur Lesung vergl. Monol. Inschr. II, 63 und sonst; der lithogr. Text bietet bu). Hier fragt sich nun: welches sind im Sinne des Assyrers die "Quellen des Euphrat"? Versteht er darunter den nördlichen (westlichen) Quellarm, den heutigen Kara-Su, an welchem Kamach-Erzendschan belegen, oder aber denkt er dabei an den südlichen (östlichen) Quellarm, d. h. den Strom, den die Classiker Arsanias nennen, den heutigen Murâd-Su? Wir ziehen diese letztere Möglichkeit zuerst in Erwägung. Dann hätten wir die Quellen des Euphrat, von denen hier die Rede sein würde, nordnordöstlich vom Vansee zu suchen, und hätten also anzunehmen, das Salmanassar von den Quellen des Tigris ab immer in östlicher Richtung dem Arsanias entlang fortgezogen wäre, bis an die bezeichnete Localität. Dagegen nun aber steht zu erinnern, dass gerade Salmanassar in der Nähe der Tigrisquellen einen Fluss mit Namen Arsanias,

<sup>\*)</sup> Ueber das Vorkommen des Namens Urarțu auf den Inschriften s. unten.

assyrisch Ar-sa-ni-a\*), kennt und nennt, und zwar in derselben Obeliskinschrift, in welcher er von der Aufstellung seines Bildnisses an den "Quellen des Euphrat" berichtet. Wir lesen nämlich Obeliskinschrift bei Lay. 95 Z. 141: ina XXVII. pali-ja narkabât ummanâti-ja ad-ki; Dajan-Ašur, tur-ta-a-nu rabu ummani rapašti i<mark>na pa-na-at umm</mark>ani-ja a-na mat U-ra-ar-ti u-ma-'-ir 142. aš-pur. A-na Bit-mat-Za-ma-a-ni it-ta-rad, ina ni-ri-bí ša 'ir Am-maš (Am-bar?) itru-ub, nahar Ar-sa-ni-a 'i-bir d. i. "In meinem 27. Regierungsjahre musterte ich die Mannschaften meiner Armee, den Dajan-Asur, den Oberbefehlshaber meiner zahlreichen Truppen, entbot ich, entsandte ich an der Spitze meiner Truppen nach dem Lande Urartu. Nach Bit-Zamâni \*\*) zog er hinab; in das Gebiet der Stadt Ammas (?) rückte er ein; den Arsanias überschritt er (ich) (folgt der Bericht über die Besiegung des Si-i-du-ri von Urartu). Damit ist zu vergleichen der Bericht auf dem Monolith von Karch über einen früheren Zug des Königs, also lautend (Col. II, 45 ff.): 45. Ištu mat I'n-zi-tí \*\*\*) at-tu-muš nahar Ar-sani-a 'i-tí-bir, a-na mat Su-uh-mí ak-ti-rib, 'ir U-aš-ta-al 'ir dan-nu-ti-šu ak-ta-šad; [mat] †) Su-uh-mí a-na si-har-ti-ša 46. ab-bul ag-gur ina

<sup>\*)</sup> Die an sich auch mögliche Lesung Ar-za-ni-a merke ich ausdrücklich an.

<sup>\*\*)</sup> Doch wohl in oder nahe dem Gebiete von Kasijari (s. Asurn. II, 12. 16. 119; III, 105), irgendwie zwischen Euphrat und den Tigrisquellen; das Land vielleicht benannt nach dem Herrscher wie Bit-Adini.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Lesung Bil-zi-ti (aus welcher dann Ménant's Bit-zi-ti wiederum verderbt ist) ist aus graphischen Gründen nicht zulässig. Sayce (Enziti) hat das Richtige.

<sup>†)</sup> Ist in der Lithographie nach demselben vorhergehenden Zeichen wohl nur aus Versehen ausgefallen.

išati aš-ru-up. Su-u-a bil-ir-šu-nu, ina ka-ti as-bat. Ištu mat Su-uḥ-mí at-tu-muš, ana mat Da-ja-'i-ni a-ta-rad, 'ir Da-ja-'i-ni 47. a-na sihar-ti-ša ak-šud, 'iri-šu-nu ab-bul, ag-gur, ina išâti aš-ru-up šal-la-su-nu GAR. SU-šu-nu, GAR. GA ma-'-du al-ka-a. Ištu mat Da-ja-'i-ni at-tumuš, 48. a-na 'ir Ar-za(sa)-aš-ku 'ir sarru-ti-šu ša Ar-ra-mí mat U-ra-ar-ţa-ai ak-ţi-rib. Ar-ra-mu 'ir \*) U-ra-ar-ta-ai iš tu pa-an na-mur-rat tuklâti-ja dannu-tí 49. tahaz-ja šit-mu-ri ip-lah-va 'ir-šu u-maš-šar, a-na šadi-'i mat Ad-du-ri 'i-li, arka-šu a-na šadi-'i 'i-li, tahazu dan-nu ina ki-rib šadi-'i aš-kun. III. M. IV. C. 50. mun-tah-hi-si-s'u in a kakki u-šam-kit; kima Rammanu ina 'ili-šu-nu ri-hil-tu u-ša-az-nin, pagri-šu-nu kima na-pa-si\*\*) [ba?]az-ru 'ipu-uš ma.. (?) 'i-ki-im-šu; 51. narkabâtišu bit-hal-lu-šu sûsi-šu TUV pa-ri-šu a-ga-li GAR. GA-s'u s'al-la-su bu-s'a(?)-s'u ma-'-du istu ki-rib šadi-'i u-tí-ra. Ar-ra-mu a-na šu-zu-ub 52. napšati-šu a-na šadi-'i mar-si 'i-li. Ina [ki?]sir zikaru-ti-ja mat-su kima alap rîmu a-di-iš, 'iri-šu na-kab-ta u-ša-lik. 'Ir Ar-za(sa?)-aš-ku bil 'ira-ni 53. s'a li-ví-tu-šu ab-bul ag-gur ina išâti ašru-up, a-si-ta-a-tí ša kakkadi-šu ina bu-ut KÂ-GAL-šu ar-sip ... ma(?)-tí(?) ina lib-bi 54..... ..... nu-tí ... ina ba-tu ..... a-si-ta-a-tí ina zi-ki-pi u-za-kip. Ištu 'ir Ar-za-as'-[ku] at-tu-

<sup>\*)</sup> Sic!

<sup>\*\*)</sup> Ist nicht am Ende az-ru-up zu lesen? — Vergl. die Parallelen und s. über na-pa-si, na-ba-si, na-ba-si-iš sowie über zarab (sa-rab?) Opp. in J. A. VI, 3. 1864 p. 240 flg. Norr. 145. 430. 570. 964.

muš, a-na šadi-'i 55.... sa-lam šarru-ti-ja šurba-a 'ipu-us', ta-na-ti s'a As'ur bil-ja u li-ti kis'-s'uti-ja, ša ina mat U-ra-[ar-]ti 'i-tap-pa-šu, ina ki-rib-šu 56. [al-tur, ina mat 'I-ri]\*)-ti-a u-ša-zi-iz. Ištu mat 'I-ri-ti-a at-tu-muš, [ana] 'ir A-ra-mali-'i ak-ti-rib, 'iri-šu ab-bul ag-gur ina išâti ašru-up. 57. Ištu 'ir A-ra-ma-li-'i at-tu-mus, a-na 'ir Za(Sa)-an-zi-u [ak-ti-rib.....u... ..... (?) .... 'i du ku .... s'ípâ-ja is-bat, 58. sûsi simda-at nîri, alpi, si'ini am-ḥar-s'u, ri-mu-tu as'-ku-na-as'-[s'u] ..... ja; a-na tiham-di(ti?) 59. ša mat Na-i-ri at-ta-rad, kakki Ašur iz-zu-tí ina lib-bi tiham-di u-lil-lu; lu\*\*) niki [ak-ki...salam šarru-ti-ja šur-ba-al 'ibu-uš', ta-na-ti 60. Ašur bili rabi bil-ja, al-ka-kat kur-di-ja u ib-si-ti ur-nin-ti-ja ina ki-rib-s'u al-tur....[at-tu]-mus a-na mat Kir(Gil)-za(sa?)-a-ni 61. ak-ti-rib. A-sa-<mark>a-u šar mat Kir-za-a-ni</mark> a-di aḥi-su habli-su gab-jau-za (?) ...... sarru-ti sûsi 62. simda-at nîri alpi și'ini karani(-ati?), VII par-ra-tî s'a II (šunai) gu-un-gu-li-pi-ši-na am-har-šu; salam šarru-ti-ja šur-ba-a 'ipu-us', ta-na-ti As'ur bili rabi-'i bil-ja 63. u li-ti kiš-šu-ti-ja ša ina mat Ba-'-ri 'i-tappa-as' ina ki-rib-s'u al-tur. Ina kabal 'ir-s'u ina bit-kurri-šu u-ší-ziz. Ištu mat Kir(Gil)-za-a-ni at-tu-muš 64. ana 'ir Ši-la-ja 'ir dan-nu-ti-šu ša Ka-a-ki šar 'ir Ḥubu-us-ki-a ak-ti-rib; 'ir a-si-bi ak-ta-sad, tidu ki-su-nu

<sup>\*)</sup> Bereits von Sayce richtig ergänzt.

<sup>\*\*)</sup> So ist gemäß den Parallelen (vgl. z. B. ob. S. 131, 31) wohl zweifellos statt ku des Textes zu lesen.

<sup>\*\*\*)</sup> S. die Parallelstellen. Sayce hat das Richtige.

ma'da a-duk, III. M šal-la-šu-nu alpi-šu-nu 65. si-ni-su-un (TUV) sûsi (TUV) pa-ri-i a-ga-li a-na lamí-ni aš-lu-la a-na 'ir-ja Ašur ub-la. Ina ni-ri-bí ša mat I'n-zi-tí 'iru-ub, ina ni-ri-bí ša mat Kir-ru-ri 66. ina rîs 'ir Arba-ilu u-si-a d. i. "45. Vom Lande I'nzití zog ich fort, den Fluss Arsanias überschritt ich; nach dem Lande Suchmi rückte ich, die Stadt Uastal, seine Hauptstadt, nahm ich ein, das Land Suchmi in seinem ganzen Umfange 46. zerstörte, verwüstete, verbrannte ich mit Feuer. Sûa, ihren Stadtcommandanten, nahm ich mit meiner Hand gefangen. Vom Lande Suchmi rückte ich ab. zum Lande Daja'ini zog ich hinab; die Stadt Daja'ini 47. in ihrem ganzen Umfange nahm ich ein; ihre Städte zerstörte, verwüstete, verbrannte ich mit Feuer; ihre Gefangenen, ihren Besitz, ihre reiche Habe nahm ich. Vom Lande Daja'ini zog ich fort, 48. nach der Stadt Arzasku (Arsasku?), seiner, des Arrami von Urartu, Königsstadt rückte ich. Arramu von Urartu fürchtete sich vor dem Anprall meiner Kriegsmacht, 49. meine zu vermeidende (?\*)) Schlacht fürchtete er, seine Stadt verliess er, nach den Bergen des Landes Adduri machte er sich auf, hinter ihm her machte ich mich nach den Bergen auf, eine große Schlacht lieferte ich inmitten der Berge. 3400 von 50. seinen Kriegern vernichtete ich mit den Waffen, gleich Ramman liess ich auf sie das Wetter (R. רחץ) herniederfahren (זון); ihre Leichname gleichwie . . . . machte ich; ... nahm ich ihm; 51. seine Wagen, seine Reiter, seine Rosse, seine Jungstiere, seine Habe, seine Gefangenen, eine große Beute (?) von ihm führte ich aus den Bergen fort. Arramu, um sein Leben zu retten, machte sich auf in un-

<sup>\*)</sup> šitmur, doch wohl eine Bildung wie kitnuš, šitkun, von R.

zugängliche Berge. Kraft meiner Mannhaftigkeit\*) trat ich gleich einem wilden Stier [Rîm\*\*)] sein Land nieder; über

<sup>\*)</sup> Wenn die Ergänzung richtig, wörtlich : "kraft meines Mannhaftigkeitsantheils".

<sup>\*\*)</sup> Zur näheren naturgeschichtlichen Bestimmung des rîmu = AM bringe ich noch das Folgende bei. Asurnaßirhabal wird wiederholt dargestellt, wie er wilde Stiere erlegt (Layard, monuments of Nin. I pl. 11 vgl. 12, 32). Ich lasse mir sagen, daß das hier abgebildete Büffelthier nach der angedeuteten starken Wölbung des Nackens, der mähnenartigen Behaarung an demselben und an dem Bug, den kurzen, krummen Hörnern zu schliefsen, am wahrscheinlichsten der Wisent oder Buckelochs sei, welcher noch jetzt im Kaukasus wild vorkomme. Der gleichen Ansicht ist ein jüngerer Gelehrter, Dr. Hommel, der demnächst über südsemitische Thiernamen zu handeln gedenkt. Nun berichtet uns derselbe Asurnaßirhabal in seiner großen Monolithinschrift col. III, 48. 49 : "ina ju-mí-šu-va L rîma-ni dannûti ina nir am-ma-ti (Var. tí) ša nahar Bu-rat-tí (Var. ti) a-duk; VIII rîmi balţûti ina ķati asba-at d. i. "In jenen Tagen tödtete ich am jenseitigen Ufer des Euphrat 50 mächtige Rîm; 8 Rîm ergriff ich lebendig mit der Hand". Beidemale hat hier das Ideogramm AM = ri-i-mu das Deuteideogramm GUT assyr. alpu, also das Ideogramm des Begriffes "Stier", "Ochs", vor sich, ebenso Lay. 44, 17. 23. Es ist somit sicher, dass rîm eine Art Ochs oder Stier, natürlich ein wilder, war. Die Vermuthung liegt nahe, dass mit diesem rîm jener wilde Ochs identisch ist, der als von Asurnaßirhabal gejagt auf den Reliefs ebendesselben Königs dargestellt wird. Aber die Inschriften kennen neben diesem stierartigen AM oder rîmu noch ein gehörntes Rîm AM.SI (SI = assyr. karnu קהן "Horn"), und es fragt sich nun, ob und wie diese beiden AM oder Rîm sich von einander unterschieden? - Könnte man nämlich wohl allerdings angesichts von Stellen wie Tiglath-Pileser I, Cylinderinschr. col. VI, 70 ff.: X. AM. SI (Plur.) pu-ha-li dan-nu-tí i-na mat Harra-ni u ši-di nahar Ha-bur lu-u a-duk; IV. AM.SI (Plur.) bal-tu-tí lu u-sa-bi-ta maški-šu-nu KA(Plur.)-šu-nu it-ti AM.SI (Plur.) bal-tu-tí a-na 'ir-ja A-šur ub-la d. i. "Zehn gewaltige AM.SI-Bullen erlegte ich im Lande Harran und an den Ufern des Flusses Chabor; vier AM.SI fing ich lebendig, ihre Felle, ihre Hörner brachte ich mitsammt den lebenden AM.SI nach meiner Stadt Asur", und unter Vergleich der citirten Stellen bei Asurnaßirhabal leicht auf die Ansicht verfallen, dass mit dem AM.SI eigentlich dasselbe Thier wie mit AM gemeint sei und demgemäß das beigefügt "gehörnt" (= SI) als ein, an sich entbehrliches Epitheton betrachten (wie derartiges ja allerdings auch sonst

seine Städte brachte ich eine Niederlage (wörtl. "seine Städte machte ich eine Niederlage gehen"). Die Stadt Arzasku, die

vorkommt), so lesen wir doch andererseits schon unmittelbar vorher auf demselben Cylinder VI, 62 ff.: IV pu-hal rîmi (AM Plur.) dan-nu-tí šu-tu-ru-tí i-na hu-rib-tí i-na mat Mi-ta-a-ni u i-na ir A-razi-ki ša pa-an mat Ha-at-tí i-na kašti-ja dan-na-tí šu-ku-ut parzilli u mul-mul-li-ja kab-tu-tí na-piš-ta-šu-nu u-šak-ti maški-šu-nu MÂ(Plur.)-šu-nu a-na 'ir-ja A-šur ub-la d. i. "vier gewaltige Rim-Bullen, šuturuti (starke R. יתר?), in der Steppe im Land Mitân und in der Stadt Arazik, welche vor dem Lande Chatti, mit meinem gewaltigen Bogen, dem eisernen sukut und meinem schweren mulmul (Speeren, Keulen?), ihr Leben raubte (?) ich (ihnen); ihre Felle, ihre MA, brachte ich nach meiner Stadt Asur". Es ist denn doch nicht wahrscheinlich, dass so unmittelbar hinter einander dieselben Thierarten in so verschiedener Weise sollten bezeichnet sein. Dazu zählt der Jagdobelisk I R. 28 geradezu neben dem AM noch das AM. SI als eine besondere Thierart auf. Wir lesen col. I, 4 ff.: Rîmi (AM Plur.) GUL (puḥali?) šu-tu-ru-tí ina 'ir A-ra-zi-ki ša pa-an mat Ha-at-tí u ina nîr šad Lab-na-a-ni i-duk mu-ri (Plur.) bal-ţu-tí ša rîmi (AM Plur.) u-sa-ab-bi-ta; su-kul-la-a-ti-šu-nu ik-sur; AM.SI (Plur.) ina kašti-šu u-šamkit; AM-SI (Plur.) bal-ţu-tí u-sa-ab-bi-ta; a-na 'ir-šu A-šur ub-la d. i. "Rîm, männliche (?), starke (s. o.), tödtete er in der Stadt Arazik, welche vor dem Lande Chatti (belegen), und am Fusse des Libanongebirges; lebende junge Rîm (wörtlich : Junge der Rîm) fing er; ihre sukullat sonderte er aus (?); gehörnte Rîm erlegte er mit seinem Bogen; lebende gehörnte Rîm fing er; nach seiner Stadt Asur brachte er sie". Vgl. noch die Stelle auf der anderen Jagdinschrift Asurnaßirhabals Lay. 43. 44, in welcher sich dieser König rühmt (23. 24): "30 Amsi ina šub-ti (?) getödtet und 257 gewaltige Rîmochsen (Am) auf offenem Wagen stehend in seinem königlichen Ansturm mit den Waffen (ina kakki) niedergestreckt" zu haben. In welcher Weise sich diese beiden Rîm-Arten unterscheiden, und was für ein Thier insbesondere unter dem AM.SI näher zu verstehen, vermag ich nicht zu sagen. Zu beachten ist dabei einmal, dass es ein Thier gewesen sein muss, welches nicht bloss noch um 1100 v. Chr. am Chabor wild vorkam (s. o.), sondern noch im 10. Jahrh. in jenen Gegenden gejagt werden konnte; weiter 2) ein solches Thier, von dem insbesondere auch das "Fell" SU = mašku مدمول in Betracht kam (s. o. nud vgl. Asarh. I, 20). Durch dieses Beides wird von vornherein der Elephant ausgeschlossen, an den man etwa versucht sein könnte

Herrin der Städte, 54. die in ihrem Bereich (lagen), zerstörte, verwüstete, verbrannte ich mit Feuer; Haufen \*) seiner Köpfe thürmte ich seinem Thore gegenüber auf. . . . . inmitten . . . 54. . . . . in Haufen; auf Pfählen spießte ich sie auf. Von der Stadt Arzasku zog ich fort; nach den Bergen 55. . . . . mein königliches Bild voller Hoheit ließ ich anfertigen, die Ehre Asur's, meines Herrn, und den Ruhm meiner Truppen, den im Lande Urartu ich erwarb, [schrieb ich] darauf; im Lande Tritia stellte ich dasselbe auf. Vom Lande Tritia zog ich fort; nach der Stadt Aramali'i rückte ich; seine Städte zerstörte, verwüstete, verbrannte ich mit Feuer. 57. Von der Stadt Aramali'i zog ich fort; nach der Stadt Zanziu [rückte ich]; . . . . . . . ; meine Füße umfaßte er; 58. Pferde, ans Joch gewöhnte \*\*), Ochsen, Schafe, die empfing ich; Gnade

wegen der Aehnlichkeit der betr. Reliefdarstellungen auf dem Obelisk Salmanassar's mit den, Elfenbein als Tribut darbringende Abgesandte vorführenden, Abbildungen auf den Denkmälern Thutmes III zu denken: ohnehin wird nirgends auf den assyrischen Denkmälern eine Elephantenjagd dargestellt. Endlich 3) ist zu beachten, daß die KA "Hörner" (auch "Zähne"?) als relativ kostbar galten. — Ueber das biblische "T, das man in neuester Zeit als Antilope leucoryx zu deuten sich gewöhnt hatte, s. Wetzstein (bei Frz. Delitzsch Comm. z. B. Hiob 2. A. 1876 S. 508), der seinerseits unter demselben das Wildrind, arab. mahå (vgl. Lane, Arab. Lex. I, 234 col. II), verstanden wissen will, von dem der Genannte anmerkt, daß dessen Hörner in Damaskus einzeln verkauft würden.

<sup>\*)</sup> Die Bed. "Haufen" für asitu scheint mir durch die Parallelstellen gefordert zu werden und arsip R. אָרָן steht sonst gerade von aufzuführenden Baulichkeiten. Der Sache nach gewiß richtig Sayce: "pyramids". Das Wort wird identisch sein mit isitu in derselben Bed. s. Asurn. I, 90. 109. 118. Vgl. Norr. 43. 490. — Zu ina but (put) geben die Parallelen die Bedeutung: "angesichts", "gegenüber" an die Hand. Ist vielleicht hebr.

<sup>\*\*)</sup> So übersetze ich, um das assyrische nir im Deutschen zum Ausdruck zu bringen. Gemeint ist einfach das, was wir "Wagenpferde" nennen würden; vgl. II R. 27, 24 a. b. : ṣa-ma-du ša narkabti "Geschirr des Wagens" u. s. F. Del. Ass. Studd. I S. 23 flg.

liefs ich ihm zu Theil werden . . . . Nach dem Meere 59. des Landes Naïri zog ich hinab; die mächtigen Waffen Asur's pries ich alldort; zahlreiche Opfer .... [brachte ich dar; mein königliches Bild voller Hoheit] richtete ich her; den Ruhm 60. Asur's, des großen Herrn, meines Herrn, meinen Siegeslauf\*) und meine ruhmvollen Thaten schrieb ich darauf . . . . . . brach ich auf; nach der Stadt Kirzâni (Gilzâni?) rückte ich. Asâu vom Lande Kir(Gil)zâni sammt seinen Brüdern, Söhnen . . . . . . . . . . des Königthums (königlichen?), Pferde, 62. ans Joch gewöhnte, Ochsen, Schafe, Wein \*\*), sieben Kühe mit gedoppelten Buckeln \*\*\*), die empfing ich. Mein königliches Bild voller Hoheit ließ ich anfertigen; die Ehre Asur's, des großen Herrn, meines Herrn, 63. und den Ruhm meiner Schaaren, welchen ich im Lande Bahri davontrug, schrieb ich darauf; inmitten seiner Stadt, in ihrem Bit-kur (Heiligthum) errichtete ich es. Vom Lande Kir(Gil)zâni brach ich auf; 64. nach der Stadt Silaja, seiner — des Königs Kâki von Chubuskia — Hauptstadt rückte ich; die Stadt schloss ich ein †), nahm ich; ihre Soldaten tödtete ich in Menge; 3000 Gefangene, ihre Ochsen,

<sup>\*)</sup> S. oben S. 130.

<sup>\*\*)</sup> Die Bed. ist durch Smith und Delitzsch festgestellt.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Sinn der Phrase ist durch die parallele auf dem Obelisk (Epigr. III): gammali ša šu-na-ai ṣi-ri-ṣi-na "Kameele mit doppelten Rücken (Höckern)" sicher gestellt. Zu gungulip aus gulgul-ip vergleicht sich hebr. גָלָּךְוּ R. בְּלֶּךְּן Samsi-Bin (II, 56) kennt im Lande Mís (s. u.) TUV par-ra-a-ti ṣa II TA.A.A N iṣ-ḥu-bi-ti "Kühe mit zwei Buckeln" (? — die Bedeutung ist, wie die von gungulip, schon von Sayce erschlossen; Ableitung dunkel). Gemeint ist vermuthlich das Zebu mit doppeltem Fettbuckel, über dessen Vorkommen im Gilân S. G. Gmelin, Reisen durch Rußland, 1774 ff. III, S. 397 zu vergl.

<sup>†)</sup> Zu asib R. DD = DDD vgl. I, 34; Asurn. III, 17. So schon Sayce und Norris.

ihre Schafe, Pferde, Jungstiere\*) ohne Zahl führte ich fort, brachte ich nach meiner Stadt Asur. In der Nähe des Landes I'nzití war ich hineingezogen \*\*); in der Nähe des Landes Kirruri, zu Häupten der Stadt Arbail (Arbela), kam ich heraus." — Wie man sieht, kehrt hier der Bericht des Königs am Schlusse zu dem Ausgangspunkte der Darstellung zurück: denn bei I'nzití war er gemäss Z. 45 in das betr. Ländergebiet eingerückt, bei Arbela kam er wieder heraus. Durch die bekannte Lage des letzteren Ortes, östlich von Niniveh, zwischen dem großen und kleinen Zab, ist der Endpunkt des Zuges geographisch fixirt. Welches war sein Anfang? Die Frage beantwortet sich mit der Erörterung der weiteren nach der Lage von I'nzití. Ueber dieselbe werden wir orientirt durch den vorhergehenden Abschnitt der Monolithinschrift. Salmanassar II erzählt uns II, 30 ff. vergl. Obel. 35 ff., dass er unter dem Archontate des Asur-bil-ka-in am 13. Thammuz Niniveh verlassen, gegen Tul-Barsip (Tul-Barsi-ib), eine Veste ('ir dannuti) des Achuni, Sohnes des Adini (Beherrschers von Bit-Adini) ausgezogen sei, den letzteren zur Flucht genöthigt, sodann den Euphrat \*\*\*) überschritten (nahar Bu-rat 'i-bir Vs. 32 a. E.), und mehrere Städte diesseit und jenseit des Euphrat erobert habe; drei von

<sup>\*)</sup> pari'i agali ist hier, wie das beiden gemeinsam vorgefügte Ideogr. TUV "Heerdenthier" an die Hand giebt, ein Begriff; vgl. ob. Z. 51.

<sup>\*\*)</sup> Der beabsichtigte Gegensatz ist Sayce offenbar verborgen geblieben ("in the lowlands of the country of Kirruri at the entrance of the city of Arbela I came forth"). Ménant hat den ersten Theil des Satzes (aus Versehen?) ganz überschlagen, und den zweiten giebt er wieder durch: dans le voisinage du pays de Kirruri, à l'entrée de la ville d'Arba-ilu, usia.

— Die Form uṣia statt uṣi, uṣṣi (Khors. Z. 114, wo einfach 'ir-uṣ-ṣu uṣ-ṣi "seine Stadt verlies er" zu interpretiren ist) ist seltsam, falls die Lesung richtig ist. Ist vielleicht u-ṣi-'i zu verbessern?

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Sayce (Rec. III, 92) aus Versehen "Tigris".

ihnen habe er assyrisch umgenannt, unter ihnen Tul-Barsip, das er mit dem Namen Kar-Sal-ma-nu-as ir "Burg Salmanassars" belegt habe. Damals habe er diese Städte an Assyrien gebracht \*), ebenso habe er die weiter namhaft gemach-

<sup>\*)</sup> Ina jum-šu-va a-na 'ir A šur u tir a ş-bat "In jener Zeit brachte ich sie (die Städte) an Assyrien, nahm sie" (Z. 35. 36). Sayce übersetzt: "At that time to the city of Asur I returned". Dass dieses nicht der Sinn der Worte sein kann, lehrt schon der Zusammenhang, da der Zug des Königs ja fortgeht, und von einem neuen Beginn des Zuges nichts gemeldet wird. Dazu heisst das Afel utir nicht "ich kehrte zurück", sondern "ich brachte zurück" (KAT. Gloss.). Hätte der König ferner an eine Rückkehr nach der Stadt Asur gedacht, so würde gerade er schwerlich unterlassen haben von seiner Stadt Asur ('ir-ja Asur col. II, 24) zu reden. Endlich zog er ja nicht von Asur, sondern gemäß I, 28; II, 30 von Ninua "Niniveh" aus : er konnte somit füglich auch nur dorthin, nicht nach Asur "zurückkehren". Es kommt hinzu die Parallelstelle auf dem Obelisk 35 ff., wo wir lesen: 35. Ina III. bali-ja A-ḥu-ni 36. habal A-di-ni ištu pa-an tuklâti-ja dan-nu-tí ip-lah-va 'ir Tul-Bar-sa-ib (so der Obelisk statt -si-ib!) 37. 'ir šarru-ti-šu um-da-šir, nahar Bu-rat 'i-[bir], 38. 'ir ana Ašur utir as-bat, ša nir am-ma-[tí] (so ist die schadhafte Stelle des Obelisks [s. d. Lithogr.] mit F. Del. zuversichtlich zu ergänzen. Vgl. unsere Ausführung S. 141 Anm. \*\*. Bei Lay. inscrr. p. 89 ist leider eine Beschädigung der Inschrift anzumerken unterlassen) 39. sa nahar Bu-rat ša 'ili nahar Sa-gur-ri (Monol. Sa-gu-ra) niša-ni ('i? s. Monol.) 40 Hat-ta-ai 'ir Pi-it-ru i-ka-bu-šu-ni 41. a-na ra-ma-ni-ja as-bat d. i. ,35. In meinem dritten Regierungsjahre fürchtete sich Achuni, Sohn des Adini, vor meiner Truppenmacht und verließ Tul-Barsib, 37. seine Königsstadt; ich überschritt den Euphrat, 38. brachte die Stadt wieder an Assyrien, nahm sie; was am jenseitigen Ufer des Euphrat, was am Sagurri (Sagura), was die Syrer Pitru nennen, 41. nahm ich für mich in Besitz". Hier übersetzt Sayce selber im Wesentlichen richtig utir (so lies KAT.!) durch "I restored" (nur das "zurückbringen" liegt gemäß assyrischem Sprachgebrauche nicht nothwendig in dem einfachen utir); dazu fehlt hier das Determin. 'ir "Stadt": der assyrische Schreiber dachte offenbar nicht sowohl an die "Stadt", als an "Assyrien" überhaupt; schliefslich geht hier vollends alles ohne Unterbrechung vor sich. Anderseits gewinnt durch die Stelle auf dem Monolith auch das dunkle um da-šir sein Licht (Oppert : il s'était réfugié vers sa capitale T. B.; Ménant : il avait fortifié; Sayce : he fortified). Es ist das Ift. von dem häufigen איים, verlassen", wie umdanallu Ift. Var. umdallu "sie ver-

ten Städte Pitru (Pi-it-ru), wie die Syrer\*) die Stadt zu nennen pflegten, am Flusse Sagura (Sa-gu-ra) auf dem jenseitigen Ufer des Euphrat, und die Stadt Mut-kînu (Mu-ut-ki-i-nu) auf dem diesseitigen Ufer desselben Flusses\*\*), welche, einst im Besitz der Assyrer,

sammelten sich" Assurb. Sm. 285, 8 R. 265. Dass der Grund dieser Erweichung der Tenuis t in eine Media d der vorhergehende weiche Lippenlaut m, ebenso wie dass der der Verhärtung derselben nach vorhergehendem emphatischen Laute, wie in der, meines Wissens zuerst von mir gewagten Aussprache ak(k)-ti-rib R. 77, eben dieses Vorhergehen eines emphatischen Lautes ist, hat F. Delitzsch erkannt. — Ueber den Fluss Sagurri s. u.

<sup>\*)</sup> Im Texte steht niši-'i Ḥat-ta-ai (Parallelst niša-ni (?) Ḥat-ta-ai). Sayce las beide Male das Königszeichen, also šarri, šarrani; allein wie die bezügliche Aussage, was die Benennung seitens der "Könige" anbetrifft, an sich seltsam wäre, so lassen Stellen wie Tigl. Pil. II (II R. 67, 10. 38) über die Richtigkeit der assyrischen Texteslesart doch kaum einen Żweifel. Die Uebersetzung kings of Patinians (Monol. II, 36) beruht zudem auf einem offenbaren Versehen. Der umgekehrte Fall, die Verlesung Ḥattai aus dem textuellen Patinai, begegnet uns bei Ménant in dessen Annales des rois d'Assyrie und leider so häufig, daß für manche Partien dessen Uebersetzung einfach unbrauchbar wird, zumal keine beigegebene Transcription den Leser über das Versehen aufzuklären im Stande ist.

<sup>\*\*)</sup> Der assyrische Text (II 36. 37) bietet : ('ir Pi-it-ru) ša 'ili nahar Sa-gu-ra ša nir am-ma-tí (so lies! vgl. col. I, 38) ša nahar Bu-rat u 'ir Mu-ut-ki-'i-nu ša nir an-na-tí ša nahar Bu-rat d. i. "(Pitru), welches am Flusse Sagura, das jenseit des Euphrat, und Mutkîn, das diesseit des Euphrat (belegen)" u. s. w. So wird zu übersetzen sein im Gegensatze zu Sayce, der nir ammatí durch hither und nir annatí durch further wiedergiebt, wozu aber seine eigene spätere, richtige geographische Bestimmung der Lage von Pitru nicht stimmt (s. u.); nicht minder im Gegensatze zu Ménant, der unbestimmt près de la rive übersetzt; desgl. zu KAT. : "in der Umgegend"; wie endlich im Gegensatze zu Norris I, add. VIII, der wesentlich wie Sayce urtheilend, schliefslich den definitiven Entscheid suspendirt. Asurnaß. III, 1 rückt der König von Niniveh ab, überschreitet den Tigris (nahar Diglat 'itíbir) und empfängt ina nir am-ma-tí ša nahar Diglat, also auf dem jenseitigen Ufer des Tigris, großen Tribut. Alsdann zieht der König über den nahar Har-mis d. i. den Hirmâs-Mygdonius bis an den Ha-bur "Chabor", an diesem entlang nach Süden und macht (Vs. 13) Halt in a bu-ut d. h. vis-à-vis der Stadt Chindâni:

später verloren gegangen, a-na as-ri-su-nu u-ti-ra an ihren (ursprünglichen) Ort d. i. Assyrien zurückgebracht

<sup>&#</sup>x27;ir Hi-in-da-a-ni ina nir am-ma-tí ša nahar Bu-rat-tí sa-li d. i. "die Stadt Chindâni (nämlich) ist am jenseitigen Ufer des Euphrat gelegen (aram. צלע? vgl. Vs. 15. 16)". Da der König — vom Standpunkte des Assyrers aus geredet - bislang nur auf dem diesseitigen (nördlichen) Ufer des Euphrat einherzog, hat eine ausdrückliche, bei den auf dem diesseitigen Ufer belegenen Städten sich nicht findende, ausdrückliche locale Bestimmung dieser Art nur Sinn, wenn es sich mit Chindâni anders verhielt, als mit dem bisher namhaften gemachten, wenn Chindâni also auf dem jenseitigen Ufer des Euphrat lag. Dasselbe gilt von Charidi, in dessen vis à vis Bit Sabâja er Halt machte, Vs. 15 : 'ir Ha-ri-di ina nir am-ma-tí ša nahar Bu-rat-ti sa-li, sowie von Anta Vs. 16: 'ir An-ta ina kabal nahar Bu-rat-tí sa-li, das also "mitten im Euphrat belegen" war, nach dem selber er ebenfalls nicht gelangte, vielmehr machte er "in dessen Spitze" d. h. doch wohl "vorn vor demselben" Halt (ina rîs 'ir An-ta a-sa-kan mit-tak). Von einem Ueberschreiten des Euphrat ist kein Wort zu lesen. Die Stadt Anta (?) gehörte zum Gebiete der jenseit des Euphrat wohnenden Suchi; aber in dieses transeuphratensische Gebiet selber rückte Asurnaßirhabal nicht ein. Zu dieser ganzen Sachlage stimmt genau, was uns Asurnaßirhabal im Verlaufe berichtet. Wir lesen Asurn. III, 26: Ina 'ir Kal-hi uş-ba-ku; 27. ţi-i-mu ut-tí-ru-ni (Var. u-tí-ru-ni) - va-a; niši-'i 'ir La-ka-ai 'ir Hi-in-da-a-nu mat Su-hi a-na si-har-tišu-nu it-ta-pal-ku-tav nahar Bu-rat-tu 28. i-tab-ru. Ina arah Sivan jum XVIII iš-tu 'ir Kal-hi at-num-muš nahar Diglat 'i-tibir u. s. w. d. i. "In der Stadt Chalah verweilte ich; 27. da brachte man mir die Kunde: "Die Leute von Laki, Chindan, dem Lande Suchi in seinem Umfange haben sich empört, den Euphrat 28. überschritten"" (so richtig Rodwell; nicht: je traversai le fleuve Purat [Mén.]). Im Monat Sivan, am 18. Tage, brach ich von Chalah auf, den Tigris überschritt ich" u. s. w. Der König berichtet uns des Fernern III, 31: Ištu pi-a-tí ša nahar Ha-bur a-di 32. 'ir Si-ba-tí ša mat Su-hi 'iri ša nir an-na-tí ša nahar Bu-rat-tí ša mat La-ki-i (Var. ša mat Su-hi ab-bul a-gur ina išati aš-ru-up) pul(?)-a-(Pl.)šu-nu 'i-si-di; IV. C. LXX sabi 34. ti-du-ki-šu-nu ina kakki u-šam-kit XX (Var. XXX) baltuti u-sabbi-ta ina zi-ki-bí u-zi-ki-bí ina 'ilippi ša 'i-bu-šu-ni, 'ilippi ša SU (mašak) gab-ši-'i ša aš-hu-li (?) iš-tu XX (?) i-du-la-a-ni ina 'ir Ha-ri-di nahar Bu-rat-tu lu 'i-ti-bir, mat Su-ha-a-ja mat La-ka-ai 35. 'ir Hi-in-da-na-ai a-na gi-biš tuklâti-šu-nu ummanâti-šu-nu idi-šu-nu it-tak-lu-va VI. M. ummanâti-šu-nu it-ku-ni; a-na 'i-biš ķabla u taḥaza 36. a-na gab-ja it-bu-ni

(Z. 39)\*). Da nun Tul-Barsip unmittelbar am Euphrat belegen gewesen sein muß, was sich namentlich aus der Nebbi-Junus-Inschrift Sanheribs (I R. 43 Z. 23. 24) ergiebt, wo uns dieser König berichtet, daß er sich zum Zweck der Bekämpfung der am persischen Meerbusen wohnenden Kaldi

u. s. w. d. i. 31. Von der Mündung (?) des Chabor bis 32 zu der Stadt Sibati vom Lande Suchi, die Städte, welche auf dem diesseitigen Ufer des Euphrat, vom Lande Laķi, ihre . . . . , 470 ihrer Kämpfer, vernichtete ich mit den Waffen; 20 (Var. 30) nahm ich lebend gefangen; auf Pfählen pfählte ich sie. Auf Schiffen, welche ich (?) hergestellt hatte, 34. Schiffen auf Hammelhäuten (s. u.) ša ašhuli setzte ich bei der Stadt Charidi über den Euphrat. Die vom Lande Suchi, vom Lande Laki, 35. von Chindan vertrauten auf die Menge ihrer Truppen, ihrer Mannschaften, ihrer Kriegsmacht, ein Heer von sechstausend Mann riefen sie zusammen; mir Schlacht und Treffen zu liefern, 36. kamen sie mir entgegen" u. s. w. Diese Stelle zeigt deutlich, 1) daß die von Suchi abhängige Stadt Sibati "diesseit" d. h. auf dem linken nördlichen Ufer des Euphrat belegen war; dass dagegen 2) das eigentliche Gebiet Suchi, wie auch Laki jenseit d. i. auf dem rechten Euphratufer zu suchen ist. Die Gegenprobe bietet uns endlich in derselben Darstellung der Schlus III, 37 : Ištu 'ir Ha-ri-di ša mat Su-hi a-di 'ir Ki-pi-na 'ira-ni ša 'ir Hi-in-da-na-ai 38. ša mat La-ka-ai ša nir am-ma-tí akšu-ud, tiduki-šu-nu a-duk šal-la-su-nu ašlul, 'iri a-bul a-gur ina išati aš-ru-up d. i. "37. Von der Stadt Charidi des Landes Suchi an bis zur Stadt Kipina, die Städte des chindanäischen, lakäischen Gebietes, welche auf dem jenseitigen Ufer, nahm ich ein; ihre Soldaten tödtete ich, ihre Gefangenen führte ich fort, die Städte zerstörte ich, verwüstete ich, verbrannte ich mit Feuer". Vgl. schließlich noch: III, 49 und 50: Gründung von Dur-Asur-nasir-habal (ina nir an-na-tí(ti) d. i. "auf dem diesseitigen Ufer" (auch das von seinem Sohne Salmanassar umgenannte Tul-Barsib = Kar-Salmanassar lag für den Assyrer diesseit des Euphrat), und von Ni-bar-ti-Ašur "Furt Assur's" auf dem jenseitigen Ufer (ina nir am-ma-tí[ti]), sowie die ebendaselbst berichtete Jagd auf wilde Ochsen (rîm) auf dem jenseitigen Ufer des Euphrat (ina nir ammatí ša nahar Bu-rat-ti [tí]); auch Tigl. Pil. I erlegt (col. VI, 61 ff.) zu Arazik (ina pan mat Hatti) "angesichts des Chattilandes" (vgl. "Karkemisch angesichts des Chattilandes") d. i. jenseit des Euphrat Rîmbullen.

<sup>\*)</sup> Vgl. hiermit Obel. 35—44, wo übrigens Z. 42 statt Su-'...- gemäß Monol. II, 45, vielmehr Su-uḥ-mí zu lesen ist.

syrische Schiffe zu Niniveh (für den Tigris) und zu Tul-Barsip (für den Euphrat) habe bauen lassen (ina 'ilippi mat Hat ti, ša ina Ninua u 'ir Tul-Bar-si-ip 'i-bu-s'u, tiham-tiv lu 'i-bir)\*); da weiter der König hier in Kar-Salmanassar, d. i. in Tul-Barsip, verweilte, den Tribut der Könige der Ufer des (mittelländischen) Meeres und der Ufer des Euphrat empfing (III R. 8, 39 : ki-i in a 'ir Sal-manu-ašir us-ba-ku-ni ma-da-tav ša šarra-ni ša a-hat tiham-di u sarra-ni saa-hat nahar Bu-rat: hurasa kaspa anaka (Pl.) parzilla, KAM.MIS parzilli (Pl.), alpi, si'ini, KU lu-bul-ti bir-mí u KU.KUM (Pl.) am-har; istu 'ir Kar-Sal-ma-nu-asir at-tu-mus u. s. w.); da nicht minder in der Inschrift des Samsi-Bin col. II, 9. 10 dieses Kar-Sal-ma-nu-a sir als ina put 'ir Gar-ga-mis "vis-á-vis von Karkemisch" liegend bezeichnet wird; da der König ferner, von dort ab weiter ziehend, in schwer zu passirendes, gebirgiges Terrain kommt und dann — aber nicht über das östlich von den Quellflüssen des Tigris (bei Diarbekr) belegene Land Kirchi (s. u.) - nach I'n ziti gelangt, endlich er, erst nachdem er dieses verlassen, den Arsanias überschreitet (s. o.), so kann das durchzogene Gebiet I'nzití füglich nur das gebirgige Terrain zwischen Euphrat, dem oberen und westlichen Tigris und dem inschriftlichen Arsanias gewesen sein; die Stadt I'nzití aber muss diesseit des Arsanias, zwischen diesem und der Tauruskette, etwa da gelegen gewesen sein, wohin Ptolemäus V, 13. 18. 19 die Landschaft Anzitene und die Stadt Anzita (" $A\nu\zeta\eta\tau\alpha$ ) = I'nzití setzt \*\*).

<sup>\*)</sup> S. weiter über die Lage von Tul-Barsip unten.

<sup>\*\*)</sup> Kiepert hat Anzita auf der seiner Abhdl. über d. Lage von Tigranocerta (Monatsb. der Berl. Ak. d. W. 1873 S. 164 ff.) beigegebenenKarte an

Von hier ab also unternimmt der König, bezw. sein Feldherr den Zug in das armenische Hochland. Er gelangt nach Ueber

den Quellen des Sebbeneh-Su (Zibeneh-Su), dem linken Quellarm des Tigris, wahrscheinlich, wenn nicht sicher, dem Subnat (Su-up-na-at) der Inschriften, eingetragen (da, wo das assyrische Monument in einer Höhle gefunden wurde). Der Uebergang über den Arsanias würde dann in der Gegend von Palu Statt gehabt haben. - Es giebt übrigens auch eine Stadt ganz ähnlichen, bezw. gleichen Namens, welche südlich vom Arsanias zu suchen. Es geschieht derselben Erwähnung in der großen Inschrift Asurnaßirhabal's I, 54 ff.: 54. Ištu mat Num-mí at-tu(Var. tam)-muš a-na mat Kirru-ri at-ta-rad ma-da-tav ša mat Kir-ru-ri 55. mat Si-mí-si mat Si-mí-ra 'ir (Var. mat) Ul-ma-ni-a mat A(Ad)-da-uš, mat Har(Mur?)ga-ai (Var. ja), mat Har(Mur)-ma-sa-ai (Var. ja), sûsi, TUV.NIR. NUN.NA (Pl.) 56. alpi, şi'ini, karan (Pl.) KAM (Var. Plur.) siparri (Var. Plur.), ma-da-ta-šu-nu am-har; za-bil (Var. bi-il) ku-du-ri 'ili-šu-nu u-kin. Ki-i ina mat Kir-ru-ri 57. us-ba-ku-ni, mat Kir(Gil)-za-na-ai(ja) mat Hu-ut-uš-ka-ai(ja) mí-lam-mí ša Ašur bil-ja is-hu-up(Text ut [bei nachfolgendem š!]; auch I R. 35, 17 lies [F. Del.] is-hu-up)-šu-nu: sûsi, kaspu (Plur.), 58. huraşu (Plur.), anaku (Plur.), siparru (Var. Plur.) KAM (Var. Plur.) siparri ma-datu-šu-nu ana muḥ-ḥi-ja up-lu-ni. Ištu mat Kir-ru-ri at-mummuš (Var a-tu-muš), 59. ana mat ni-rib ša 'ir Hu-lu-un (Var. nu), ana mat Kir-hi ša bí-ta-ni (Var. bi-ta-a-ni) attara-ab (Var. 'i-ru-ba), 'ir Ha-tu 'ir Ha-ta-ru 'ir Ni-iš-tu-un 'ir Ir-bi-dí 60. 'ir Mit-ki-a (Var. . . . it-ki-a) 'ir Ar-sa-ni-a (Var. Ar-su-a-in), ir Ti-'i-la, ir Ha-lu-a, 'ira-ni ša mat Kir-hi, ša ina bi-rit šad U(?)-su šad A-ru-a 61. šad A-ra-ar-di(ti) šadi dannuti (Var. dan-nu-tí) šitku-nu akšu-ud; d. i. "54. Vom Lande Nummí zog ich fort; nach dem Lande Kirruri zog ich hinab; Tribut des Landes Kirruri, 55. der Länder Simísi, Simíra, (Stadt) Ulmania, Adaus, des chargäischen (murgäischen), char(mur)masäischen Landes: Pferde, Kühe (?), Ochsen, Schafe, Wein, Gegenstände aus Kupfer, empfing ich als ihren Tribut; einen Kronenträger (Vicekönig?) setzte ich über sie. Als ich im Land Kirruri 57. verweilte, überfiel das Land Kirzan (Gilzan) und das Land Chutuskia (= Chubuskia s. u.) die Majestät Asurs, meines Herrn : Pferde, Silber, 58. Gold, Blei, Kupfer, Gegenstände aus Kupfer, überbrachten sie. Vom Lande Kirruri zog ich fort; 59. in die Nähe der Stadt Chulun, in das gegenüberliegende (s. Bemerk. a. E. dieser Anm.) Land Kirchi rückte ich ein; die Stadt Chatu, die Stadt Chataru, die Stadt Nistun, die Stadt Irbidi, 60. die Stadt Mitkia, die Stadt Arsania (Var. Arsuain), die Stadt Ti'ila, die Stadt Chalua, Städte des Landes Kirchi, welche im Gebiete

schreitung des Arsanias (etwa an der Stelle des heutigen Palus. vorhin), zuerst in ein Land Suchmi, von dort nach (Stadt

der Gebirge Usu (?), Arua, 61. Arardi (nicht mit Mén. = Urarți), gewaltiger Gebirge, belegen, eroberte ich" u. s. w. Hier zieht der König aus dem Lande Nummi, nach welchem er (Asurn. I, 43 ff.) auf unwegsamen Pfaden gelangt war, nach dem tiefer belegenen Lande Kirruri, wo er den Tribut der auch sonst (s. o.) mit diesem Lande zusammen vorkommenden Gebiete Kirzan (Gilzan, Guzan) und Chutuskia = Chubuskia (s. u.) empfängt. Von Kirruri aus zieht er in das Land Kirchi. Dass dieses letztere Land irgendwie mit dem Lande Naïri d. i. den gebirgigen Ländern nördlich und insbesondere nordwestlich von Assyrien in Verbindung zu bringen sei, wußste man bereits aus der Standardinscription des Asurnaßirhabal (Z. 9). Aus der Monolithinschrift desselben Königs col. III, 96 ff. ergiebt sich ferner, daß dasselbe nach dem Euphrat zu belegen war, dass dasselbe "dem Lande Chatti" d. i. Syrien gegenüber lag, und dass dasselbe auch nicht allzu weit von dem bekannten Amídi (Diârbekr) am oberen Tigris muß zu suchen sein. Wir lesen III, 97 (nach einem Berichte über den Empfang von Tribut Seitens des Beherrschers von Kummuch): 96. Ištu 'ir Ḥu-zi-ri-na at-tu-muš, ši-di nahar Bu-rat-tí a-na 'i-li-ni asbat; mat Ku-ub-bu 97. at-tapal-kat; a-na lib-bi 'ira-ni ša mat A-aš-ša mat Kir-hi ša pa-an mat Hat-tí at-ta-ra-da; 'ir U-ma-li-a (Šam-ma-li-a?) 'ir Hira-a-nu 98. 'ira-ni dannu-tí ša ina ki-rib mat A-da-ni ša-aknu-u-ni akšu-ud u. s. w. d. i. "96. Von der Stadt Chuzirina brach ich auf; die Ufer des Euphrat zog ich aufwärts; das Land Kubbu durchzog ich; zu den Städten des Landes Aassa, des Landes Kirchi, welches angesichts des Landes Chatti (Syrien), zog ich hinab; die Stadt Umalia (?), die Stadt Chirânu, die festen Städte, welche inmitten des Landes Adani (schwerlich mit Ménant = Beth-Adini) belegen, nahm ich ein". Im Verlaufe des Berichts erzählt der König noch, dass er die gemachten Gefangenen nach Amídi-Diârbekr gesandt habe: 107. sabi baltuti kakkadi a-na ir A-mí-di 'ir šarru-ti-šu lu u-bi-il d. i. "107. die lebend (gefangenen) Soldaten (und) die Häupter (der Getödteten) sandte ich (Af.) nach der Stadt Amíd, seiner Hauptstadt". Da hier die Grenze von Kirchi im Westen durch die Euphratgebiete (Kummuch [s. u.] und die Chatti) hinlänglich fixirt ist, die östliche Grenze uns bis nach Kirruri (am Urmiasee s. u.) weist, so werden wir das Gebiet von Kirchi zuversichtlich im Süden des Arsanias, in dem gebirgigen Landstrich von den Quellen des Tigris in der Richtung nach dem Urmiasee zu bis zum oberen Zâb hin, also im Wesentlichen in Arzanene bezw. Sophene (von dem westlichen Quellarm des Tigris ab), sowie in Gordyene zu suchen haben. Ob der Name der Stadt Arsania (mit der Var. Arsuain) mit dem Namen des Flusses Arsania =

und) Land Daja'ini, sodann nach Arzasku, der Königsstadt von Urartu, zieht weiter in das Gebirge, stellt im Lande Iritia

Arsanias zusammenzubringen ist, muß dahingestellt bleiben. Sonst s. über das Verhältniß der Namen Arzen (Stadt), Arsene (See), Arzanene (Provinz), Arsanius, bezw. Arsanias (Fluß: a. Murad-Su, b. Zufluß desselben): Ritter IX, 784 flg. X, 85. 92. 98 ff. 646 ff.; Kiepert, BMBer. 1873 S. 178. 207.

Bemerkung zu Vs. 59. Bi(bí)tani, auch bitâni und bítâni hat den Entzifferern Schwierigkeit gemacht und wiederholt z. B. auch von Oppert ist an ein besonderes Land oder eine besondere Provinz (Bit an, auch wohl Sabitan) gedacht, eine Annahme, welche, wie die Provinz sonst nicht nachweisbar ist, als eine faktische Unmöglichkeit sich durch den Umstand herausstellt, dass dem betreffenden Worte niemals das Land- oder Stadtdeterminativ vorhergeht. Was demselben voraufgeht, ist in der Regel ein ša (daher Oppert "Land Sabitan"), das aber auch fehlt s. Var. zu Vs. 9 der Standardinscription bei Lay. pl. 6 Z. 24 Nr. 2 und 6 : ni-ir-bi (ni-ri-bí) bi-ta-ni = ni-ir-bi ša bi-ta-a-ni u. s. w.; dieses nicht zum Worte selber gehörige ša kann somit hier füglich nur Relativ sein. Es sind nun zunächst fünf, bereits von Norris angezogene Stellen der Inschrift Asurnaßirhabals, zu denen dann noch die Parallelen der Standardinschrift kommen, wo wir diesem bitan (bitan, bitan) begegnen: a) bei zwei Ländernamen: ana mat Kir-hi ša bi(bí)-ta-(a)-ni (Asurn. I, 59, II, 112) und mat U-ru-mí ša bi-ta-ni ša šarra-ni ša matat Na-i-ri (II, 13); b) bei dem Worte nirib R. שרב "Eingang", "Grenze", "Gebiet", nämlich in dem Satze (II, 128 flg., III, 122): iš-tu rîš nahar 'i-ni nahar Su-up-na-at a-di mat ni-rib ša bi-ta-ni kat-su ikšu-ud "von den Quellen des Supnat bis zum . . . . Gebiete nahm seine Hand in Besitz". Genau die gleiche Stelle treffen wir in der Standardinschrift bei Lay. pl. 6 Nr. 24 Z. 5. Nun aber findet sich hierzu in der Regel an der betr. Stelle der letzteren Inschrift statt a-di mat nirib ša bi-ta-ni vielmehr a-di mat U-ra-ar-ți "bis zum Lande Urarțu (Land Ararat)". Das bitan-Gebiet des Supnat (Quellarm des Tigris) ist also das Land Urarțu. Da nun (s. o.) bitan nur ein Nomen appellativum sein kann (ein Determinativ fehlt!), wir hier ferner eine locale Bezeichnung erwarten werden, dasselbe von dem Lande Kirchi in Bezug auf das Land Kirruri (Asurn. I, 58) und von dem Lande Urumí in Bezug auf Naïri (II, 13) gelten wird, wir einer ähnlichen localen Bezeichnung in dem ina bu-ut = "gegenüber" mit nachfolgendem Genitiv begegnen, bitan mit (II, 13:ša) und ohne nachfolgenden Genitiv (s. o.) präsumptiv ein Adjectiv ist, so werden wir darauf geführt, bitan, resp. bitan im Sinne von "gegenüberliegend" zu nehmen und zu übersetzen : "von den Quellen des Euphrat bis zum gegenüberliegenden Gebiete" d. i. bis zum Lande

sein königliches Bild auf; kommt nach Aramali'i, weiter nach Zanziu, endlich nach dem "Meere des Landes Naïri" und bringt angesichts desselben den Göttern Opfer dar. Von dort zieht er nach dem Lande Kirzan oder Gilzan, gelangt in das Land Chubuskia und kommt bei Arbailu d. i. Arbela, südöstlich von Niniveh, wieder "heraus". — Wenn nun ein und derselbe Schriftsteller, hier Tafelschreiber, in derselben Inschrift von einer Ueberschreitung des Arsanias (s. o. S. 131) und von der Aufstellung eines Bildes an den Quellen des Euphrat (s. o. S. 129) — nicht des Arsanias — berichtet, so kann er den letzteren nicht für "den Euphrat" gehalten, muß denselben vielmehr von diesem unterschieden haben; und wenn nun der Arsanias der südliche (östliche) Quellarm des Euphrat ist, so können augenscheinlich die Quellen des Euphrat, von denen in der Inschrift die Rede, selber nur in den Quellen des nördlichen (westlichen) Euphratarmes, des Kara-Su, am Abos bei Erzerum gefunden werden. Nun liegt allerdings Kamach bei Erzendschan am westlichen Euphrat noch immer beträchtlich von den Quellen des Flusses entfernt; allein darüber kann doch kein Zweifel sein: wenn der Assyrer soweit nördlich siegreich vorgedrungen war, so würde er es sich sicherlich nicht haben nehmen lassen, auch Kummuch mit Krieg zu überziehen oder, falls es freiwillig zu Kreuze kroch, von ihm Tribut zu erheben - von dem Kummuch, mit dem es sonst gerade auch Salmanassar, wie weiter unten zu zeigen ist, wiederholt zu thun hatte, und dessen Gebiet er, wenn er gar über Melikhan nach Erzerum aufstieg, gradezu zu durch-

Urarțu, und entsprechend in den anderen Stellen. Die adjectivische Bildung bitan von dem Subst. but (s. o.) ist unter allen Umständen ohne Bedenken. Gleichzeitig erhellt dann beiläufig (s. Stand. Inschr. 9 und dazu die Parallelen Lay. 6, 24) von Neuem, dass, nirib nicht durch "Niederung" zu übersetzen ist.

ziehen gehabt hätte! Bei dieser ganzen Argumentation ist nun aber die Voraussetzung, dass der Arsania der Inschriften = Arsanias der Classiker = Murâd-Su sei. Ob diese Voraussetzung aber eine nothwendige, ist mir keineswegs sicher. Hat es seine Richtigkeit, dass, wie ich St. Martin, mémoire hist. et géogr. sur l'Arménie I, 51 flg. entnehme (vgl. Ritter, X, 99 flg.), bei den armenischen Schriftstellern oft von einem Flusse Aradzani in der Tarônebene von Musch, der sich von links in den Murad ergiesst und der heute Kara-Su heisst, die Rede ist, so könnte sehr wohl der inschriftliche Arsania dieser Aradzani sein, und die "Quellen des Euphrat" des Obelisks und der Stierinschriften wären vielmehr die Quellen des östlichen Euphratarmes bei Dijadîn. Wie dadurch die ganze in Aussicht genommene geographische Situation bedeutend sich vereinfachen und an Klarheit gewinnen, auch der Sprachgebrauch Salmanassars mit dem des älteren Tiglath-Pileser (s. sogl.) dann in Einklang sich befinden würde, so würde, wenn Salmanassar selbst bei diesem Zuge nicht bis an den oberen Theil des Kara-Su (Euphrat) und bis in die Gegend von Erzerum und Erzendschan vordrang, damit anderseits vollends jeder Grund hinfallen für das Kummuch der Inschriften dieses Königs an das nördliche Kamach am oberen Euphrat zu denken: denn die besprochenen Züge dieses Herrschers sind überall die einzigen, auf denen er aus der Quellgegend des Tigris irgendwie nördlich vordrang; alle sonstigen, überhaupt hier in Betracht kommenden Heerfahrten desselben weisen uns, wie unten gezeigt werden wird, entschieden nach dem Westen Asiens, keine nach dem Norden Armeniens.

Wir fahren fort. Schon weit früher als Salmanassar unternahm im letzten Viertel des 12. Jahrhunderts v. Chr. Tiglath-Pileser I einen Zug nach dem Norden. In seiner Cylinderinschrift col. IV, 43 ff. berichtet uns derselbe,

dass er nach Durchziehung von 16 schwer zu passirenden Landstrichen, unter denen uns aus der Asurnaßirhabalinschrift (col. III, 101) Amadana (Amadani) als ein östlich vom mittleren Euphrat im Tigrisgebiet, westlich von (in?) Kirhi, also (s. o.) im östlichen Theile von Sophene belegen, sonst bekannt ist, "den Euphrat überschritten habe" (IV, 71: nahar Burat-tí (Var. ta) 'i-bir), worauf er 23, im Einzelnen nach ihren Ländern aufgeführte "Könige der Naïri", denen sich noch 60 Könige der Naïri, die jenen von den Ufern des "oberen Meeres" zu Hülfe gekommen seien, angeschlossen hätten, in einer großen Schlacht besiegt habe. Unter den im Einzelnen aufgeführten Völkerschaften der Naïri erscheinen und zwar an der Spitze aller (IV, 71) auch die Num-mi (Rawl. Elamini (?)) und als die letzten die Da-ja-'i-ni (Z. 82), welche letzteren wir schon aus den mitgetheilten Stellen der Salmanassarinschrift (s. o. S. 132.34) als eine jenseit des Arsanias nach Urartu zu wohnende Völkerschaft kennen; das stimmt dazu, dass gemäs Asurn. I, (46) 54 (s. o.) das weiter namhaft gemachte Gebiet Nummí so belegen war, dass man von dort direct ins Gebiet des östlichen, am Urmiasee belegenen Landes Kirruri gelangen konnte. Wir werden so vermuthlich für dieses an die Tarônebene von Musch zu denken haben\*); die übrigen angeführten kleinen Dynasten und Stämme werden wir nördlich und nordwestlich davon in der Richtung vom Van-See nach Milid = Malatija (s. sogl.) zu suchen haben. Wie sich aus der in Rede stehenden Stelle ergiebt, dass der ältere, c. 300 Jahre vor Salmanassar lebende Tiglath-Pileser den

<sup>\*)</sup> Es stimmt damit, dass Asurnaßirhabal (Z. 46), um nach Nummí zu gelangen: gi (Var. gir)-ri pa-aš-ku-tí šadi-i mar-su-tí "gewundene Pfade und unwegsame Berge" zu passiren hat: er nahm wohl Xenophon's Weg, nach (Sa'irt)-Bitlis von Niniveh auf- und von da in die Tarônebene hinabsteigend.

Arsanias = Murâd als Euphrat bezeichnet, so erhellt aus derselben nicht minder, dass er bei diesem Zuge jenseit des Murâd kummuchäisches Gebiet, das er berührt habe, nicht namhaft macht. Wenn nun aber anderseits schon aus der Nichterwähnung von Urartu = Ararat \*) zu schließen ist, daß er überall bei diesem Zuge mehr eine westliche oder nördliche Richtung verfolgt habe, so wird dieses über allen Zweifel erhoben durch das, was Tigl. Pil. uns des Weiteren berichtet. Denn er fügt am Schlusse des ganzen Berichtes und nachdem er von der Unterwerfung der auch in der früheren Aufzählung am Ende genannten Dajâni \*\*) noch näher berichtet hat (V, 22-32), hinzu (Cyl. col. V, 33 ff.): 33. I-na ta-lu-uk gir-ri-va šu-a-tu 34. a-na 'ir Mi-li-di-a ša mat Ha-ni-galmit (? — gal-bi, rab-bi?), 35. šab-su-tí la ma-gi-ri al-lik 36. ti-ib taḥaz-ja dan-na 'i-du-ru 37. niri-ja is-ba-tu, a-ri-im-šu-nu-ti; 'ir šu-a-tu ul ak-šud u. s. w. d. i. ,34. Im Fortgange meines Zuges zog ich nach der Stadt Milidia des Landes Chanigalmit (wie auszusprechen?) ...., die (mir) nicht zugethan war. Den Stoß meiner gewaltigen Schlacht vermieden sie; mein Joch nahmen sie auf sich; ich gewährte ihnen Gnade (רחם = רהם), nahm jene Stadt nicht ein" u. s. w. Dieses Milidia\*\*\*) wird seiner Lage nach bestimmt durch die zweite dort genannte Oertlichkeit, das seinem Namen nach an sich zweifelhafte Land: Chanigalbí (Chanirabbí, Chanigalmit etc.?), das gemäß einer anderen Stelle (Asurnaß.

<sup>\*)</sup> Soviel ich sehe, begegnen wir dem Namen Urartu überhaupt zuerst bei Asurnaßirhabal, s. Standardinschrift Z. 9 (ob. S. 147).

<sup>\*\*)</sup> Die Identität der Daja'ini und Dajâni erhellt aus einer Vergleichung der Stelle Obel. Salm. 43: Daja'ini — Nummí — Arzaškunu mit Salm. bei Lay. 13, 3—5: Mílidi — Dajâni — Arzaškun (sic!); vgl. Monol. II, 45—48: Arṣania (Arsanias) — Daja'ini — Arzašku (sic!).

<sup>\*\*\*)</sup> Welches beiläufig nicht Miliția transcribirt werden darf; s. dagg. Khors. 79.

II, 21) als zugleich nach dem Gebiete der Chatti zu belegen zu denken ist. Auch Asurnaßirhabal berichtet hier von Vorkommnissen, die bei seiner Rückkehr aus dem Lande Naïri sich ereignet hätten, von der Empörung des Landes Kašjari (col. II, 16), vermuthlich in Nordwestsophene\*) (zwischen Euphrat und dem westlichen Tigrisquellarme), der Niederwerfung desselben und der Bewältigung von Kirchi d. i. des nördlichen Kurdistan (s. o. S. 146). Bei diesem Anlass heisst es II, 21: A-na (Var. in a) ju-mí-šu-va ma-da-tu 22. ša A-hi-ra-mu TUR-ja-hi-ri (ohne Personendet.) ša mat Ni(Sal?)la-ai (Var. ja) TUR-ba-hi-a-ni mat Ḥat(V. Ḥa)-ta-ai u šarra-ni ša mat Ḥa-ni-gal-mit (?) hurasa (Plur.) kaspu (Plur.) anaku (Plur.) KAM.siparri alpi şi'ini sûsi ma-da-ta-šu-nu am-har d. i. "In diesen Tagen (geschah es, dass ich) den Tribut des Achiram, des TUR-jachiri vom Lande Nil (Sal?), des chattäischen TUR-bachian (? \*\*)) und der Könige des Landes Chanigalmit (?), nämlich Gold,

<sup>\*)</sup> Vgl. Asurn. I, 106. II, 16. 94. III, 109 (bei Amídi!); Obel. Sard. (I R. 28) col. I, 17. Dass es ein schwer zu passirendes, bergiges Gebiet war, ersehen wir aus Tigl. Pil. I, 72 flg.: Mat Ka-ši-ja-ra iķil nam-ra-ṣi lu-u ap-pal-kit "das Land Kašijar, ein schwieriges Terrain, durchzog ich" vgl. mit Asurn. II, 95 (hier steht šadi-i dan-ni "gewaltige Berge" dabei).

<sup>\*\*)</sup> TUR-baḥiani bezeichnet Asurn. III, 57. 58 eine Persönlichkeit, von der der Groſskönig Tribut empfängt, und nach welcher ein Land (mat) Bit-Baḥiani, wohin der König zieht (III, 57), benannt zu sein scheint. Da hier das TUR fehlt, aber weder hier noch bei (TUR)Baḥiani jemals das Personendeterminativ steht, so kann (TUR)Baḥiani selber kein Eigenname sein. TUR scheint nun sonst auch den "Befehlshaber" zu bedeuten; so werden wir es wohl mit einem Titel zu thun haben. Etwas Aehnliches scheint bei TUR-jaḥiri vom (unbekannten) Lande Nil (Ṣal) vorzuliegen. Vgl. für dieses Land noch Asurn. III, 59. 94 (es lag nach der ersteren Stelle in der Nähe von Bit-Adin [s. u.], nach der letzteren bei Chuzirina [s. S. 146], also in der Nähe von Gebieten am mittleren Euphrat).

Silber, Blei, eiserne Geräthe, Ochsen, Kleinvieh, Pferde, als Tribut empfing". Es leuchtet ein, dass wir auch Chanigalmit (oder wie der Name des Landes lautete) irgendwie in der Nähe zu suchen haben. Nun wird, wie bemerkt, bei Tigl. Pil. I col. V, 33 als zu diesem Lande gehörig der Ort (Milidia) be-Salm. Obel. 109 weiter liegt dieses Milid\*) jenzeichnet. s eit des Euphrat und stößt an das Land Tabal (irgendwie Cappadocien s. u. Excurse, erste Reihe 1). Aus Botta 81, 9ff. 82, 1ff. (Annaleninschr. Sargon's) vgl. mit Khors. 79 (Prunkinschr.) ergiebt sich, dass dieses Mílid (so hier geschrieben!) in der Nähe von einem Lande Kamman (Kam-ma-nu) belegen war, in welchem sich doch das Kammanene (Χαμμανηνή) der Klassiker (Strabo!), am rechten Ufer des Halys, nicht verkennen lässt (Lenorm., Norr. und Andere), dessen Bewohner nach Tulgarim, einem Hauptorte von Milid, versetzt werden. Endlich haben wir folgende geographische Reichsgrenzenbestimmung des zweiten Salmanassar (Lay. 12, 14 ff.): 14. Kaš<mark>id ištu tiham-di 'iliti tiham-di 15. šapliti š</mark>a mat Na-i-ri u tiham-di rabi-tí ša sul-mu 16. šam-ši a-di sad Ha-ma-ni mat Hat-ti ana pat gim-ri-ša 17. a-bil. Ištu riš 'ini ša nahar Diglat a-di riš 'ini 18. ša nahar Bu-rat kat-ti ik-šud; ištu mat 'In-zi 19. a-di mat Suḥ-ni, ištu mat Su-uḥ-ni 13, 1. a-na mat Mí-li-di; 2. ištu mat Mí-li-di 3. a-di mat Daja-a-ni; 4. iš tu mat Da-ja-a-ni a-di mat Ar-za(sa)aš-kun (kun); 6. ištu mat Ar-za (sa)-aš-kun (kun) 7. a-di mat Kir(Gil, Gû)-za-ni; ištu mat Kir(Gil, Gû)-za-ni 8. a-di 'ir Ḥu-ut-uš-ki-a, 9. mat Ḥumu(?)-ri-a a-di tiham-ti ša mat Kal-di 10. ša na-

<sup>\*)</sup> So auch sonst statt Milidia, wie Chubuskâ neben Chubuskia, Humrî (Omri) neben Humria.

har mar-ra-tu i-ka-bu-ši-ni 11. kima tula-bu-bí aš-pu-un d. i. "Erobernd vom oberen Meere (und) unteren Meere des Landes Naïri und von dem großen Meere des Unterganges der Sonne bis zum Gebirge Chaman (Amanus), das Land Chatti in seiner Gesammtheit nahm ich in Besitz. Von den Quellen des Tigris bis zu den Quellen des Euphrat eroberte meine Hand; vom Lande Inzi bis zum Lande Suchni; vom Lande Suchni bis zum Lande Mílid; vom Lande Mílid bis zum Lande Dajâni; vom Lande Dajâni bis zum Lande Arzaskun; vom Lande Arzaskun bis zum Lande Kirzan (Gilzan = Gûzan); vom Lande Kirzan bis zum Lande Chutuskia (= Chubuskia s. unten), dem Lande Chumu(?)ria bis zum Meere des Chaldäerlandes, das sie nahar Marratu ("Meerstrom") nennen, fegte ich gleich einem Sturmwind fort". Wie man sieht, wird in dieser Aufzählung voraufgestellt (14-16) eine allgemeinste Grenzbestimmung nach den Hauptmeeren, welche für den Assyrer in Betracht kamen. Er bezeichnet die Grenze des assyrischen Reiches durch das "obere Meer des Landes Naïri" d. i. den Vansee; das "untere Meer des Landes Naïria d. i. den Urmiasee \*), endlich durch das "große Meer des Westens" d. i. das mittelländische Meer, diese letztere Angabe sofort ergänzend und präcisirend durch den Zusatz: "bis zum Amanus", und sodann das "gesammte Land Chatti" noch besonders namhaft machend. Es folgt die weitere Präcisirung durch "von den Quellen des Tigris bis zu den Quellen des Euphrat", und dann folgt von 'Inzi (I'nzití?) aufsteigend über das unbekannte Suchni (= Suhmí?) weg die Aufführung hintereinander von Mílid-Malatia, Dajâni-Daja'ini, Arzaskun-(Urartu), Kirzan (Gûzan), Chutuskia bis zum persischen Meer-

<sup>\*)</sup> Ueber die Namen der Meere in den assyrischen Inschriften und die Gleichstellung der betr. Meere handle ich demnächst besonders.

busen; die Grenzbestimmung geht also zuvörderst von den Quellen des Tigris ab westlich bis Mílid, dann nordöstlich bis Urartu, dann über Kirzan = Chubuskia (Chutuskia) nach dem tiefen Süden. Ich sehe nicht, wie man das fragliche Milidia, das ohnehin nach den Inschriften jenseit d. i. westlich vom Euphrat belegen war (s. o.), anders als mit den Assyriologen auf Malatia = Melitene deuten mag. Wie nun aber ein Heer, das von Daja'ini jenseit des Murâd von Osten herkommt, auf dem Wege nach Mílid nicht irgendwie das Gebiet von Kummuch (wenn = Kamach bei Erzendschan!) hätte berühren sollen, dessen politische Macht nämlich, wie wir sonst wissen, sehr stark nach Süden gravitirte (bis über den Murad!), ist mir unerfindlich. Ich sollte meinen, die besprochenen Stellen der Inschriften Salmanassars II und Tiglath-Pilesers I über ihre betreffenden Züge nach dem Norden, nach Armenien nördlich von den Tigrisquellen und vom Murâd-Arsanias, wie immer man sich das Einzelne zurechtlegen möge, würden ein starker Beweis dafür sein, dass Kummuch nicht bei Erzendschan am Kara-Su zu suchen sei, selbst wenn wir nicht wüßten, woh in dasselbe zu setzen. Und wir meinen, das wir das allerdings wissen können und auch wissen.

## Excurse. Erste Reihe.

1. Muški (Muski), Kaski, Tabal, Gimirrai — Die Muskäer, Muškaja (Tigl. Pil I Cyl. I, 63), sind die Bewohner des Landes Muški, welchen Namen wir theils so = ממון (Khors. 17; Asurn. I, 74), theils auch und häufiger Muski = ממון (Ekhors. 17; Asurn. I, 74), theils auch und häufiger Muski = ממון geschrieben finden. Die Identität beider Namen ergiebt sich aus einer Vergleichung von Botta 7bis, 3; 12, 26; 19bis, 33 (pavés des portes): Mi-ta-a šar mat Mu-uš-ki (משון), mit Botta 26, 18; 32, 22; 36, 22; 40, 31; 44, 24; 48, 24; 52, 21; 54, 27; 58, 27; (sämmtlich Stierinschrr.); ferner 145 Nr. 2. 7; 153, 7. 8 (Prunkinschr.); 75, 3. 8; 160, a. 3 (Annalen): Mi-ta-a šar mat Mu-us-ki (ממון); nicht minder von B. 2, 6; 13, 8; 136, 9; 145, I. 5: (mat) Mu-su-ri, Mu-

uš-ki (משך), Mar-tu (Aḥarri) rapaš-tiv(tu) Ḥat-ti, mit 10, 5; 16his, 65; 20, 12; 160, a. 9: (mat) Mu-su-ri, Mu-us-ki (סמר), Mar-tu (Aharri) rapaš-tiv(tu) Hat-ti, wobei noch der Wechsel von w und in derselben Inschrift (Prunkinschr.) B. 145, 2. 7; 153, 7. 8: Mu-us-ki und 136, 9; 145, 1. 5: Mu-uš-ki (anders die Annalen und die Cylinderinschriften, die consequent Mu-us-ki haben) zu beachten ist. Sonst vgl. noch Asurn. I, 74: Mu-uš-ki (משקד), wie Tigl. Pil. I. — Die Form Muškâja für Muškai ist wie Kumuhâja neben Kumuhai Asurn. III, 96. Die Wohnsitze der inschriftlichen Muskäer werden wir auf Grund der angeführten Inschriftenstellen in unmittelbarer Nähe, auf Grund der Stelle des Tiglath-Pileser-Cylinders aber nordöstlich von Tabal, das seinerseits wieder an Chilakku (und Ducha) stöfst (vgl. Asarhaddon, Cyl. II, 10-13: kabi-is ki-šu-di niši mat Hi-lak-ki mat Du-uḥ-a a-ši-bu-ut ḥarša-ni ša di-ḥi mat Ta-bal: "niederwerfend die Schaaren des Landes Cilicien [und] des Landes Ducha, welche die Wälder bewohnen \*), welche an das Land Tabal stofsen"; sowie Cicero, epist. ad famil. 15, 4: his [Eleutherocilibus] erant finitimi pari scelere et audacia Tibarani, auf welche Stelle schon Mannert VI, 2 S. 39 aufmerksam machte) zu suchen haben, nördlich von Melitene (s. o.), westlich vom nördlichen Euphratarme, in einem Theile von Armenia minor (über Tabal incl. Melitene = Cappadocien s. den eingehenden Nachweis bei Gelzer in d. Aegypt. Zeitschr. 1875 S. 14 ff. \*\*), dessen Unterscheidung westcappadocischer und pontischer Moscher freilich wir jedoch nicht zu billigen vermögen, dieses ebensowenig, wie desselben Identification von Mazaca mit Muškâ). Wenn nun wie Tabal und Muški (Muski) in den assyrischen Inschriften, so Tubal und Meschech in der Völkertafel der Genesis (10, 2) und wiederholt bei Ezechiel (27, 13; 32, 26; 38, 2 fig.; 39, 1), so weiter die Τιβαρηνοί und Μόσχοι des Herodot (3, 94; 7, 78), bei der zu Tage liegenden Gleichnamigkeit, nebeneinander aufgeführt werden; wenn, wie in den Inschriften, auch nach den Nachrichten der Classiker die Moscher östlich von den Tibarenern nach den Kolchern zu (Strabo 497), wenn auch südlicher, mehr im Innern des Landes, sassen; wenn wie in den Inschriften neben den Muški die Kaski (Ka-as-ki z. B. Botta 19bis, 31), so bei den Classikern neben den Mooyou

<sup>\*)</sup> Bei Sanherib (Inschr. von Constantinopel Z. 17. 18) heißen ebenfalls die Cilicier "Bergbewohner" (niši mat Ḥi-lak-ki a-ši-bu-ut ḥar-ša-a-ni).

<sup>\*\*)</sup> Ich ergänze diesen noch durch Hinweis darauf, daß, wie in Bezug auf Cappadocien die Classiker (s. die Citate bei Bochart, Phaleg III, 11 [Opp., ed. III, Leyd. 1692, I p. 177 sq.]) den Reichthum an Pferden rühmen, so die Inschriften Asurbanipals als den von Tabal = Cappadocien dargebrachten Tribut ausschließlich süsi rabūti "große Rosse" namhaft machen, s. Assurb. Sm. 61, 108; 70, 72; 75, 26.

die Kolyou und zwar die letzteren als die entfernter, nördlicher wohnenden erscheinen, so wird wie an der Identität der Namen und Völker, so auch an der noch in späterer wesentlich gleichen relativen Gruppirung der Tabal, Muski, Kaski einerseits, der Tibarener, Moscher, Kolcher anderseits nicht gezweifelt werden können. Da nun ganz augenscheinlich die Wohnsitze der inschriftlichen Völker dieser Namen ganz beträchtlich südlicher als die der entsprechenden bei den Classikern zu suchen sind, bezw. sich beträchtlich weiter nach Süden hin erstreckten, als dieses für die letzteren durch den Bericht der Classiker an die Hand gegeben ist\*), so werden wir mit Nothwendigkeit sei es eine Verschiebung der gesammten Gruppe vom Süden nach dem Norden, bezw. Nordosten anzunehmen haben (so jedoch, dass ein Rest der Tabaläer = Tibarener als Tibarani [Cic. a. a. O.] im nördlichen Cilicien sitzen blieb, bezw. in das nördliche Cilicien hineingedrängt wurde); sei es zu statuiren haben, dass die ursprünglich das ganze betr. Gebiet vom Pontus bis an die Südgrenze Cappadociens, bis nach Cilicien hin occupirende Bevölkerung, soweit sie in Cappadocien saß, unterworfen ward und lediglich in den Grenzgebieten, im Norden und im Süden sich hielt. Zwischen die beiden Theile der Tabaläer, den nördlichen und den südlichen, muß sich ein anderes Volk zwischeneingeschoben haben, und Gelzer wird das Richtige gesehen haben, wenn er als dieses die inschriftlichen Gimirrai betrachtet. Diese Gimirrai erwähnt als eines von ihm überwundenen unter den Assyrerkönigen zuerst Asarhaddon (681-668), indem er zugleich dieselben als ein Volk "ferner Lage" (ša a-šar-šu ru-u-ku) bezeichnet (Cyl. II, 6-9). Da das "Fernwohnen" bei ihnen, nicht zugleich bei den sofort namhaft gemachten Tabaläern und Ciliciern (Tabal, Hilakku) hervorgehoben wird, so werden wir die Gimirrai auch als damals noch ferner denn die letzteren wohnend zu betrachten haben. Erwägen wir nun weiter, daß, wie bemerkt, die früheren assyrischen Könige, vor Asarhaddon, wohl der Muskäer (schon Tiglath-Pileser I, c. 1100 v. Chr. s. o.) und Kaskäer (ders. II, 100), nicht minder der Tabaläer (schon Salmanassar II im 9. Jahrh.), ebenso der Cilicier (derselbe) Erwähnung thun; dass wir dagegen nach den Gimirrai in allen Inschriften vor Asarhaddon vergeblich suchen, - noch Sanherib, der doch (Inschr. von Constantinopel Z. 17-19) Cilicien und Tul-Garimmi (s. o.) in einen Schutthaufen verwandelte (ebend. 19: ir Tul-Ga-rim-mu ša pa-at mat Ta-ba-li ak-šud-va u-tir a-na kar-mí), schweigt von denselben -; nehmen wir

<sup>\*)</sup> Ich mache in dieser Hinsicht auch noch darauf aufmerksam, das Tabal in der geographischen Liste II R. 53 mitten unter syrischen, insbesondere euphratensischen, Gebieten erscheint. Die Reihenfolge ist (Z. 43—48): 'ir Sa-am-al-la [gehört hierher!], 'ir La-ki-'i, mat Ta-bal, 'ir Ku-['-'i], 'ir Gar-ga-mis, 'ir Ku-mu-..., 'ir Ku-mu-lhi] (s. ob. 122).

nicht minder in Anschlag, dass gemäs Assurn. Sm. 64 ff. bereits während des dritten Feldzuges des Asurbanipal (p. 58) oder schon vorher, also ziemlich im Beginn seiner Regierung, jedenfalls doch wohl noch in den Jahren zwischen 668-660, König Gyges (Guf-gu) von Lydien (mat Lu-ud-di) zwei gefangene Häuptlinge der Gimirrai als Freundschafts-, bezw. Huldigungsbezeugung, von Geschenken begleitet, nach Niniveh zum Großkönig sendet, um danach mit Psammetich sich gegen Assyrien zu verbünden, selber dann aber von den Gimirrai überwältigt, Thron und Leben zu verlieren; dass weiter sein Sohn und Nachfolger . . . . šu d. i. denn doch zweifellos [Ardu]-šu = Ardys in seiner Bedrängniss von Neuem sich um die Gunst Asurbanipals-Sardanapals bemüht; dass schon vorher dasselbe der vermuthlich in gleicher Weise von den Gimirrai bedrängte Tabaläerfürst that (Asurb. Sm. 61 flg., 69 flg., 75); dass endlich nach Herodot (1, 15) unter diesem Ardys die Kimmerier (Κιμμέριοι) in Lydien einfielen und Sardes außer der Burg einnahmen, so dürfte 1) die Wahrscheinlichkeit der Annahme der Identität der inschriftlichen Gimirrai mit den Κιμμέριοι des Herodot (I, 15; IV, 1) einleuchten \*); 2) aber auch klar sein, dass diese Gimirrai, welche die Lydier (und vermuthlich auch Tabaläer) bedrängten, von Norden her zwischen beide sich wie ein Keil einschoben, und indem sie von Cappadocien Besitz ergriffen, die Tabaläer (abgesehen von dem südlichsten Theile derselben s. o.) sammt den Moschern und den Kolchern, soweit sich diese ihnen nicht unterwarfen, nach dem Norden und Nordosten abdrängten, oder aber, falls diese Völker schon früher bis an das Meer hin saßen, nunmehr auf dieses Küstengebiet beschränkten. Nach der Besetzung Cappadociens durch diese Gimirrai hätte dann, wie Gelzer vermuthet, die Landschaft selber den Namen Gamir, dem wir als solchen

<sup>\*)</sup> Ueber die chronologischen Schwierigkeiten, die entstehen, wenn man mit Herodot Gyges 719 (716), Ardys 681 (678) auf den Thron kommen lässt, s. Gelzer im Rh. Mus. XXX, 230 ff., der indess entgegen dem nächsten Wortlaute der Inschrift des Cylinders A, welcher die betreffenden Ereignisse sämmtlich gelegentlich des Berichtes über den dritten Feldzug erzählt, den Aufstand des Gyges und sein Bündniss mit Psammetich mit der Empörung des Samulsumukin = VI. Feldzug (652(?)-647) in Verbindung bringt. Gelzers Argumente sind sicherlich sehr beachtenswerth; doch bedarf die Sache wohl noch einer wiederholten Durchforschung. Es bleibt wenigstens doch immer auffällig, dass bei dem Berichte über die Aufständischen zwar mat Martu = mat Aharri "das Westland" (Kanaan und die anstoßenden Staaten), sowie Míluhhî, aber nicht Lydien namhaft gemacht wird (Assurb. Sm. 155, 35). - Sonst vgl. noch zur Kritik des Herodotischen Berichtes über den Kimmerierzug und seine Seltsamkeiten Mannert, Geogr. IV. 2. Aufl. 1820 S. 119; M. Duncker, Gesch. II, 4. Aufl., S. 329 ff.

noch bei den Armeniern begegnen (Kiepert, P. de Lagarde), erhalten. - Hat nun aber dieser Name : Gamir = Gimirrai, wiederum weiter etwas mit dem im A. T. (Gen. 10, 2; Ezech. 38, 6) erwähnten Gômer אמר, dem an erster Stelle aufgeführten Sohne Japhets, etwas zu thun? — Die beiden Letztgenannten nehmen es an, Gelzer bestreitet es, und zwar aus dem Grunde, weil, die Identität von Gamir und Gimirrai vorausgesetzt, die Abfassung der Völkertafel der Genesis nicht vor Sanheribs Zeit fallen könnte (a. a. O. 19). Erwägen wir nun zuvörderst die Gründe, welche für jene Annahme angeführt werden können, so scheinen uns dieselben denn doch allerdings einigermaßen gewichtig. Wie sicher zu Asurbanipal's Zeit Gimirrai und Tabalai (und damit natürlich auch Mus(š)kai und Kaskai) neben einander erscheinen, so führt die Genesis (10, 2) Tubal und Meschech neben Gômer als Söhne Japhet's auf. Wenn ferner in der Gen. (10, 3) Thôgarma als ein Sohn Gômer's erscheint, jenes aber von Ezech. 38, 6 als ein Land oder Volk "im äußersten Norden" bezeichnet wird, so klafft hier zwar zunächst eine Differenz, wenn das Gômer Ezechiels - Cappadocien : denn wie dieses von Ezechiel selber nicht als ein Volk des äußersten Nordens bezeichnet wird, so ist es präsumptiv ein solches in jenem Falle auch nicht. Nun aber erscheint Gômer in der Völkertafel entschieden als ein Volk im hohen Norden. Dies ergiebt sich aus der Art, wie es mit den übrigen Japhetiten gruppirt wird. Hier beginnt Gômer in der Trias: Gômer, Mâgôg, Mâdai unverkennbar den äufseren Bogen der Nordvölker, indem die Aufzählung außerdem von Westen nach Osten fortschreitet, wie die ebenfalls die Richtung von Westen nach Osten inne haltende Aufführung der Völker des inneren Bogens: Javan, Tubal und Meschech d. i. Javan, Tabal, Muški, sich (abgesehen von dem nachgebrachten, noch immer unbekannten, Thirâs) in klarer Parallele anschließt. Wäre das Gômer der Völkertafel bereits = Cappadocien, so würde die Aufzählung eine völlig verwirrte sein : denn zwischen Cappadocien und Medien saßen nicht die Mâgôg = Scythen \*), sondern die Armenier. Sassen aber die

<sup>\*)</sup> Dass das Volk Mågôg = "Scythen", ist füglich mit Grund nicht zu bezweiseln. Die Tradition stimmt hier gut mit der Art, wie Ezechiel K. 38. 39 von Mågôg redet, dessen (übrigens natürlich rein ideelle) Schilderung wiederum zu dem, was Herodot von den Scythen und ihrem Zuge berichtet (1, 103 ff.), in befriedigender Weise sich fügt. Auch der Name würde, wenigstens was den Gôg von Mågôg anbetrifft, als ein sonst vorkommender scythischer nachgewiesen sein, wenn man mit G. Smith in dem Ga-gi (Var. Ga-a-gi) des Landes Sa-hi (Assurb. Sm. 97, 1 ff.; vgl. 99) den "Gôg der Saken" wiedersinden dürste. Dass der babylonische Taselschreiber NR. 14. 17 (an der ersteren Stelle ist die Lesart — gegen ABK. vgl. Norr. 604 — gemäß der Westergaard'schen Copie sich er! —),

Gômer der Völkertafel hoch im Norden am Pontus, auf der taurischen Halbinsel, von wo aus die Kimmerier über Sinope ins innere Kleinasien einbrachen, so begreift sich einmal, wie der Verf. der Völkertafel von Gômer über Mâgôg = Scythien zu Medien in der Aufzählung fortschreiten konnte; begreift sich ferner wie Tubal und Meschech, statt als Söhne des ("cappadocischen"!) Gômer, vielmehr als Brüder desselben aufgeführt werden; nicht minder wie umgekehrt als Sohn Gomer's Thogarma bezeichnet werden konnte, falls in diesem das nordwestliche Armenien irgendwie zu suchen (und das bleibt wegen der von Ezechiel 27, 14 berichteten Ausfuhr von Rossen und Mauleseln trotz aller Gegenreden immer weitaus das Wahrscheinlichste). Und Aschkenaz sammt Riphat machen bei der Identität von Gômer mit den taurischen Kimmeriern eben so viel und eben so wenig Schwierigkeiten als bei der Annahme der ursprünglichen Identität von Gômer mit Cappadocien, die Richtigkeit der jetzt am meisten in Ansehen stehenden Deutungen auf die "askanische" Landschaft (Flus, See) im südwestlichen und auf Rhēbantia am Rhēbas im nordwestlichen Bithynien dabei bis auf Weiteres vorausgesetzt \*). Also auch, wenn man mit der Völkertafel bis unter die Zeit Sanheribs heruntergehen wollte, würde das nichts nützen: die Völkertafel denkt sich eben Gomer anderswo sitzend, als der spätere Ezechiel, nämlich beträchtlich entfernter und nördlicher \*\*). Ist es denn nun wirklich unmöglich anzunehmen, dass die

ebenso aber auch Beh. 6. 41 (s. ABK.) das pers. çaka durch Gimiri, Gimiri wiedergiebt, spricht nicht dagegen.

<sup>\*)</sup> Nach meinem Dafürhalten legt freilich wenigstens die Zusammenstellung von Aschkenâz mit Urarţu (Nordostarmenien) und Minni (Südostarmenien) bei Jer. 51, 27, wie schon Tuch gesehen hat, hiergegen entschieden Protest ein. Es erscheint mir zudem eine reine Absurdität, dem Propheten zuzutrauen, daß er gegen Babel sollte ein so abgelegen wohnendes, unter allen Umständen zu seiner Zeit höchst unbedeutendes Völkchen in einem Winkel des nordwestlichen Asien auf- und herbeigerufen haben. Vgl. noch das "aus dem Norden" Vs. 48; Bithynien kann doch nicht wohl als "nördlich" von Babel liegend bezeichnet werden.

<sup>\*\*)</sup> Dass auch die Stelle, welche ihr Verf. Gömer inmitten der übrigen Söhne Japhet's angewiesen hat, unserer Annahme günstiger ist als der gegentheiligen, bestrittenen, dürfte ein Blick auf die Oekonomie der Völkertafel lehren. Unverkennbar nämlich ordnet der Verf., im Uebrigen eine wechselnde geographische Ordnung (betr. die Weltgegenden) inne haltend, die Hauptvölker so, dass er jedesmal mit dem entferntesten beginnt und danach zu den näher wohnenden und bekannteren fortschreitet. Unter den Söhnen Ham's steht voran Kusch, zunächst Nubien, es folgen Mißraim, Aegypten, das nordafrikanische Put, endlich Kanaan. Die Reihe

Hebräer durch die Vermittelung der Phönicier auch von den taurischen Kimmeriern wußten, von denen ja auch Homer (Od. 11, 14) eine dunkle Kunde hatte \*), wenn man doch bisher unbedenklich angenommen hat, daß sie durch eben dieselben Phönicier wenigstens über die Südküste des Pontus einigermaßen orientirt waren? — Die Gömer = Gimirrai der Völkertafel sind, so meinen wir, dasselbe Volk, wie die Gömer = Gimirrai des Ezechiel; aber während jene am (nördlichen) Pontus saßen, sitzen diese in

der Semiten beginnt das östliche Elam; es folgen Assur und Arphaksad; endlich wird über das kleinasiatische Lud zu den den Hebräern nächsten Aramäern fortgeschritten (die rein geographische Ordnung [Ost - West] ist deutlich hier nicht die für den Verfasser allein maßgebende gewesen). Lediglich innerhalb der Hauptgruppen bei den Unterabtheilungen wird dieses Princip nicht streng inne gehalten, aus einem naheliegenden Grunde. Wenn demnach unter den Japhetiten Gômer an der Spitze aller steht, so ist von vornherein zu vermuthen, dass er auch in den Augen des Verfassers der unter allen am fernsten wohnende war. Da nun der Osten und Westen dem Hebräer weit bekannter war als der Norden, so kann man von vornherein mit Zuversicht annehmen, dass Gömer auch unter allen wieder werde das nördlichste Volk sein. Das aber würde es nicht sein, wenn Gômer der Völkertafel = Cappadocien; es ist es aber, wenn Gômer = Gimirrai = taurische Kimmerier. - Die von beachtenswerthester Seite vertretene Ansicht, dass die Gomer, Magog, Madai als Binnenvölker den Jâvân, Tubal und Meschech als Küstenvölkern gegenübergestellt wären (Kiepert 1859), dürfte an dem Umstande scheitern, dass zwar die Tubal und Meschech als Tabal und Muski, d. h. als Bewohner von Cappadocien (= Gamir-Gômer) zur Zeit der Abfassung der Völkertafel, wie Binnenvölker (gemäß den assyr. Inschriften), so auch Küstenvölker waren, sofern sie bis an das Meer hin wohnten; damals aber die Gômer = Gimirrai, die zu jener Zeit nämlich nicht in Cappadocien sassen, jenes, nämlich ein Binnenvolk, gerade nicht waren. konnte also der Verf. wohl die drei der See anwohnenden Völker: Javan, Tubal und Meschech, einander anreihen, nicht aber konnte er die taurischen Kimmerier als Gômer zu Mâgôg und Medien stellen, weil Gômer ein Binnenland!

<sup>\*)</sup> Zur Kritik der Sagen von den mit den Kimmeriern in Verbindung gebrachten Amazonen vgl. M. Duncker, Gesch. 4. Aufl. I, S. 405 ff. Nach Demselben können die Kimmerier "etwa um 760 oder 750 v. Chr., wenn auch nicht längs der Küste von Kolchis einwandernd, sondern über das Meer fahrend, an die Mündung des Halys gelangt sein" (S. 398).

Cappadocien\*). Dasselbe gilt in umgekehrter Weise von Tubal — Tabal und von Meschech — Muski. Die Tubal-Meschech der Völkertafel waren zwei große und mächtige Völker, die der alte Ethnograph mit Griechen, Scythen, Medern und Kimmeriern auf gleiche Stufe stellen konnte. Die Tubal und Meschech des Ezechiel sind Unterthanen des Scythen Gôg von Mâgôg; dagegen sind Gômer und Thôgarma d. i. Cappadocien und Nordwestarmenien dessen Bundesgenossen (Ezech. 38, 3.6). "Tubal und Meschech" müssen von ihrer früheren Höhe und Bedeutung herabgekommen sein; die assyrischen Inschriften geben Außschluß: sie sind durch Gômer — Gimirrai d. i. die Kimmerier inzwischen theils unterworfen, theils nach dem Süden (s. o.) und Norden (an den Pontus) zurückgedrängt, bezw. auf die hier von ihnen früher bereits besetzt gehaltenen Gebiete beschränkt.

2. Dass die drei Länder: Kirzan (Gilzan, Guzan) \*\*), Chubuskia (Chubuskâ) und Kirruri in den Norden und Nordesten gehören, lehrt der Augenschein und ist längst erkannt. Auch über die relative Lage der betr. Gebiete kann insofern keine Meinungsverschiedenheit sein, als sicher Kirzan das entsernteste und nordöstlichste Gebiet bezeichnet, Chubuskia sich südlich oder südwestlich daran schließt, und Kirruri in nächster Nähe von dem letzteren, aber auch so belegen war, daß es nicht allzuweit von Kirzan entsernt war. Der in Kirruri weilende Assyrerkönig empfängt Tribut gleicherweise von Chubuskia und vom Lande Kirzan (Asurn. I, 56 fig. \*\*\*) vgl. II,

<sup>\*)</sup> Dass man sich übrigens bei dieser Gleichung Gömer = Gamir = Cappadocien nicht etwa ängstlich an die Gebietsausdehnung des späteren Cappadocien zu halten hat, bedarf keiner Bemerkung. Dass z. B. die von Sinope hereinbrechenden und Lydien bedrängenden Kimmerier (Herodot) nicht sollten auch einen Theil des späteren Galatien besetzt haben, wäre verwunderlich. Wenn also Josephus (Archäol. I, 6. 1) Γομαφείς = Γαλάται setzt, so ist das wahrscheinlich nicht ganz unbegründet. — Zu בּנֶלֶת = Tabal.

<sup>\*\*)</sup> Der Zischlaut (ob z oder s) ist wie stets bei der Sylbe sa, za an sich zunächst zweifelhaft.

<sup>\*\*\*)</sup> Hier steht Z. 57 (s. o. S. 145 Anm.) statt Hubuškai vielmehr Hutuškai (Adj.), eine Schreibung, resp. Aussprache, die sich noch Asurn. II, 80, Salm. Obel. 44 und Lay. 13, 8 findet. Die Aufzählung von Hutusk(â, ia) in diesen Stellen neben Kirzan wie die von Hubušk(ia, â) neben demselben (s. Asurn. II, 80; Salm. Monol. II, 63. 64; Obel. 177—181), sowie die Erwägung, daß überall da, wo in diesen Stellen Hutuškia erscheint, nicht zugleich Hubuškia (als ein davon verschiedenes Land) auftritt (vgl. noch insbesondere Salm. Monol. II, 46—64: Daja'ini, Arzasku (zu Urartu), Kirzan, Chubuskâ, Kirruri, mit Salm. Stierinschr. Lay. 15, 3—8: Dajâni, Arzaskun, Kirzan, Chutuskia), lassen an der Richtigkeit der bereits

129; III, 122; Salm. Monol. II, 63-65 s. o. S. 133). Beginnen wir nun mit der geographischen Fixirung zunächst dieses Kirruri, so haben wir für dieselbe einen relativ festen und erwünschten Anhalt an der Aussage Salmanassars II, dass er aus dem Lande Kirruri, dem letzten Gebiete, das er während seiner Expedition berührte, zurückkehrend, bei Arbailu, d. i. "Arbela" herausgekommen sei (s. o. S. 134 ff.). Nun tritt bei Erbil = Arbela der Pass zu Tage, der über Rowândiz nach Uschni (Uschnû) in der Ebene am Urmiasee führt. Es liegt nahe, diese Ebene mit dem Lande Kirruri zu identificiren, nach welchem auf ihren Zügen die assyrischen Heere "hinabsteigen" (z. B. Asurn. I, 54). Es stimmt damit, dass Asurn. von dem Lande Kirruri über das Gebiet der Stadt Chulun nach dem "gegenüberliegenden" Land Kirchi (s. S. 145) zieht, sowie nicht minder, dass schon zur Zeit des Samsi-Bin (KAT. 322 Z. 4) und seitdem wiederholt assyrische Statthalter von Kirruri Eponymen sind, genau wie solche von Arbacha = Arrapachitis. Das Land Kirruri gehörte also schon früh (sicher seit 814) zum engeren assyrischen Reichsgebiete. Nach den Inschriften muß nun ganz in der Nähe und als ein Gebirgsland Chubuskia gelegen haben. erfahren wir aus Obel. 159 ff., dass Salmanassar's II. Grosstartan in des Königs 30. Regierungsjahre (von Chalah = Nimrud aus, so müssen wir nach Z. 159 annehmen) den Zâb überschreitet und nach der Stadt Chubuskia rückt, hier den Tribut des Datan von Chubuskia empfängt; alsdann wider die Städte des Makdubi von Madachir zieht, abermals Tribut erhebt und weiter gegen die Städte Udaki's, des Mannäers, sich wendet, der vor dem Anprall seiner Waffen nicht Stand hält und von Furcht ergriffen seine Hauptstadt Zir ta (mit dem Izir tu Sargons identisch?) verläßt und sich auf und davon macht. Nach Erhebung der Contribution zieht der Tartan aus dem Lande Mannas (sic!) fort nach den Städten des Sullusun, dem er Gnade zu Theil werden lässt und den er in sein Land wieder einsetzt; rückt nach dem Lande Charru (Murru?), erobert dessen Hauptstadt Masasuru und zieht über Surdir, dessen König Artasar (s. Var.) er zur Tributleistung zwingt, in das Land Barsua hinab, von dessen Königen er ebenfalls Tribut erhebt, während er die Städte des im Widerstande verharrenden Restes erobert und die Beute und die Gefangenen nach Assyrien sendet. Es wird genügen, wenn ich den assyrischen Text hersetze (vgl. noch zu seinem Verständnisse die Uebersetzungen Sayce's und Ménant's, in welches Letzteren Version übrigens wiederholt Sätze aus Versehen überschlagen sind); derselbe lautet: 159. Ina XXX. bali-ja, ki-i ina 'ir Kal-hi usba-ku-ni\*), Dajan-Ašur 160. tur-ta-nu rabu umma-ni rapašti

von Norris ausgesprochenen Vermuthung der Identität beider Namen und Länder kaum einen Zweifel. Unter allen Umständen müssen die beiden Länder, wenn verschieden, in nächster Nähe bei einander gelegen haben.

<sup>\*)</sup> Diese in den Texten so häufig wiederkehrende Form ist unanfechtbar

ina pa-na-at ummani-ja u-ma-'-ir aš-pur; nahar Za-ba 161. 'i-bir; ina lib 'ira-ni ša 'ir (sic!) Ḥu-bu-uš-ka-a ik-ţi-rib ma-da-tav ša Da-ta-na 162. 'ir Hu-bu-uš-ka-ai at-ta-har. Ištu lib 'ira-ni ša 'ir (sic!) Hu-bu-uš-ka-ai 163. at-tu-muš, a-na lib 'ira-ni ša Maak-du(gub?)-bi mat Ma-da-hi-ir-ai ik-ți-rib, ma-da-tav 164. amhar. Ištu lib 'iri ša (mat) Ma-da-hi-ir-ai it-tu-muš, a-na lib 'iri ša U-da-ki 165. mat Man-na-ai ik-ți-rib. U-da-ki (mat) Manna-ai ištu pa-na na-mur-rat tuklâti-ja (kakki-ja) 166. dan-nu-ti ip-lah-va 'ir Zi-ir-ta 'ir šarru-ti-šu u-maš-šir, a-na šu-zu-ub napšâti-šu 'ili, 167. arka-šu ar-tí-di, alpi-šu lu și-ni-šu GAR. SU-šu a-na la ma-ni u-tir-ra, 'iri-šu 168. ab-bal (sic!) a-gur ina išati aš-ru-up. Ištu mat Man-na-aš (sic!) it-tu-muš, a-na 'iri ša Šu-lu-su-nu mat Ḥar-ru (?) 169. ik-ţi-rib; 'ir Ma-sa(ir)šu-ru 'ir šarru-ti-šu a-di 'ira-ni ša li-ví-ti-šu ikšu-ud. Šu-lusu-nu 170. a-di habli-šu ri-mu-ut aš-ku-na-šu, a-na mati-šu Bilat ma-da-tav sûsi simda-at 171. ni-ri ili-šu aš-kun. A-na ir Šur-di-ra iķ-ţi-rib, ma-da-tav ša Ar-ta(ru? s. Orig.)-ir-ri (Ar-ru[ta?]-sa-ri?) 172. 'ir Sur-di-ra-ai at-tahar. A-na mat Bar-su-a at-ta-rad, ma-da-tav ša šarra-ni 173. ša mat Bar-su-a at-ta-har; si-ta-at mat Bar-su-a la ma-giru-ut Ašur, 'iri-šu 174. akšu-ud, šal-la-su-nu, GAR.SU-šu-nu a-na mat Ašur ub-la (Vs. 172 ff. sind zu übersetzen: "Tribut der Könige vom Lande Barsua empfing ich; der übrige Theil des Landes Barsua, der Asur nicht wohl gesinnt war, dessen Städte eroberte ich, ihre Gefangenen führte ich fort, ihre Habe brachte ich nach Assyrien"). Wir haben hier also einen Zug des Assyrers vom Zâb aus über das Land Chubuskia nach dem Gebiete um den Vansee und von dort über ein nicht näher zu bestimmendes Gebiet nach dem Lande Barsua, das wir in Atropatene zu suchen haben (s. u.). Chubuskia muss also irgendwo zwischen Zâb und Vansee gelegen gewesen sein. Da nun Arbacha = Arrapachitis, das ja ohnehin am oberen Laufe des großen Zâb zu beiden Seiten desselben sich hinstreckte, noch davon unterschieden wird, werden wir dasselbe mit Lenormant südlich von diesem Districte, in dem durch die Biegung des Zâb gebildeten Winkel zwischen Zagros (Choatras) und diesem Flusse, einem sehr bergigen Terrain, über welches wir bes. durch Layard (1850) nähere Kunde erhalten haben, s. dessen Niniveh und Babylon 373 ff., zu suchen haben. Dazu kommt noch eine weitere Stelle. Auf dem Monolith von

von Sayce als eine Perfektform mit dem paragogischen ni erklärt. Die Wurzel wäre און (nicht יוֹנְצֵלֵ !). Ist der Zischlaut richtig bestimmt (leider kann man ja zwischen us, us und uz schwanken), so bietet sich die bekannte semitische W. وهب erscheinenden intransitiven Sinne: "beharren" ungezwungen zur Vergleichung dar.

Karch lesen wir (col. I, 14 ff.) von einem Zuge, den Salmanassar II "im Beginne seiner Regierung" ins Werk setzte. Derselbe beginnt bei einer Stadt Aridi, des Landes Simísi, welche gemäß Samsi-Bin col. II, 12 (Gegensatz das westliche Suchi!) im Osten belegen (vgl. ob. 145), und geht durch unwegsames, gebirgiges Terrain in das Land Chubuskia. Wir lesen Z. 18 ff.: Ištu 'ir A-ri-di 19. at-tu-muš; ar-ḥi pa-aš-ku-tí šadi-'i mar-su-ti ša kima ší-lu-ut patri parzilli a-na šamí ziķip-ta šak-nu, ina ša(?)-gul\*) 'irî siparri ag-gur; narkabâti 20. ummanâti u-ší-tik. A-na ir Hu-bu-uš-ki-a ak-ţi-rib ir Hu-bu-uš-ki-a a-di C. 'iri ša li-ví-tu-šu ina išâti aš-ru-up. Kaki-a 21. šar mat Na-i-ri u si-tí-it ummanâti-šu ištu pa-an namur-rat kakki-ja ip-la-hu-va šadi-ʻi dan-nu-ti is-ba-tu. Arkašu-nu a-di šadi-'i 'i-li; 22. taḥazu dan-nu i-na ki-rib šadi-'i ašku-un; hapikta-šu-nu am-ha-as; narkabat ummanâti, sûsi șimda-at niri ištu ki-rib šadi-'i u-tí-ra, pul-ḥi mí-lam-mí ša Ašur bili-ja is-hu-bu-šu-nu, ti.... du-ni šípâ-ja is-ba-tu, biltu u ma-da-tu 'ili-šu-nu u-kin. Ištu 'ir Ḥu-bu-uš-ki-a at-tu-muš, 24. a-na ir Su-gu-ni-a ir dan-nu-ti-šu ša A-ra-mí mat U-ra-ar-ţa-ai ak-ţi-rib, 'ir a-si-bi ak-ta-šad, tiduki-šu-nu ma-'-tu a-duk, šal-la-su aš-lu-la, a-si-tav ša kakkadi ina bu-ut 'ir-su ar-sip. XIV 'ira-ni ša li-ví-tu-šu ina išâti aš-ru-up. Ištu ir Su-gu-ni-a 26. at-tu-muš, a-na tiham-di ša mat Na-i-ri at-ta-rad; kakki-ja ina tiham-di u-lil, lu niķi ana ili-ja ak-ki, Ina ju-mí-šu-va sa-lam bu-na-ni-ja 27. ipu-uš ta-nit-ti Ašur bili rubi-'í bil-ja u li-ti kiš-šu-ti-ja ina ki-rib-šu al-tur, ina 'ili tiham-di u-ší-ziz. Ina ta-ja-ar-ti-ja ša [tiham]-di ma-da-tu ša A-su-u mat Gu-za-na-ai mat\*\*) sûsi alpi si'ini karani, II. par-ra-a-tí ša II. gu-un-gu-li-pi am-har, 29. a-na ir-ja Ašur up-la d. i. ,18. Von der Stadt Aridi 19. brach ich auf; schwer zu passirende Pfade, unwegsame Berge, die gleich dem gezückten eisernen Schwerte bis zum Himmel die Spitze aufsteigen lassen, machte ich mit ehernen \*\*\*) aggul (Wagen oder Räder vgl. hebr. מָעֵנֵל, עָנֵלֶה? — Norris, Sayce, Mén.) eben (passirbar): die Wagen 20. meiner Truppen liefs ich sie passiren. Nach der Stadt Chubuskia rückte ich; die Stadt Chubuskia sammt 100 Städten in ihrem Umkreis verbrannte ich mit Feuer. Kakia, 21. König vom Lande Naïri, und der Rest seines Heeres fürchtete sich vor dem Anprall meiner Waffen; in die festen Berge zogen sie sich zurück. Ihnen nach rückte ich ins Gebirge; 22. inmitten der Berge lieferte ich eine gewaltige Schlacht,

<sup>\*)</sup> So der Text; doch vgl. II, 42; Asurn. II, 77 und sonst: ag-gul-lat.

\*\*) Wahrscheinlich ein Versehen des Steinmetzen, der zuerst TUV
vergessen hatte (s. sogl.).

<sup>\*\*\*)</sup> Wie sich 'irû und siparru (s. Text) unterscheiden, ist noch unbekannt.

ihre Niederlage erkämpfte ich; Kriegswagen, Rosse, ans Joch gewöhnte, führte ich aus dem Gebirge fort; die Furcht vor der Majestät Asurs, meines Herrn, ergriff sie; ... meine Füße erfaßten sie, Tribut und Abgaben legte ich ihnen auf. Von der Stadt Chubuskia brach ich auf, 24. nach der Stadt Sugunia, einer festen Stadt des Aramí von Urartu, rückte ich, belagerte die Stadt, nahm sie ein, viele ihrer Soldaten tödtete ich, 25. seine Gefangenen führte ich fort, Haufen von Köpfen richtete ich im Angesichte seiner Stadt auf. 14 Städte in ihrem Umkreis verbrannte ich mit Feuer. der Stadt Sugunia 26. brach ich auf, nach dem Meere des Landes Naïri zog ich hinab; meine Waffen pries ich am Meere; zahlreiche Opfer opferte ich meinen Göttern. In jenen Tagen machte ich ein Bild von meiner Gestalt, schrieb die Hoheit Asurs, des großen Herrn, meines Herrn, und den Ruhm meiner Schaaren darauf, am Meere richtete ich es auf. Bei meiner Rückkehr 28. vom Meere empfing ich den Tribut des Asû vom Lande Guzan, nämlich (...?) Pferde, Ochsen, Kleinvieh, Wein, zwei Kühe \*) mit gedoppelten Buckeln, 29. brachte sie nach meiner Stadt Asur". Also von Niniveh aus zieht Salmanassar über Arid, Chubuskia, durch zu Urartu gehöriges Gebiet bis an das Meer des Landes Naïri und "bei seiner Rückkehr" nimmt er den Tribut des Asû von Guzan d. i. denn doch gewiss derselbe, wie der Asâu von Kirzan, bez. Gilzan (s. u.) (auch der Kakia von Chubuskia hier ist deutlich derselbe, wie der Kâki von Chubuskia in der früheren Stelle) in Empfang. Auf dem Marsche von dem (oberen) Zâb in seinem mittleren Laufe nach dem Araxes-Urarțu bildet der jetzige Kurdendistrict südlich und südöstlich vom Albagh die erste Etappe: sie wird durch "Land Chubuskia" bezeichnet sein. Dieses selbe durchzieht Salmanassar's II Obertartan-Dajan-Asur bei seinem Zuge nach Musasir (vermuthlich nördlich vom Vansee), Urartu, dann, nach Südosten umbiegend, Kirzan(Gilzan), Parsua (Adherbeidschan), Namri, zurück über den Holwânpass des Zagros nach Assyrien (Obel. 175 ff. s. d. Stelle S. 167 flg.). Das Ausgeführte bestätigt sich zudem durch die Inschrift Samsi-Bin's II, 34 ff : 34. Ina III gir-ri-ja nahar Za-bav 35. 'i-tí-bir; mat Si-la-ar attapalka-at; 36. a-na mat Na-'-ri 'i-li; ma-da-tu 37. ša Da-di-i mat Hu-bu-uš-ka-ai 38. ša Šar(Hir)-si-na habal Mí-ik-di-a-ra 39. ša mat Su-un-ba-ai mat Ma-na-ai 40. mat Bar-su-ai mat Ta-lik(?)-la-ai 41. sûsi simda-at ni-ri 42. am-har d. i. "34. In meinem dritten Feldzuge überschritt ich den Zâb; das Land Silar durchzog ich; zum Lande Na'ri (Naïri) stieg ich auf; den Tribut des Dadî vom Lande Chubusk, des Sar(Chir?)Bina, Sohnes des Mikdiara, des Sunbäischen, des Mannäischen Landes, des Landes Barsua, des Landes Talikla, Pferde, ans Joch gewöhnte, empfing ich". Hier liegt das Bergland Chubuskia auf dem Wege nach Van und weiter nach Barsua.

<sup>\*)</sup> S. ob. S. 138.

Daß Chubuskia überhaupt nordwärts lag, ergiebt sich auch aus der Rubricirung Chubuskias unter die Naïrivölker (s. Z. 36 ff.), sowie aus der Bezeichnung seines Fürsten als "eines Königs vom Lande Naïri", sowohl bei Salmanassar II (Monol. I, 20. 21 vgl. dagegen II, 64), als noch bei Sargon (Khors. 54 [Chubuskia seine "Hauptstadt"!] s. Botta 146 Nr. 5 Z. 6; 77 Z. 5).

Dass wir endlich das Land Kirzan, bezw. Gilzan, auch Guzan (Monol. Salm. I, 28)\*) mit Finzi, Norris, Lenorm. u. A. im Allgemeinen im östlichen Armenien zu suchen haben, steht fest. Zu den bereits angeführten Stellen füge ich noch die auf dem Obelisk, also lautend: 175. Ina ju-mí-šu-va ki-i ina 'ir Kal-ḥi uṣ-ba-ku-ni Dajan-Ašur 176. tur-ta-nu rabu ummani-ja rapašti aš-na-at ummani-ja ki-mas-ja u-ma-'-ir aš-pur; 177. a-na 'ira-ni ša Da-ta-a mat Ḥu-bu-uš-ka-a ik-ţi-rib

<sup>\*)</sup> Die Identität der Namen ergiebt sich aus einer Vergleichung dieser Stelle mit ebend. II, 60-62, wo Kir(Gil)-za-a-ni geschrieben steht; s. schon Norr. 172. - Die II R. 53, 43a in derselben Zeile neben Na-si-bi-na (Nisîbis) (Sa-am-al-la gehört offenbar zur rechten Col. s. S. 122), dazu zwischen Tuš-ha-an (im westlichen Quellgebiet des Tigris) und dem genannten Nisîbis — vgl. noch Ra-sa-ap-pa (Reßeph Z. 37) — in einer geographischen Liste aufgeführte Stadt 'ir Gu-za-na = Gôzân mit unserm armenischen Guzan = Gilzan, Kirzan nichts zu thun hat, liegt zu Tage, und des Norris': it may signify, that the city has three different names: Guzana, Nazibina, Samalla" wird keiner Widerlegung bedürfen. Dieses letztere Guzan ist vielmehr = \( \Gamma a v \xi a v \tilde{\tau v} = \Gamma v \xi a v \tilde{\tau v} \tau v \tau das [1] der Bibel (2 Kön. 19, 12 = 37, 12; 2 K. 17, 6; 18, 11), die Landschaft (auch Stadt? s. Inschrift) am Chabor in Mesopotamien. - Möglicherweise ist uns in dieser Liste auch das an den zuletzt citirten Bibelstellen neben Gôzân und den "Städten Mediens" aufgeführte Ḥălaḥ (תלת) monumental erhalten, dieses in dem mit Arba-ha = Arrapachitis in derselben Zeile (36) und vor Rasappa = Reßeph der folgenden Zeile (37) aufgeführten Ḥa-laḥ-ḥu, das wäre קלח. Der polyphone Charakter des Zeichens für lah (auch ut, tam, par u. s. w.) wird hier durch das nachfolgende hu stark reducirt. Wir lesen (a. a. O. 53, 36-44):

<sup>36. &#</sup>x27;ir Arba-ḥa, 'ir Ḥa-laḥ-ḥu

<sup>37. &#</sup>x27;ir Ra-sa-ap-pa

<sup>38. &#</sup>x27;ir Ud(? Par? Tam?)-nu-nu | 'ir Ud(?)-ḥa-ḥa

<sup>39. &#</sup>x27;ir Til(?) -li-'i | 'ir Ab-ku

<sup>40. &#</sup>x27;ir I-sa-na

<sup>41. &#</sup>x27;ir Da(Ta)-bi-ri-i-šu

<sup>42. &#</sup>x27;ir Su-u-du | 'ir Tus-ha-an

<sup>43. &#</sup>x27;ir Gu-za-na | 'ir Na-si-bi-na

<sup>44. &#</sup>x27;ir Ha-mí-di-'i.

ma-da-tav am-har-šu. 178. A-na ir Zap-pa-ri-a ir dan-nu-ti-šu ša mat Mu-sa(za)·si-ra a-lik; ir Zap-pa-ri-a a-di 179. XL. VI ira-ni ša ir Mu-sa(za)-si-ra-ai akšu-ud; a-di . . . a-tí ša mat U-ra-ar-ța-ai 180. al-lik, L 'ira-ni-šu-nu ab-bal\*), a-gur ina išā[ti aš-ru]-up. A-na mat Kir-za-a-ni (Gil-za-a-ni) at-ta-rad, mada-tav 181. ša U(?)-bu-u mat Kir-za-na-ai mat Man-[na-ai?], (?) Bu-ri-sa-ai mat Har(Mur?)-ra-na-ai 182. mat Sa-aš-ga-na-ai mat mat An-di-ai mat . . . . ra(?)-ai alpi, siini, sûsi 183. simda-at ni-ri am-har. A-na 'iri ša mat . . . . . [at]-ta-rad; 'ir Pi, 'ir Ri-a(?), 184. 'ir Si-ti-u-ar-ja 'ira-ni-šu dan-nu-[ti] a-di XXII 'ira-ni ša li-ví-tu-šu ab-bal a-gur 185. ina išâti aš-ru-up pu-ul-ḥi mílam-mí...at-bu-uk(?). A-na ira-ni ša mat Bar-su-ai il-tal \*\*). 186. Ir Bu-uš-tu ir Ša-la-ha-ma-nu ir Ki-ni-ha-ma-nu, ira-ni dan-nu-tí a-di XXIII 'ira-ni 187. ša li-ví-tu-šu-nu akšu-ud; tiduki-šu-nu a-duk, šal-la-su-nu aš-lu-la. A-na mat Nam-ri at-tarad, 188. pu-ul-hi mí-lam-mí ša Ašur Marduk is-hu-bu-šu-nu, 'ira-ni-šu-nu u-maš-ši-ru, a-na 189. šadi-i mur-si i-li-u. CC. L 'ira-ni-šu-nu at-ta-bal, at-ta-kar, ina išâti a-sa-rap, 190. ina ni-ri-bí ša si-mí-si ina riš mat Hal-ma-an u-ri-da d. i. "175. In jenen Tagen als ich in der Stadt Chalah verweilte, 176. entbot, entsandte ich den Dajan-Asur, den Obertartan meines zahlreichen Heeres, asnat (?) [mit] meinen Truppen, meiner Bagage. 177. Nach den Städten des Datâ vom Lande Chubuskâ rückte er, Tribut, ihn empfing ich. 178. Nach der Stadt Zapparia, der Hauptstadt vom Lande Musasir, zog ich; die Stadt Zapparia sammt 179. sechs und vierzig Städten des Landes (Text : Stadt!) Musasir nahm ich ein. Nach (?) den . . . . des Landes Urarți 180. zog ich. Fünfzig ihrer Städte zerstörte ich, verwüstete ich, verbrannte ich mit Feuer. Nach dem Lande Kirzân (Gilzân) stieg ich hinab, den Tribut 181. des Ubû vom Lande Kirzân, des Mannäischen (? - Mén.), des Burisäischen (?), des Char(Mur?)ranäischen, 182. Sasganäischen, Andiäischen, des .....äischen Landes, (nämlich) Ochsen, Kleinvieh, Pferde, 183. ans Joch gewöhnte, empfing ich. Nach den Städten des Landes . . . . . stieg ich hinab; die Stadt Pi, die Stadt Ria (?), 184. die Stadt Sitiuarja, seine festen Plätze, sammt 22 Städten in seinem Grenzgebiete, zerstörte ich, verwüstete ich, verbrannte ich mit Feuer, gewaltigen Schrecken . . . . . . Nach den Städten des Landes Barsua zog ich. 186. Die Stadt Bustu, die Stadt Salachamanu, die Stadt Kinichamanu, feste Städte, sammt 23 Städten 187. in ihrem Umkreis nahm ich ein; ihre Soldaten tödtete ich, ihre Gefangenen führte ich fort. Nach

<sup>\*)</sup> Der Obelisk schreibt bekanntlich auch sonst ab-bal.

<sup>\*\*)</sup> So lies! R. אלתעל = עלה

dem Lande Namri zog ich hinab, 188. der gewaltige Schrecken Asurs (und) Merodachs überfiel sie, ihre Städte verließen sie, in 189. die unzugänglichen Berge flüchteten sie sich (R. אולכו). 250 ihrer Städte zerstörte ich, verwüstete ich, verbrannte ich mit Feuer. 190. In der Nähe von simísi (? - vgl. mat Si-mí-si Asurn. I, 55) zu Häupten von Chalman stieg ich (in die Ebene) hinab." - Von Chalah-Niniveh also zieht der Assyrer nördlich über Chubusk nach Musasir und weiter nach Urarțu, wendet sich dann südöstlich nach Kirzan, das niedriger als Urartu belegen war, da das Heer nach hier "hinabsteigt", zieht dann, den Tribut des (also in der Nähe belegenen) Mannäischen (?) Landes und des (östlich gelegenen) Landes Andia (u) in Empfang nehmend, nach dem Gebiete des Landes Barsua. Schließlich kommt das Heer bei dem Hinabzuge durch das Land Namri (am Zagros) in der Nähe von Chalman, bezw. Chalvan \*) an einem Zuflusse des Dijâlâ wiederum in ebenes Gebiet d. i. in die Tigrisniederung. Durch diese Bestimmung der Lage von Kirzan, nämlich als eines zwischen Urartu und Barsua einerseits, Van und Andia anderseits, zugleich als eines solchen in der Nähe von Chubuskia und Kirruri belegenen Landes werden wir für dasselbe auf ein Gebiet zwischen Araxes und dem Urmiasee geführt, etwa auf dasjenige, das durch das heutige Choi und Marand als Mittelpunkte bestimmt würde. Hier begreift sich auch die Erwähnung doppelbuckeliger Kühe und zweihöckeriger Kameele (S. 138 Anm. \*\*\*) für Kirzan; s. über das Vorkommen von (doch wohl baktrischen) Kameelen in Adherbeidschan Ritter, Erdk. VIII, 671.

3. Aus der gelegentlichen Erwähnung des Landes Barsua in den oben mitgetheilten Stellen ergeben sich für die geographische Einfügung auch dieses Gebietes einigermaßen greifbare Anhaltspunkte. Wenn Salmanassar bei seinem Feldzuge vom 31. Regierungsjahre, nachdem er über Chubuskia bis Urartu am Araxes vorgedrungen, auf seinem Rückwege über Kirzan (Guzan), Barsua und Namri \*\*) bei Chalman (Holvân) herauskommt; wenn

<sup>\*)</sup> Doch wohl zweifellos das Χαλωνῖτις (auch Καλλωνῖτις) der Alten d. i. das Gebiet um die Stadt Chala her, 5 Schoeni vom Zagrosgebirge s. Isid. Char. 3 (Müller I, 250), das heutige Holvân (Σάς , am Ausgange des Passes, über welchen die große Hauptstraße von Medien nach Bagdad führt.

<sup>\*\*)</sup> Geschrieben wird der Name: Nam-ri. Es ist darunter (s. Obel.111) ein Land jenseit des "unteren Zâb" zu verstehen, nach welchem man nach Durchzug (attapalkalkit) durch das Gebirgsland Charchar "hinabsteigt" (attarad). Es war so belegen, dass die Truppen von Namri mit denen vor Kar-Dunias, Elam, dem Kaldilande und denen der Arumu (in Südbabylonien) sich dem Assyrer Samsi-Bin, nachdem er nach Ueberschreitung des Turnat und eines anderen südlicheren Flusses in Babylonien eingedrungen war, zur Schlacht entgegenstellen konnten (Samsi-Bin IV, 1 ff., 37—40).

derselbe Salmanassar in seinem 30. Regierungsjahre nach Ueberschreitung des (oberen) Zâb in einem kleineren Bogen über Chubuskia, das Mannäische Gebiet nach Barsua uud von da nach Assyrien zurückgelangt und zwar ohne Namri einerseits, Kirruri anderseits zu berühren, so dürfte einleuchten, daß Barsua irgendwie in Atropatene zu suchen ist. Damit stimmt, dass auf dem umgekehrten Wege, den das assyrische Heer im 24. Jahre einschlug (Obel. 110 ff.), dasselbe nach Ueberschreitung des unteren Zâb (nahar Za-ba šupalu) zuerst nach dem Lande Namri gelangt und alsdann nach dem Lande Barsua zieht, wo der König 27 Königen desselben Tribut auferlegt. Das Heer rückte dann nach Amadai, Arazias und anderen Gebieten; im Lande Charchar errichtet der König sein Standbild; hierauf Rückkehr nach Assyrien. Zu bemerken ist noch, dass der König auf dem Zuge von Barsua nach Namri "hinabsteigt" (187: ana mat Namri attarad): Barsua lag also relativ höher als Namri. Können wir nun das letztere irgendwie einem westlichen Grenzgebiete Mediens, und zwar diesseit, westlich von der Zagroskette, gleichsetzen \*), so weist uns diese Angabe für

Es stimmt mit dieser Lage des Landes nach Babylonien zu der Umstand, daß ein König desselben den — nicht sowohl assyrischen (Lenormant), als — babylonischen Namen Marduk-mu-dammi-ik (Z. 94) führt, der auf die nahen Beziehungen dieses Landes zu Babylonien hinweist.

<sup>\*)</sup> Die Landschaft jenseit des unteren Zâb und jenseit der Pässe des Zagros (vom Lande Namri kommend steigt Salmanassar [Obel, 190] oberhalb Halman = Holvân [s. o.] in die babylonische Ebene hinab : in a ni-ri-bí ša si-mí-si ina rîš mat Hal-ma-an u-ri-da). Es muss auch eine nicht unbedeutende Landschaft gewesen sein, da Salmanassar in derselben nicht weniger als 250 Städte verwüstet (ebend. 189). Werden wir so für Namri auf das südwestliche Grenzgebiet Mediens gewiesen, so stimmt damit, dass es in der Cylinderinschrift Sargon's Z. 14 zwischen Madai und 'Illip aufgeführt wird (s. u.). - Im Wesentlichen ist dieses die Ansicht auch der übrigen Assyriologen, s. H. Rawlinson in J. R. A. S. XII, 1850 p. 440 not. 3; Finzi 243; Lenorm. L. A. I p. 23. Lenorm. denkt bestimmter noch an die Ebene von Schehre-zur (L. A. 43). - Es ist verführerisch, mit H. Rawlinson bei G. Rawlinson, Herodotus 2. ed. 1862 I p. 379 ann. 7: Tsimri = Zimri auszusprechen und die Zimri Jeremia's (25, 25), die dieser neben Elam aufführt, zu vergleichen (so auch G. Smith und A. H. Sayce). Allein der hebr. Text bietet eben (mit ), und der zweite Lautwerth des Zeichens nam ist nicht zim, sondern (?) sim (DD) s. Syll. 624. — Vielleicht haben wir den Mittelort des Namrilandes repräsentirt zu suchen in jenen Ruinen der Ebene Hurin, am linken Ufer des Dijâlâ (Schirvân), von denen H. Rawlinson insbesondere berichtet, dass er dort eine Inschrift mit archaistisch-babylonischer Keilschrift gefunden habe (J. of RGS. IX, 31). Es würde

das Barsua auf das höher gelegene Atropatene, da wir die Richtung nach Norden kraft der Parallelstellen jedenfalls nehmen müssen. Ob der Name Amadai (mat A-ma-da-ai) mit dem Namen "Medien", Madai, etwas zu thun hat (Rawlinson, Sayce), ist fraglich; doch ist es schon vorab bemerkenswerth, dass der Name, der sonst weder bei Salmanassar, noch einem anderen König vorkommt, an jener Stelle an dem Orte auftritt, wo sonst Madai erscheint d. h. neben Arazias. Man vgl. die Stelle bei Salmanassars Sohne, Samsi-Bin, in welcher er uns von einem Zuge erzählt, der sich nach Ueberschreitung des (oberen) Zâb nach dem Land Naïri mit Chubuskia, Van, Barsua, Talikl [? \*)] richtete, Mísu (mat Mí-sa-ai II, 42), Ginunbunda \*\*), das Land Matai (mat Ma-ta-ai III, 27. 32) und Arazias (38) in Mitleidenschaft zog und für die Naïriländer mit der Auferlegung eines Tributs an Pferden für die Zukunft endete (col. II, 34-III, 67). So weiter bei dessen Nachfolger Binnirar, welcher in seiner Inschrift I R. 35, Z.5-11 die Ostgrenze seines Herrschaftsgebietes folgendermaßen bestimmt\*\*\*) (IR. 35, 5 ff.): 5. ka-šid ištu mu(?)-si-lu-na†) 6. ša na-pah šam-ši mat Kib mat 'Il-li-pi mat Ḥar-ḥar ††) mat A-ra-zi-aš 7. mat Mí-su mat Ma-da-ai mat Gi-nun-bu-un-da ana si-har-ti-šu +++) 8. mat Mu-un-na mat Par-su-a mat Al-lab-ri-a mat Ab-da-da-na 9. mat Na-'-ri ana pat gim-ri-ša †††) mat An-di-u ša a-šar-šu

gut zu dem Umstande stimmen, daß es, wie wir oben (S. 170) anmerkten, ein Name von gerade babylonischem Typus ist, welcher uns als solcher eines Herrschers von Namri begegnet.

<sup>\*)</sup> Die Lesung dieses Namens ist unsicher. Die Möglichkeiten sind : Ta-lik-la-ai; Ta-ur-la-ai; Ta-tas(s)-la-ai.

<sup>\*\*)</sup> Die Lesung Gi-rat-bu-un-da (Oppert, Mén., KAT.) ist falsch: das betr. Zeichen ist sicher das Zeichen nun (nicht das ganz ähnliche rat), wie die Stele Samsi-Bins I R. 30 col. II, 59 (nun) vgl. mit IV, 12 (rat) zeigt (an letzterer Stelle ist übrigens im englischen Inschriftenwerke p. 34 das betr. archaistische Zeichen mur (har) fälschlich durch das cursive ah transcribirt). Es wird nun aber wiederum schwerlich Girubbunda (A. H. Sayce) zu lesen sein (rub ist, so viel ich weiß, nur ideographischer, nicht zugleich Sylbenwerth des betr. Zeichens), vielmehr mit Norris Ginun-bu-un-das. für den Lautwerth nun ABK. 72 Nr. 161.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. KAT. 110 flg.

<sup>†)</sup> Ist dieses richtig? Erwartet man nicht ein mat am Anfange?

<sup>††)</sup> Für den Lautwerth har (nicht kar!) des betr. Zeichens s. ABK. 68 Nr. 76.

<sup>†††)</sup> Beachte den Wechsel von šu (Masc.) und ša (Fem.) Z. 7. 9.

ru-ku mit-bak [? - mit-hu? bat-hu? etc. \*)] šadu-u a-na pat gim-ri-šu a-di 'ili tiham-tiv rabi-ti 11. ša na-pah šam-ši d. i. nerobernd von musiluna (?) an, welches im Aufgange der Sonne, das Land Kip, das Land Illip, das Land Charchar, das Land Arazias, das Land Mís, das Land Madai (Medien), das Land Ginunbund in seinem Umkreis, das Land Mun, das Land Parsua, das Land Allabria, das Land Abdadan, das Land Na'ri in seiner Gesammtheit, das Land Andiu, dessen Lage eine ferne, mitbak šadu in seiner Gesammtheit, bis hin zum großen Meere des Aufgangs der Sonne". Hier beginnt die Aufzählung im Osten (napah šamši) mit einem unbekannten Lande Kib, schreitet zu 'Illip (Südmedien s. u.), fort, geht zu Charchar am Zagros (s. u.) über, weiter zu Madai, Medien im engeren Sinne, wendet sich zu Ginunbund, weiter zu Mun (vermuthlich = Mannai oder Van s. u.), sodann zu Parsua, Allabria, Abdadan und dem Lande Naïri und bestimmt, über Andiu fortgehend, die Ostgrenze schliefslich als reichend "bis zum großen Meere des Aufgangs der Sonne" \*\*). Es erscheint vielleicht nicht unangemessen, wenn wir uns die Coincidenz der Angaben Salmanassars, Samsi-Bin's und Binnirar's durch schematische Uebersicht vor Augen stellen, indem wir zugleich die hier ebenfalls hergehörigen auf dem Cylinder Sargons Z. 14 flg. beifügen. Die Reihenfolge der Länder, sei es in den Berichten über ihre Züge, sei es in ihren Aufzählungen eroberter Länder, ist diese :

- 1) Salmanassar II (Kriegszüge):
  - a) Chubuskâ, Mußaßir, Urarțu, Kirzan (sammt Man und Andiu), Barsua,
    Namri = XXXI. Jahr;
  - b) Chubuskia, Madachir, Man, . . . ., Barsua = XXX. Jahr;
  - c) (Simísi) Chubuskia, Urarțu, Guzan (Beg. der Reg. [Mon.]);
  - d) Namri, Barsua, Amadai, Arazias, Charchar = XXIV. Jahre.
- Samsi-Bin (Kriegszug):
   (Silar) Chubuskia, Sunb, Man, Barsua, Talikl, Mís, Ginunbund, Matai, Arazias.
- 3) Binnirar (Aufzählung beherrschter Gebiete):
  - . . . Kip (?), 'Illip, Charchar, Arazias, Mís, Madai, Ginunbund, Mun, Parsua, Allabria, Abdadan, Na'ri, Andiu.

<sup>\*)</sup> Auf eine Deutung mus ich verzichten. Die auf die Lesung bil-hu gestützte Deutung KAT. a. a. O. ist längst von mir als eine unhaltbare erkannt.

<sup>\*\*)</sup> Ueber die Frage, welches Meer hiermit gemeint ist, handle ich an einem andern Orte.

- 4) Sargon (desgl.):
  - a) Madai, Namri, Illip, Chamban, Parsua, Man, Urarțu (Cylinder-inschrift);
  - b) Man, Karalla, Andia, . . ., Charchar, Madai, 'Illip, Urarţu (Stierinschrift).

Zunächst ergiebt sich aus dieser Uebersicht, dass das Parsua Binnirar's und Sargon's mit dem Barsua Salmanassar's und Samsi-Bin's identisch (Fr., Lenormant; jetzt auch J. Oppert), und schon demgemäß nicht "Persien" (Oppert in E. M., G. Rawl., G. Smith, J. Mén., KAT.), aber auch nicht wahrscheinlich "Parthien" ist (gegen Lenormant und Oppert), welches beträchtlich weiter östlich belegen und im babylon. Text der Behistuninschrift Par-tu-u heisst, während "Persien" dort Par-su, Pa-ar-su (פרם) lautet (s. weiter 179). Auch dass das Par-su-aš Sargon's (Khors. 58) und Sanherib's (Tayl. Cyl. V, 31) Persien sei, wie früher Oppert ebenfalls annahm (später anders) und jetzt noch Lenormant statuirt, ist sehr unwahrscheinlich. Abgesehen von der auch hier wiederkehrenden lautlichen Schwierigkeit ist es kaum anzunehmen, dass Sargon "Städte des Landes Niksamma" der Satrapie "Persien" hinzugefügt habe (Khors. 58), da er uns doch von einer Eroberung Persiens nirgends ein Wort berichtet, während wir von einer solchen des Landes Par-su-a, das in der Aussprache Bar-su-a sicher nicht Persien ist, allerdings lesen (Cyl. 15). Auf der Sanheribinschrift erscheinen die Bewohner von Parsuas zwar im Bunde mit Elam, aber Verbündete desselben waren auch die Bewohner von 'Illip, in Südmedien s. u.; warum soll Elam da nicht auch die Nordmedier zur Empörung gegen Assyrien haben veranlassen können? Zu der Aussprache Parsuas neben Parsua liefse sich die von Mannas (Obel. 168) neben Man stellen. Schliefslich bleibt die Möglichkeit, dass es ein besonderer (medischer) Stamm war.

Weiter erhellt aus jener Uebersicht die wenigstens hohe Wahrscheinlichkeit der Identität von dem Matai Samsi-Bin's und dem Madai Binnirar's, dessen Nichterwähnung bei Samsi-Bin, der doch bis Arazias vordrang, sehr überraschen würde. Gerade bei dieser Uebersicht drängt sich nun aber auch die Identität des Amadai Salmanassar's und des Matai und Madai der beiden anderen Könige auf. Wie Amadai zwischen Barsua und Arazias auftritt, so nicht minder Matai zwischen Arazias einerseits, Barsua (nebst Talikl, Mís, Ginunbund) anderseits; Madai endlich (bei Binnirar) erscheint zwischen Ginunbund und Mís, wie Ginunbund bei Samsi-Bin zwischen Matai und Mis; außerdem steht es wieder in der Mitte zwischen Arazias (mit Mís) und Ginunbund (mit Mun), wie Matai bei Samsi-Bin zwischen Arazias und Ginunbund (mit Mís). Gleichzeitig dürfte erhellen, dass das mat Munnai Binnirar's, welches bei ihm unmittelbar neben Parsua (vor demselben) aufgeführt wird, schwerlich ein anderes Land ist, als das mat Mannai, mat Manai Samsi-Bin's und Salmanassar's, auch Sargon's, das bei den beiden ersteren und letzteren ebenfalls unmittelbar

neben Barsua (hinter demselben) aufgeführt wird, bei Salmanassar nur durch das, vermuthlich seitlich abliegende, Andiu (s. u.) davon getrennt wird. Die Nichterwähnung des mannäischen Landes bei Binnirar wäre auffällig, da er doch Naïri nennt; und ein Land Mun kommt doch auch sonst neben dem ja häufiger erwähnten Barsua nicht vor. Die Umlautung Mannai in Munnai kann anderseits kaum ernstliche Schwierigkeiten bereiten, selbst wenn, wie man wohl gemeint hat, die Aussprache Minni des A. T.'s, die aber doch in der griechischen: Muvac \*) ihr Analogon hat, auf Rechnung der Masorethen zu setzen sein sollte. Ich erinnere auch noch für das Assyrische selber an den Wechsel der Aussprache in den Stadtnamen Tul-Barsib, wofür sich doch auch Tul-Bursib findet (Monol. Salm. II, 16). - Arazias und Charchar (Har-har, Har-ha-ar, Har-ha-a-ra\*\*)) bei Salmanassar (Nr. d) wie bei Binnirar, neben einander und zugleich neben Amadai (Salm. d), bezw. Matai (Samsi-Bin), auch 'Illip und Mís-Madai (Binnirar) erscheinend, werden Landschaften von Westmedien sein, ohne dass sich doch Sicheres über ihre Lage ausmachen ließe. Alle drei Landschaften: Amadai, Arazias, Charchar, müssen niedriger belegen sein, als Barsua, da Salm. (Obel. 121) von dem letzteren Gebiete nach jenen Ländern "hinabsteigt" (attarad). Dass wir Charchar in Westmedien zu suchen haben, bestätigt sich durch die Stelle in den Sargonsannalen Botta 74, 5-9, aus der wir ersehen, dass Charchar in der Nähe von 'Illip und so belegen war, dass es sich begreift, wie Sargon hier den Tribut von 28 medischen Fürsten in Empfang nehmen konnte. Zugleich erfahren wir aus derselben, dass es eigentlich eine Stadt war, nach welcher das Gebiet Charchar dann benannt ward. Die Stelle lautet: 5. 'Ir Ha-ar-ha-ra-ai Ki-ba-ba bil-'ir-šu-nu ir-du-du-va 6. a-na Da-al-ta-a mat 'Il-li-ba-ai iš-pu-ru 'i-biš ar-du-ti. 'Ir šu-a-tu ak-šu-ud-va [šal]-lat-su aš-lu-la niši matati ki-šid-ti ka-ti-ja 7. i-na lib-bi u-ší-rib; niša šu-ut-sak-ja niša bil-NAM 'ili-šu-nu aš-kun. Nahar TU 'i-lituv ša mat A-ra-an-zi-su, nahar TU šap-li-tu ša Bit-Ra-ma-tu-a 8. mat U-ri-ka-tu mat Si-ik-ri-is(iz, is) mat Sa-pa-ar-da mat U-ri-ak-ki, VI na-gi-i, ak-šu-ud-va 'ili-šu-nu u-rad-di. Tuklat Ašur bil-ja a-na ilu-ti-šu-un aš-[kun]\*\*\*) 9. 'ir Kar-Sarrukin šum-šu ab-bi; ša XXVIII niši bili†) 'ira-ni ša mat Ma-da-ai

<sup>\*)</sup> Vgl. hierzu Müller, hist. graec. frgmm. III p. 415.

<sup>\*\*)</sup> I R. 35, 6; Obel. 121. 125.

<sup>\*\*\*)</sup> Der letzte Theil des Zeichens fehlt — ohne Andeutung einer Lücke — theilweis auf der Lithographie. Dennoch wird die Ergänzung richtig sein. Die Prunkinschrift hat dafür u-ší-šib s. u.

<sup>†)</sup> Wahrscheinlich hatte der Assyrer für nisu-bilu "Commandant" ein besonderes Wort im Gebrauch. Die Transcription ist unvollkommen, wie in ähnlichen Fällen.

dan-nu-ti-va ma-da-ta-šu-[nu] am-ḥar-va ṣa-lam šarru-ti-ja i-na 'ir Kar-Sarrukin ul-[til] d. i. "die Bewohner der Stadt Charchar irdudu (? - \*)) den Kibaba, ihren Stadtobersten, und sandten zum Daltâ von Illib, ihm ihre Unterwürfigkeit zu bezeugen. Jene Stadt eroberte ich, und ihre [Gefangenen] führte ich fort; die Angehörigen der von mir eroberten Länder versetzte ich dorthin. Meinen Statthalter, meinen Befehlshaber setzte ich über sie; den oberen Fluss TU \*\*) des Landes Aranzisu, den unteren Fuss TU von Bet-Ramatua, das Land Urikatu, das Land Sikris, das Land Saparda, das Land Uriakki : sechs Districte eroberte ich und fügte ich zu ihnen hinzu. Die Verehrung Asurs, meines Herrn, machte ich zu ihrem Gottthum \*\*\*). Stadt Kar-Sarrukin nannte ich ihren Namen; von 28 mächtigen Stadtobersten von Medien empfing ich Tribut, und mein königliches Bild richtete ich in der Stadt Kar-Sarrukin auf." - Ueber das hier und in der Inschrift Binnirar's erwähnte Land 'Illib ('Illip) giebt Auskunft die Stelle in der Khorsabadinschrift Sargons 118 ff. vgl. mit der Parallele in den Annalen Botta pl. 106, der wir entnehmen, daß bei einem Streite um die Herrschaft nach dem Tode des Dalta von 'Illip der eine der beiden Söhne Nibi'i sich an Sutikrak-Nachundi von Elam um Unterstützung wendet, während der andere Ispabâra assyrische Hilfe nachsucht. Sargon geht auf das Ansuchen ein und entsendet sieben Generäle, welche den Nibi'i sammt seinem elamitischen Hilfsheere †) schlagen und den Ispabâra auf den Thron von 'Illip erheben. 'Illip lag also nach Elam d. i. Susiana zu im Süden. Es stimmt damit die Aufzählung in der Cylinderschrift Sargons (14), wo 'Illip neben Namri ††) erscheint (Madai, Namri, 'Illip, Bit-Hamban †††), Parsua, Man, Urartu u. s. w.). Vergl. noch die Stier-

<sup>\*)</sup> Opp. "vergewaltigten." Vielleicht nach dem Arab. "sie verstießen"?

— In der Khorsabadinschrift 61 ff. rühmt sich Sargon, den medischen Häuptling sammt seinen Angehörigen in die Gefangenschaft abgeführt zu haben.

<sup>\*\*)</sup> Name eines Flusses oder ideographische Bezeichnung (Oppert = rives). — Desselben "cinq" statt "sechs" muß auf einem Versehen beruhen; B. 74, 8 steht das Zahlzeichen für VI und diese Lesung rechtfertigt der Zusammenhang.

<sup>\*\*\*)</sup> Construction hart; Khors. 63 einfacher: tuklat Ašur bil-ja ina lib-bi u-ší-šib "die Verehrung Asur's, meines Herrn, führte ich dort ein".

<sup>†)</sup> Botta 106, 3: šu-u u . . . MVC 'Ilamta-ai [ṣabi] kašti a-na šu-zu-ub napšāti-šu-nu "er (Nibi'i) und . . . 1(?)500 elamitische Bogenschützen, um ihr Leben zu retten," u. s. w.

<sup>††)</sup> Dieses erscheint seinerseits neben Elam in der Zusammenstellung: Kaldu, Elam, Namri, Arumu, bei Samsi-Bin IV, 38. 39.

<sup>†††)</sup> Dieses Bit-Chamban erscheint auch Tigl. Pil. II (II R. 67)

inschrift Botta 36, 11 fig. und Parall.: Ḥarḥar (s. o.), Madai, 'Illipî. Das Ausgeführte bestätigt sich durch den Bericht Sanherib's über seinen zweiten Feldzug, den wir auf dem Bellinocylinder Z. 21—34, sowie in der Parallele auf dem Taylorcylinder col. I, 63—II, 33 lesen und der einen Zug des Königs gegen das Bergvolk der Kaš-ši-i betrifft, in welchem ich zuversichtlich die Kossäer, Κοσσαίοι, der Klassiker erkenne, welche nach Diodors (19, 19) lebendiger Schilderung zwischen dem Euläus und Ekbatana, also im nördlichen Elam, ein unwegsames Bergterrain bewohnten\*). Nachdem

Z. 29 ganz in der Nähe von Namri: mat Nam-ri, mat Bit-Sa-angi-bu-ti, mat Bit-Ha-am-ban, mat Bit-Su-mur-zu (Su-har-zu?) u. s. w. Wie Bit-Humri, Bit-Jakin u. a. (s. o.) wird auch dieses Land von einer Persönlichkeit den Namen haben (Lenormant), zumal uns Salmanassar II auf dem Obelisk 125 als Vater eines auf den Thron erhobenen Königs von Namri einen Ha-ba-an, der (Obel. 95) auch Ha-an-ban heißt (allerdings nicht [geg. Lenorm.] Ham-ba-an), namhaft macht, dessen Namen aber trotzdem mit dem angeführten ein und derselbe sein dürfte. würde dann zu mat Namri etwa in demselben Verhältnisse stehen, wie Bit-Burutaš (auch Buritiš) zu mat Tabal s. Botta 81, 6: Ambaris, König von Bit-Buritis vgl. mit Khors. 29. 30 : Am-ri-is (sic!) mat Tabal-ai; weiter Sargon Cyl. 23: mat Bit-Bu-ru-ta-aš vgl. mit Botta 36, 19 : mat Ta-ba-li, gi-mir mat Bit-Bu-ru-ta-aš "das Land Tabal, die Gesammtheit des Landes Burutas" - hier beides neben einander! - Das Fehlen beiläufig der Sylbe ba in dem Namen Am-ba-ri-is in der Khorsabadinschrift (= Am-ri-is) wird übrigens schwerlich auf einen Fehler des Steinmetzen zurückgehen : dagegen spricht die constante Schreibung dieses Namens als Amris in der großen Prunkinschrift s. Botta 145, 2 Z. 5. 7 und die Parallele B. 96, 8. Wir haben es vielmehr hier mit einer wirklich verschiedenen Aussprache bezw. mit einer differenten Wiedergabe eines verschieden gehörten Namens zu thun, dieses nämlich was den Lippenlaut betrifft. Die Schreibung in der Khorsabadinschrift repräsentirt das Wort Amris, die andere das Wort Ambris (Wechsel von m und mb vor r). Der Zischlaut ist s (D) s. Cyl. 23 (Am-ba-ri-is-si).

<sup>\*)</sup> Allerdings nämlich ist ja auch an sich die Lesung Bi-ši-i: (Mén.) möglich, da das betr. Zeichen ebensowohl den Lautwerth bi, wie den anderen kaš hat (ABK. 69 Nr. 105). Allein der Name wird doch genau so geschrieben, wie der Name der babylonischen Kassi, deren Namen durch eine Variante als so lautend sichergestellt ist. Dazu paßt die Schilderung von dem schwer zu passirenden Terrain ('iķil nam-ra-şi) gerade zu der von Diodor geschilderten, von den Kossäern bewohnten Gegend (vgl. noch Nöldeke in NGGW. 1874 St. 8 S. 178 ff.). — Ob die nach Asurn. III, 17 am Euphrat in Nordbabylonien wohnenden Kassi, das sind aber zugleich im

er nämlich dieses Bergvolk, das da seinen Vorgängern auf dem Throne Assyriens sich nicht gebeugt habe, unterworfen gehabt und in der Hauptstadt eine Tafel mit dem Berichte über seine Thaten aufgerichtet, habe er die Richtung seines Marsches verändert und sich gegen das Land 'Illip und dessen (uns schon von Sargon her bekannten) König Ispabâra gewandt: pa-an ni-ri-ja u-tir-va a-na mat 'Il-li-pi as-sa-bat har-ra-nu; 'il-la-mu-u-a Is(is, iz)-pa-ba-a-ra šar-šu-un 'ira-ni dan-nu-ti bitni-sir-ti-šu u-maš-šir-va a-na ru-ki-i-ti in-na-bit d. i. "ich wandte um und nahm den Weg nach dem Lande 'Illip; vor mir verliess Ispabâra, ihr König, seine festen Städte, sein Schatzhaus und floh in die Ferne". Nachdem er alsdann das Gebiet von Bit-Barrû von 'Illip abgetrennt, zu Assyrien geschlagen und unter einen assyrischen Präfekten, den Statthalter von Charchar, gestellt hat (mat Bit-Ba-ar-ru-u na-gu-u a-na gimir-ti-šu ul-tu ki-rib mati-šu ab-tuk-va ili mi-sir mati Ašur u-rad-di. 'Ir 'Il-in-za(sa?)-aš a-na 'ir šarru-ti u danna-at na-gi-i šu-a-tu as-bat-va šum-šu maḥ-ra-a u-nak-kir-va 'ir Kar-Sin\*)-ahi-irib at-ta-bi ni-bit-su. Niši matâti kišid-ti kati-ja ina libbi u-ší-šib; i-na kati niši šu-ut-sak-ja niši šalat 'ir Har-ḥar am-nu-va u-rap-piš ma-a-ti d. i. das Land Bit-Barrû, den District nach seinem ganzen Umfange, trennte ich von seinem Lande ab und schlug ihn zum Gebiete von Assyrien. Die Stadt 'Ilinzas (?) machte ich zur Königs- und Hauptstadt jenes Districts, änderte auch ihren früheren Namen um und nannte sie Kar-Sanherib. Die von mir zu Gefangenen gemachten Bewohner der Länder siedelte ich dort an, unter die Botmäßigkeit meines Beamten, des Statthalters von Charchar, stellte ich sie und machte groß das Land"), nimmt Sanherib auf seiner Rückkehr den Tribut der Meder in Empfang : i-na ta-ai-ar-ti-ja ša mat Ma-da-ai ru-ku-ti, ša i-na šarra-ni abuti-ja ma-am-man la iš-mu-u zi-kir mati-šu-un, man-da-ta-šu-nu ka-bid-tu am-har; a-na ni-ri bí-luti-ja u-šak-ni-su-nu-ti \*\*) d. i. "Bei meiner Rückkehr (geschah es), daß ich von den fernen Medern, von denen unter den Königen, meinen Vätern, Niemand auch nur den Namen des Landes gehört hatte, reichen Tribut empfing; meiner Herrschaft unterwarf ich sie". Auf dem Wege von Nordelam (Kossäer) nach Medien liegt also wie Charchar, so auch 'Illip; und da Charchar bereits assyrische Provinz ist, während 'Illip dieses noch nicht

Wesentlichen die Kassi von Kardunias) mit diesen Kassi etwas, und weiter was sie mit den Kισσοὶ, die Dionys. Perieg. 1014. 1015 jenseit und nördlich von Babylon stellt (ὑπὲο Βαβυλῶνος ἐπὶ πνοιὴν βορέαο), zu thun haben, muß erst noch des Näheren untersucht werden.

<sup>\*)</sup> Hier lediglich I'N (Bel) statt I'N-ZU geschrieben; s. oben S. 46 Z. 5.

<sup>\*\*)</sup> Statt u-šak-niš-šu-nu-ti gemäß ABK. 203 Anm. 1.

ist, so läßt sich daraus schließen, daß Illip schwerer für die Assyrer erreichbar war und vermuthlich entfernter lag als Charchar. Dürfte für Namri die Ebene im westlichen Quellgebiet des Gyndes = Dijâlâ ziemlich gesichert sein, so würden für Arazias, Bit-Chamban, 'Illip und Charchar die Gebiete am oberen Laufe und an den Quell- und Zuflüssen des Kerchâ, die Gegend um Kirind, die Ebene von Behistun, endlich auch das Gebiet um Hamadân in Aussicht zu nehmen sein \*). Doch scheint es mir bis jetzt nicht möglich, mit Sicherheit die einzelnen Gebiete geographisch zu bestimmen. Auf das eigentliche Medien, Madai im engeren Sinne, würde dann die Gegend weiter östlich davon, sowie nördlich nach Atropatene zu treffen. Vielleicht gelingt es mit der Zeit, durch directe Identification des einen oder anderen der hier erwähnten Länder größere Sicherheit in die Aufstellungen zu bringen und das Einzelne schärfer zu bestimmen.

Ueber Ginunbund läßt sich den obigen Uebersichten so viel entnehmen, daß es irgendwie zwischen Medien einerseits, Mun (Man) und Parsua anderseits zu suchen ist, so daß man etwa an das Land der Amardi im Südwesten des caspischen Meeres denken könnte. Weiter nordwestlich würden sich Allabria \*\*) und Abdadan \*\*\*) anschließen. Am nördlichsten werden wir Andia (Andiu) anzusetzen haben, welches bei Salmanassar (s. o.) zwischen Barsua und Van erscheint, bei Binnirar noch hinter Naïri genannt wird. Bei Sargon, B. 159, 3 Z. 8 wird es zwischen mat Urartu und 'ir Musasir einerseits, mat Zikirtu und mat Mannai anderseits aufgeführt; neben Zikirtu(tí), einem sicher armenischen Gebiet†), erscheint es auch Sarg. Cyl. 29.

<sup>\*)</sup> Lenorm. (lettres Assyr. I, 24. 43; vgl. ägypt. Ztschr. 1870 S. 51) setzt Charchar südöstlich von Namri nach Carina-Cambadene des Isid. von Charax § 4. 5 (Müller I p. 250) und verlegt (I, 40) 'Illip, das = Elvend (Orontes) = Aruvanda sei, in die Gegend von Hamadân = Ekbatana. Jedenfalls wohl wird Charchar das westlichere, 'Illib das östlichere Gebiet sein.

<sup>\*\*)</sup> Allabria erscheint in den Annalen Sargons (Botta 73, 7) im Bunde mit mat Mannai = Van und beide wiederum mit Urarțu; jenes wird also ebenfalls in Armenien oder dessen Nähe zu suchen sein. Eine Heranziehung von Namen und Gegend des Elburs im Süden des caspischen Meeres (Lenorm.) ist hier aus lautlichen und geographischen Gründen ausgeschlossen.

<sup>\*\*\*)</sup> Lenorm.'s Identification des keilschriftlichen Abdadani mit dem Abâdân im nördlichen Chorâzân, südöstlich des caspischen Meeres, schon geographisch höchst unwahrscheinlich, scheitert an der Form und dem Ursprunge des Namens dieses Ortes. Nordmedien und Gîlân würden etwa die Gebiete bezeichnen, wo wir Ginunbund und Abdadan zu suchen hätten. Mit dem nordwestlich an Abdadan sich anschließenden Allabria würden wir dann schon stark nach Adherbeidschan hinein gelangen.

<sup>†)</sup> Zikirtäer werden (Khors. 37. 38) bei den armenischen Wirren neben Urartäern, Mildisäern und Mannäern aufgeführt.

Die Ansicht Lenormant's (LA. I, 37 sq.) endlich, der mit Oppert die Parsua für die Parther hält und annimmt, daß die Parther vor Alters in Atropatene und Nordmedien saßen und dann in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts von den vorrückenden Medern aus ihren Gebieten — nach Osten rückwärts! — in das spätere Parthyene gedrängt wären (von wo sie dann wiederum später von Neuem nach Westen vorgerückt seien), scheitert (vgl. auch schon S. 173) daran, daß noch Sargon (722—705) Cylinderinschrift Z. 15 die Parsua genau da nennt, wo sie ständig die älteren Könige aufführen: zwischen Namri (sammt 'Illip und Bit-Hamban) und mat Mannai in Armenien. Parsua und Parther haben nichts mit einander zu schaffen.

4. Das Land Naïri, geschrieben Na-i-ri, auch Na-'-i-ri und Na-'-ri. In Beziehung auf dieses "Land" entnehmen wir den Inschriften, dass dasselbe westlich beginnt an den Quellen des Tigris und nördlich von denselben sich hinstreckt. Es erhellt dieses aus der S. 129 mitgetheilten Stelle der Stierinschrift Salmanassars II über das 15. Regierungsjahr (Lay. 47, 28 ff.): Quellen des Tigris, Tunibun, Quellen des Euphrat (Kara-Su? Murâd?), Urartu, Daja'ini = Land Naïri, sowie aus Tigl. Pil. I col. IV, 43 ff. 58. 71 ff.: Amadan (in Sophene, zwischen Euphrat und Tigris, nicht zuweit von Amíd s. Asurn. III, 96 ff. 100. 102 flg. 107. 109), Euphrat (hier = Murâd s. o.), Nummí, Daja'ini, Vansee = Naïri. Es lag ferner in nächster Nähe der Landschaft Kašijar (vermuthlich in Nordwestsophene s. oben S. 152), und der Stadt Tuscha (Tuschan) (Asurn. II, 2 ff., 97 ff.; vgl. auch Asurn. III, 120 : Naïri, Kirhi, Subari). Kašijari ebenso wie Kirchi grenzten gemäß Asurn. II, 97 ff. 112 ff. unmittelbar an Naïri, ja gingen, wenigstens das letztere, gemäß II, 117 vgl. mit 112 ff. geradezu in das Gebiet der Naïriländer über. Die Stadt Tuschan lag gemäß II, 103 ff. westlich (rechts) vom Tigris; östlich vom Tigris lag gemäß eben der Stelle die Stadt Pitur, die als eine 'ir mar-si dan-nis "als eine sehr unzugängliche Stadt" bezeichnet wird (104); von dort hinab gelangt der König in das Land Kirchi: 112. ištu 'ir Pi(Bi)-tu-ra at-num-ša, a-na 'ir Ar-ba-(ak)-ki mat Kir-hi ša bí-ta-a-ni (s. S. 147) a-ta-rad (a-tar-da). Nördlich erstreckte sich das Land Naïri bis hoch nach Armenien hinein. Dieses erhellt aus der Inschrift Samsi-Bin's col. II, 16 ff., also lautend : 16. Ina II. gir-ri-ja 17. Mu-šakķil-Ašur nišu rabu . . . . . 18. <mark>ir-šu mu-di-'i tukmati nišu ți-'i-</mark>mí it-ti gur-ḥi-ja u ki-mas-ja 20. a-na mat Na-'-ri u-ma-ir-va 21. aš-pur-šu, a-di 'ili tiham-ti š<mark>a sul-mí 22. šam-ši il-lik . . . . . . 30. Ina ta-ai-ar-tišu 31. ti-</mark> duki ša mat Su-un-ba-ai i-duk. 32. Ma-da-tuv sûsi simda-at 33. ni-ri ša šarra-ni ša mat Na-'-ri 34. kali-šu-nu am-har d. i. "16. In meinem zweiten Feldzuge entbot ich, entsandte ich den Musakkil-Asur, den willigen, widerstandskundigen, den Mann des Befehls (?), . . . . . . mit meinem gurh und meiner Bagage 20. nach dem Lande Naïri; bis zu dem Meere des Untergangs der Sonne zog er. 30. Bei seiner

Rückkehr schlug er die Truppen des Sunbäischen Landes. Tribut von Rossen, ans Joch gewöhnten, empfing ich von allen Königen des Landes Naïri". Vgl. Tigl. Pil. col. IV, 96 : I šu-ši šarra-ni 97. matat Na-i-ri a-di ša a-na 98. ni-ra-ru-ti-šu-nu il-li-ku-ni 99. i-na mul-mulli-ja a-di tihamti 100. 'i-li-ni-ti lu ar-di-šu-nu-ti d. i. 96. "60 Könige der Naïriländer sammt denen, welche zu ihrer Hilfe herbeigeeilt waren, die warf ich mit meinem mulmul bis zum oberen Meere hin nieder (R. 777)". Ueber die östliche Grenze des betreffenden Landes erhalten wir Aufklärung durch die folgenden Stellen. Um das Land Naïri zu erreichen, überschreitet Samsi-Bin (II, 34 ff. s. ob. S. 166) den (oberen) Zâb und empfängt alsdann Tribut als von Naïriländern : vom Lande Chubuskia, von Van, Parsua und Taliklu. Da der Assyrer bei diesem Zuge nach dem östlichen Theile des Landes Naïri (vgl. Van, Barsua, Taliklu) genau wie bei seinem früheren (zweiten s. ob. S. 179) nach dem "Meere des Unterganges der Sonne" die gleichen Länder (Sarsina's und Land Sunb) berührt, so ist klar, dass diese Gebiete etwa in der Mitte des Bereiches von Naïri zu suchen. Sonst wissen wir über die Lage dieser Staaten bislang nichts Näheres. Zu dieser durch die inschriftlich gelieferte Grenzbestimmung an die Hand gegebenen Ausdehnung des Landes Naïri nach dem Osten zu stimmt es, wenn der König von Chubuskia zugleich auch "König vom Lande Naïri" (šar mat Na-i-ri) heisst (Salmanassar II; Sargon; s. ob. S. 167). Wahrscheinlich ist das Gebiet mit Chubuskia als Hauptstadt recht eigentlich "das Naïriland", und von ihm aus ward der Name auch auf die nördlich und nordwestlich belegenen Hinterländer erst übertragen. Schließlich erhellt aus Tigl. Pil. Cyl. VIII, 12 flg. und I R. 28 col. I, 18, dass Naïri ein Gebirgsland war (ina šada-ni ša mat (matât) Na-i-ri). Man sieht, der Begriff des Landes Naïri der Assyrer deckt sich in seiner weiteren Bedeutung im Wesentlichen mit Armenia major der Classiker, so jedoch, dass im Süden das nördliche Tigrisgebiet (= mat Kirhi) nur theilweis mit hinzugerechnet wird. Dazu war die nördliche Grenze eine schwankende. Urartu scheint in der älteren Zeit einfach zu Naïri gerechnet zu sein, wie sich aus Stand. 7 vgl. mit 9, sowie aus der mitgetheilten Stelle der Stierinschrift Salmanassars II (s. vor. Seite) ergeben dürfte. In der späteren Zeit wird Urartu nicht mehr als ein Naïriland bezeichnet; dasselbe nahm jetzt den übrigen Naïriländern gegenüber offenbar eine zu hervorragende Stellung ein. Schon der genannte Monolith Salmanassars I, 21. 24 unterscheidet von Naïri = Chubuskia das Land Urarțu; ebenso Lay. 47, 28. 30 (beachte auch Tigl. Pil. II Lay. 18, 35. 36!), vollends die Späteren! Dagegen rechnet Samsi-Bin II, 39. 40 vgl. 36 das mannäische Gebiet sammt Barsua noch zu mat Na'ri.

## 2. Positive Ausführung. Nachweis der Lage des keilinschriftlichen Kummuch.

A. Die älteren Berichte: Tiglath-Pileser I und Asurnaßirhabal. Asurnaßirhabal, der Erbauer des Nordwestpalastes, zieht gemäß seiner Monolithinschrift col. I, 69 ff., 73 ff. von Ninua = Niniveh, also östlich vom Tigris, aus; unterwirft, auf dem linken Ufer des Flusses bleibend, nordwestliche Gebiete, insbesondere ein solches am Gebirge Nipur (Nipur vgl. Sanh. Tayl. Cyl. III, 69. 71; Nebî-Junusinschr. Z. 73 s. I. Rawl. 44), eine Oertlichkeit, die, wie schon Norris und Finzi gesehen haben, mit dem babylonischen Nibur (Ni-bu-ru) nichts zu thun hat; überschreitet alsdann den Tigris und wendet sich nunmehr gegen das Land Kummuch: 69. In a lim-mí anni-va ina arah Abu yum XXIV. KAN. 70. ina ki-bit Ağur Ištar ili rabûti bíli-a ištu 'ir Ni-nu-a at-tu-mus ana 'ira-ni ša nir šadi Ni-pur u šadi Pa-za(sa?)-ta(tí) šadi (Var. šadi-i) dannutí 71. šitku-nu lu a-lik; 'ir At-ku-un 'ir Uš-hu (bak?) 'ir Pi-la-zi XX. 'ira-ni ša li-vî-tu-šu-nu akšu-ud etc.; 73. iš-tu 'ira-ni ša nir šadi Ni-pur u šadi Pa-za(?)-tí at-tu-muš (Var. atnum-muš); nahar Diglat 'i-tí-bir, 74. a-na mat Kum-mu-hi ak-ti-rib, ma-da-tu (Var. tav) ša mat Kum-mu-hi mat Muš-ki\*) KAM (Var. Plur.) siparri, alpi, si'ini, karani am-har. Ki-i i-na mat Kum-mu-hi 75. us-ba(Var. pa)-ku-ni, ti-'i-mu utti-ru-ni-va-a: 'ir Su-(u)-ru ša Bit-Ha-lu-pi-'i itta-pal-kat; (mat) Ha-ma-ta-ai niša šakna-šu-nu

<sup>\*)</sup> Lies nicht Zir-ki, s. dageg. Asurnaßirh. III, 9. 134 vgl. mit 8 : Sir-ku (!), Si-ir-ki. — Ueber Muški s. ob. S. 155.

i-du-ku; 76. A-hi-ja-ba-ba habal La-ma-man [Var. ma-na\*)] ša ištu Bit-Adi-ni ub-lu-ni-šu, a-na šarru-ti ina 'ili-šu-nu (Var. muḥ-ḥi-šu-nu) iš-ku-nu. Ina ri-su-ti(tí) ša Asur Ramman 77. ili rabūti mu-šar-bu-u šarru-ti-ja (a) narkabâti, ummanâti ad-ki, ši-di nahar Ha-bur a(as)-sa-bat; ina mí-tak-ti-ja ma-da-tav 78. ma'attu (Pl.) s'a Sal-ma-nu-ha-man(mis'?)-ila-ni 'ir Sa-dikan-na-ai, ša Ilu-Ramman 'ir Šu-na-ai kaspu'(Pl.) hurasu (Pl.) 79. anaku (Pl.) KAM (Var. Plur.) siparri (V. Pl. fehlt), KU lu-bul-ti bir-mí, KU lu-bul-ti (KU) KUM (Pl.) at-ta-har, a-na 'ir Su-(u)-ri ša Bit-Ha-lu-pi-'i ak-ti-rib etc. d. i. 69 ff.: "In meinem eigenen Archontate \*\*\*) am 24. des Monats Ab brach ich auf Geheiß des Asur (und) der Istar, der großen Götter, meiner Herren, von der Stadt Niniveh auf; nach den Städten, welche am Fuße des Nipurgebirges und des Pazatigebirges, gewaltiger Gebirge \*\*\*), belegen sind, zog ich. Die Stadt Atkun, die Stadt Uschu (Usbak?), die Stadt Pilazi, 20 Städte in ihrem Umkreise, nahm ich ein u. s. w.; 73. von den Städten, welche am Fusse des Nipurgebirges und Pazatigebirges, zog ich fort; den Tigris überschritt ich, 74. nach dem Lande Kummuch rückte ich, den Tribut von Kummuch, von Muski: Gegenstände aus Kupfer, Ochsen, Kleinvieh, Wein empfing ich. Als ich im Lande Kummuch weilte, brachte man (mir) die Nachricht:

<sup>\*)</sup> Also nicht Lamanis (Mén.). Das Richtige bei Rodw.

<sup>\*\*)</sup> Dasselbe wird auch bezeichnet als limmu MU.MU.a(ja) d. i. limmu šanat šumi-a(ja) d. i. "Archontat des Jahres meines Namens" I, 99. Salman. Monol. II, 67. S. Norris 686. 805 und vgl. Asurnaßirh. II, 23: "Archontat des Asuridin" d. i. das auf das Archontat des Königs in Wirklichkeit folgende Archontat, s. die Eponymenlisten.

<sup>\*\*\*)</sup> Nicht pays (Mén.), countries (Rodw.).

die Stadt Sûr, welche zu Bit-Chalupî gehörig, hat sich empört; den Hamathenser, ihren Statthalter \*), haben sie getödtet; den Achijabab, Sohn des Lamaman, den sie von Bit-Adin herbeigeholt, haben sie zum Herrscher über sich gesetzt. Mit Hilfe des Asur (und) Ramman, der großen Götter, welche meine Herrschaft glorreich machen, musterte ich die Wagen (meiner) Truppen; die Ufer des Chabor gewann ich, bei meinem Zuge empfing ich den großen Tribut des Salman-chaman(?)-ilani von Sadikan, des Ilu-Ramman von Sun: Silber, Gold, Blei, Kupfer, KU (Stoff?) zu Birmi-Gewändern, KU (Stoff?) zu KUM-Gewändern; nach der Stadt Sür, zu Bit-Chalupî gehörig, rückte ich" u. s. w. Da nun Asurnaßirhabal weder, um in das Land Kummuch zu kommen, den Euphrat oder den Arsanias überschreitet; da er ebensowenig, um nach Bit-Chalupî am Chabor\*\*) zu gelangen, den Euphrat oder Arsanias bei seiner Rückkehr passirt; der ganze Bericht außerdem den Eindruck macht, dass das Land Kummuch gar nicht so sehr weit vom Chabor belegen gewesen sei, so kann, meine ich, dasselbe nicht bei Erzendschan in Armenien gelegen haben; es muss mit seinem Gebiete noch (von Niniveh aus) diess eit des Euphrat d. h. östlich von demselben sich hingestreckt haben, vgl. auch die oben S. 146 mitgetheilte Stelle col. III, 92 ff., sowie II, 86 ff., also lautend: 86. In a lim-mí Ša-AN.MA-damka \*\*\*) narkabâti ummanâti-a ad-ki; 87. nahar Diglat 'i-tí-bir, a(-)na mat Kum-mu-ḥi attara-ab; 'ikal ina 'ir Tul-u-li (Var. Ti-lu-li) u-šar-ri; ma-da-tav ša

<sup>\*)</sup> Nicht: "le préfet de Khamat qui les gouvernait" (Mén.); ebensowenig: the people of Hamath had slain their governor" (Rodw.).

<sup>\*\*)</sup> Ueber die Lage dieses Bit-Chalupî vgl. sonst noch Asurnaßirh. III, 1 ff., 26 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> S. die Var. II R. 68 Nr. 2 Obv. col. 1 Z. 30.

mat Kum-mu-hi at-ta-har. Ištu mat Kum-mu-hi at-tam-muš; ina ni-rib 88. ša (mat) Ištara-tí attara-ab (Var. 'i-tar-ba) ina 'ir Ki-ba-ki a-sa-kan mit-tak u. s. w. d. i. ,86. Unter dem Archontate des Sa-AN.MA.-damka zählte ich die Wagen meiner Truppen, den Tigris überschritt ich, ins Land Kummuch rückte ich ein; einen (den?) Palast in der Stadt Tiluli ušarri; Tribut vom Lande Kummuch empfing ich. Vom Lande Kummuch brach ich auf; in das Gebiet (an die Grenze) des Landes Istarat (?) rückte ich; in der Stadt Kibaki machte ich Halt" u.s. w. Im Verlaufe erzählt der König wie er nach der Stadt Mattijatí (Mattí-ja-tí 89. 91) gekommen sei, Tribut vom Lande Kirchi (östlich vom westlichen Tigrisquellarme s. o.), sowie, nach Verbrennung der Stadt Irsia, von der Stadt Sûr (s. o.) empfangen und alsdann im Lande Kasijar (Kaš-ja-ri s. o. S. 152) Halt gemacht habe (94); nunmehr gehts über Tuschan, nach Ueberschreitung des Tigris (104), nach Pitur (s. o.) und ins Land Kirchi (II, 112). Man sieht, der Zug des Assyrers bewegt sich bis zur Ankunft in Tuschan ausschließlich zwischen dem Tigris im Osten, dem Euphrat im Westen und dem Arsanias im Norden. Die Ueberschreitung keines einzigen dieser drei Flüsse wird (abgesehen natürlich von Vs. 86 flg.) bis dahin berichtet; und da nun trotzdem (II, 87) der Assyrer das Land Kummuch berührt hat, so muß dieses irgendwie innerhalb dieses Bereiches und dazu nach Westen zu belegen gewesen sein oder muß wenigstens beträchtlich in dieses Gebiet hinein sich gezogen haben. Wie unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich es ist, dass Mittelpunkt dieses Reiches Kamach bei Erzendschan, jenseit des Arsanias, am Kara-Su, war, liegt auf der Hand. - Auf dasselbe Resultat führt die Art, wie des Landes Kummuch in der Cylinderinschrift des älteren Tiglath-Pileser Erwähnung geschieht. Gleich der erste Kriegs-

zug dieses gewaltigen Herrschers war gegen die Muskäer und das Land Kummuch gerichtet. Wir lesen col. I, 62 ff.: 62. Ina šur-ru šarru-ti-ja XX. M niši 63. mat Muš-ka-a-ja u V šarra-ni-šu-nu 64. ša L šanâ-tí mat Al-zi 65. u mat Bu-ru-lum (hum?)-zi na(-a)-aš bilti 66. u ma-da-at-tí ša A-šur bil-ja is-ba-tu-ni, 67. šarru ja-um-ma i-na tam-ha-ri irat(?)-su-nu 68. la-a u-ni-[ru?]\*), a-na da-na-ni-šu-nu 69. it-kalu-va\*\*) ur-du-ni mat Kum-mu-ḥi 70. is-ba-tu. I-na tukul-ti Asur bil-ja 71. narkabâtí u um-mana-tí-ja\*\*\*) lup-tí-hir 72. arka-a ulu-kin. Mat Ka-<mark>ši-ja-ra 73. 'ikil nam-ra-si lu-u ap-pal-kit, 74. it-ti</mark> XX. M sabi muk-tab-li-šu-nu 75. u V šarra-nisu-nu i-na mat Kum-mu-hi 76. lu al-ta-na-an, a-bi-ik-ta-su-nu 77. lu as-kun, rak(sal)-ma-at ku-radi-su-nu 78. i-na mit-hu-us tu-sa-ri kima ra-hi-si 79. lu-ki-mir, pagri-šu-nu har-ri 80. u ba-ma-a-tí sa sadi-i lu-sar-di, 81. kakka-du (Plur.)-su-nu luna-ki-sa, i-da-at 82. ira-ni-su-nu ki-ma ka-ri-'i lu-s'í-pi-ik; 83. s'al-la-su-nu bu-s'a-a-s'u-nu namkurt)-šu-nu 84. a-na la-a mi-na lu-sí-sa-a; VI. M 85. si-tí-it um-ma-na-tí-šu-nu ša i-na pa-an 86. tuklâti-ja ib-bar-s'i-du niri-ja (s'ípâ-ja) 86. isba-tu; al-ka-s'u-nu-(u)-ti-va 88. a-na nis'i mat-ti-ja am-nu-s'u-nu-ti d. i. "62. Beim Beginne meiner Herr-

<sup>\*)</sup> Im lithogr. Text steht u-ni-ti (?).

<sup>\*\*)</sup> Sonst gewöhnlich it-tak-lu-va.

<sup>\*\*\*)</sup> Var. ku-ra-di-ja (Pl.).

<sup>†)</sup> Diese Lesung ergiebt sich aus Tigl. Pil. II, 32. III, 3 (nam-kur-ri).

schaft 20000 Muskäer\*) und ihre fünf Könige, 64. welche 50 Jahre lang das dem Asur, meinem Herrn, tributpflichtige (R. אשא) Land Alzi und Land Burulum(chum?)zi\*\*) in Besitz genommen hatten, - kein König hatte je in einer Schlacht irat-su-nu (ihre Macht?) überwunden(?) —, vertrauten auf ihre Stärke, stiegen herab, bemächtigten sich des Landes Kummuch. 70. Im Vertrauen auf Asur, meinen Herrn, versammelte ich die Wagen und meine Truppen (Var. meine Krieger); zurück liefs ich keinen (?). Das Land Kasijar, ein schwieriges Terrain, durchzog ich; mit ihren 20000 Kämpfern und ihren fünf Königen \*\*\*) mass ich mich (R. שנן) im Lande Kummuch, schlug sie; die rakmat ihrer Krieger in dem Kampfe tus ari (des Sieges R. אשר? —) gleich dem Wetterer lukimir; ihre Leichname warf ich in Klüfte und auf Höhen der Berge hin; ihre Häupter schlug ich ab; die Befestigungen (?) ihrer Städte gleichwie karí verwandelte ich; ihre Gefangenen, ihre Habe, ihren Besitz ohne Zahl führte ich fort; 6000, die Uebriggebliebenen ihrer Truppen, welche vor meinen Soldaten geflohen waren, unterwarfen sich mir; ich nahm sie, bestimmte sie zu Angehörigen meines Landes". Wie man sieht, bewegt sich der Feldzug Tiglath-Pilesers 1) diesseit des Euphrat, bezw. Arsanias (s. o.), der nicht überschritten wird †); 2) auf

<sup>\*)</sup> Ueber die Muskäer, Muškâja, s. ob. S. 155.

<sup>\*\*)</sup> So wird die Stelle zu transcribiren und zu übersetzen sein. — Das Land Alzi (mit Burulum(hum)zi auch noch II, 90 erwähnt) ist gemäß Salm. Obel. 42 vgl. mit Salm. Monol. II, 45 zwischen Pitru diesseit und Suhmí jenseit des Arsanias (Murâd) in Sophene und zwar hart an seiner nördlichen bezw. nordwestlichen Grenze zu suchen.

<sup>\*\*\*)</sup> So steht im Texte (gegen Mén.).

<sup>†)</sup> Wenn sonst Tigl. Pil. in Gegenden kommt, die jenseit des Euphrat (bezw. Arsanias s. o.) liegen, so merkt er, soviel ich sehe, auch die Ueberschreitung dieses Flusses an, s. Cyl. IV, 71 (beim Zuge nach dem Naïrilande); V, 56 (beim Zuge in das Gebiet von Karkemisch).

dem rechten Ufer des Tigris, der nicht überschritten wird (auch nicht bei Beginn des Feldzuges, wie das andere Assyrerkönige [Asurna3. und Salman. II] sonst in der Regel berichten: denn Tigl. Pil. residirte noch zu Asur = Kal'atusch-Scherkat\*), auf dem westlichen Ufer des Tigris). Die Schlacht selber fiel im Gebiete des Landes Kasijar, genauer wohl an dessen nordwestlicher Grenze, unter allen Umständen im westlichen Sophene vor. Hier in nächster Nähe muß also auch das Land Kummuch gelegen haben, das die Muskäer sich unterworfen hatten oder sich unterthänig zu machen versuchten. Aber der Assyrer bietet uns noch weitere, bestimmtere Anhaltspunkte. Im unmittelbaren Anschluß an das Vorhergehende nämlich fährt er fort col. I, 89 ff.: 89. I-na ju-mi-su-va a-na mat Kum-mu-hi la-a ma-gi-ri 90. s'a bilta u ma-da-ta a-na A-s'ur bil-ja 91. ik-lu-u lu al-lik; mat Kum-mu-hi 92. a-na si-har-ti-ša lu-u ak-šud, sal-la-su-nu bu-sa-su-nu nam-kur-su-nu 93. u-sísa-a, 'ira-ni-s'u-nu ina is'âti col. II, 1 as'-ru-up abbul ag-gur. Si-tí-it 2. mat Kum-mu-hi s'a i-na IS-pa-an tuklâti-ja ib-bar-s'i-du a-na 'ir Ší-riíš-ší ša niri am-ma-a-tí ša nahar Diglat 5. lu 'i-bi-ru, 'ir a-nadan-nu-ti-s'u-nu 6. lu is'-ku-nu. Narkabâti u ku-ra-di-ja (Plur.) 7. lu al-ki; šada-a mar-sa u gir-ri-tí-s'u-nu 8. pa-as'-ka-tí ina aggul-lat 'irî (Pl.) 9. lu aḥ-si; ḥu(?)-la a-na mí-tí-ik 10. narkabâti-ja u um-ma-na-tí-ja lu-ți-ib. 11. Nahar Diglat lu 'i-bir; 'ir Ší-ri-ší 12. 'ir dan-nu-ti-šu-nu ak-su-ud, 13. sabi muk-ṭab-li-su-nu i-na ki-rib har-ša-ni 14. ki-ma sir-ma-ši (?) lu u-mi(V. mí)-si,

<sup>\*)</sup> Ist dieses die correkte Form des Namens? — Vulgo : Kileh-Scherghat; doch auch Kalaat ul Schirgath.

15. pagri-su-nu nahar Diglat (Var. har-ri s. ob. S. 185) u ba-mat(-ma-a-ti) s'a di-i 16. lu-s'ar-di. I-na ju-mí-su-va um-ma-na-at 17. mat Kur-hi-i (Pl.) ša a-na šu-zu-ub 18. u ni-ra-ru-(ut)-tí ša mat Kummu-hi 19. il-li-ku-(u)-ni, it-ti um-ma-na-at 20. mat Kum-mu-hi-va ki-ma šu-bat (?) lu-uš-na-il 21. pa--gar\*) muk-tab-li-su-nu (a-na gu-ru-na-tí 22. i-na gi-šal-lat šadi-i lu-ki-ri-in 23. šal-lat ku-ra-adi-su-nu nahar Na-a-mí) 24. a-na nahar Diglat lu-u-sí-si d. i. 89. In jenen Tagen zog ich nach dem Lande Kummuch, dem nicht willfährigen, welches Tribut und Geschenke verweigert hatte. Ich eroberte das Land Kummuch in seinem ganzen Umfange; seine Gefangenen, seine Besitzthümer (?), seine Habe (?) führte ich fort; seine Städte verbrannte ich mit Feuer, zerstörte, verwüstete ich. II, 1. Die Uebrigen vom Lande Kummuch, welche vor meinen Truppen geflohen waren\*\*), zogen nach der Stadt Sírissí, welche jenseit des Tigris, hinüber, machten die Stadt zu ihrer Burg. 6. Die Wagen und meine Krieger nahm ich; unwegsames Gebirge und ihre unzugänglichen Pfade durchbrach ich (? R. חנץ, חוו = חסה?) mit ehernen aggullat (Rädern? Wagen? עַנְלֶּה? vgl. IV, 67); den Erdboden (517 "Sand"? Norr.) richtete ich für den Durchzug meiner Wagen und meiner Truppen her. 11. Den Tigris überschritt ich; die Stadt Sírisí, ihre Burg, nahm ich; ihre Kämpfer umísi inmitten der Wälder gleichwie sirmasi; ihre Leichname warf ich in den Tigris (s. Var.) und auf die Höhen der Berge. 16. In jenen Tagen (geschah es, dass) ich die Truppen

<sup>\*)</sup> Sic!

<sup>\*\*)</sup> In a I S.pa-an ist dem Sinne nach jedenfalls soviel wie in a pa-an (I, 85 flg.; III, 13), wie immer auch das I S. zu erklären sein mag. Am wahrscheinlichsten ist das I S. ein Schreibfehler des Tafelschreibers.

des Landes Kurchî\*), welche zur Rettung und Hilfe des Landes Kummuch herbeigekommen waren, sammt den Truppen des Landes Kummuch gleichwie šubat lušnail (?); den Leichnahm (sic!) ihrer Kämpfer (Parenthese!) 24. warf ich in den Tigris". Die geographische Situation ist hinlänglich klar gezeichnet. Aus dem Lande Kummuch, diesseit (vom Standpunkte des Assyrers) d. h. östlich vom Euphrat, zieht Tiglath-Pileser nach der Stadt Sírissí jenseit des Tigris d. h. - vom augenblicklichen Standpunkte des Assyrers, nämlich östlich vom Euphrat aus - selber östlich (also links) vom Tigris. Der von Westsophene heranrückende Assyrer muß also, um auf das "jenseitige" d. i. östliche Ufer des Tigris zu gelangen, diesen Fluss überschreiten, was geschieht (s. Text Z. 11). Wäre das Land Kummuch ein Gebiet nördlich vom Arsanias, mit dem Mittelpunkte Ani-Kamach bei Erzendschan, so würde diese ganze Darstellung platterdings nicht zu begreifen sein. Nehmen wir hinzu, dass das Land Kummuch so belegen gewesen sein muß, daß es schon früher von Tigl. Pil. tributpflichtig gemacht (I, 89 ff.), später von ihm geradezu (III, 7 ff.) und zwar nach seinem ganzen Umfange (a-na pat gim-ri-s'a) dem damaligen assyrischen Reiche incorporirt werden konnte (a-na mi-sir mat-ti-ja u-tir III, 31) (die Gegenden jenseit des Euphrat werden von ihm lediglich unterjocht [5, 32: a-na niri-ja u-šikni-is \*\*\*)], oder auch, es wird nach geschehener Verwüstung ihrer Städte bloß von ihnen Tribut erhoben [V, 63]; nicht aber werden sie zugleich dem assyrischen Gebiet einverleibt): so scheint uns die zwingende Nothwendigkeit vorzu-

<sup>\*)</sup> Zu der Aussprache Aḥḥi (H. Rawl., Norr.) ist kein genügender Grund vorhanden. Wie wir, auch Oppert, Finzi, Ménant.

<sup>\*\*)</sup> Dieses war bei dem ersten Feldzuge gegen Kummuch auch von diesem bloß ausgesagt s. II, 57.

liegen, das Land Kummuch des Tiglath-Pileser I und (s. o.) des Asurna 3 irhabal in dem Gebiete zwischen Euphrat, Arsanias 
— Murâd und dem oberen Tigris und zwar in dem südlicheren Theile dieses Gebietes, südlich der Tauruskette, also etwa in dem Gumathene des Ammian Marcellin XVIII, 9. 2 zu suchen.

B. Die jüngeren Berichte seit Salmanassar II. Obgleich bereits Asurnaßirhabal und nahezu drei Jahrhunderte vor ihm Tiglath-Pileser I gemäß der an den Quellen des Sibbeneh-Su gefundenen Inschrift "bis zum großen Meere des Landes Acharria d. i. des Westlandes (Phönicien u.s. w.), also bis zum mittelländischen Meere vorgedrungen war \*) (aus der Inschrift auf dem zerbrochenen Obelisk wissen wir, daß er mit dem Könige von Aegypten in freundschaftlichen Beziehungen stand), so haben wir doch eingehendere Berichte über die Züge nach dem Westen und in das Gebiet jenseit des Euphrat erst seit Asur-naßir-habal's mächtigem Nachfolger, dem Könige Salmanassar II. Und da begegnet uns nun die denkwürdige Erscheinung, dass von diesem Könige an kein Assyrer mehr ein (von der assyrischen Residenz aus) diesseit d. h. östlich vom Euphrat, sondern lediglich ein jenseit d. h. westlich von diesem Flusse belegenes Land Kummuch kennt: Asurnaßirhabal hatte offenbar der Herrlichkeit der Kummuchäer "diesseit" d. h. links vom Euphrat ein Ende gemacht! Das nun ist zu zeigen.

Gemäß dem Monolith von Karch rückt (col. I, 29 ff.) Salmanassar am 13. Ijjar 859 von Niniveh ab, setzt über den Tigris \*\*), liefert dem Achuni von Adini "diesseit" des Euphrat d. i. östlich von demselben eine Schlacht, überschreitet

<sup>\*)</sup> III R. 4 Nr. 6; vgl. auch die KAT. 66 mitgetheilte Stelle der großen Monolithinschrift Asurnaßirhabal's.

<sup>\*\*)</sup> Nicht "Euphrat", wie Ménant p. 106 bietet; der Text läßt keinen Zweifel.

sodann den Euphrat, empfängt Tribut von Katazil, König von Kummuch, zieht nach Gamgum, von dessen Könige Muttalli er ebenfalls Tribut erhebt; kommt dann nach dem Lande Sam'al und liefert nunmehr dem Könige dieses Landes, dem Könige Achuni, Sohn des Adini, endlich den Königen von Gargamis und Patin eine Schlacht. Bei seinem Weiterzuge errichtet er ein Siegesdenkmal auf dem Gebirge Amânus\*), um dann über den Orontes \*\*) bis ans mittelländische Meer vorzudringen. Die Stelle lautet: I, 29. Ina arah Airu jum XIII KAN. ištu 'ir Ninua at-tu-muš nahar Diglat 'i-ti-bir; mat Ha-sa-mu mat Di-ih-[nu-nu] at-ta-pal-kat. 30. Ana 'ir La-'la-'-tíša A-ḥu-ni habal A-di-ni ak-ṭi-rib, pu-ul-ḥi mí-lam-mí ša Ašur bil-ja is-hu-bu-[.....\*\*\*)] 31. 'i-lu-u; 'ir ab-bu-ul ag-gur ina iš ati aš-ru-up. Iš-tu 'ir La-'-la-'-ti at-tu-muš ...... 32. ša A-ḥu-ni habal A-di-ni ak-ți-rib. A-ḥu-ni habal A-di-ni a-na gi-biš [um-ma-na-ti-šu it-ta-kil-†)]va ..... kabal u taḥazi .....a-ni++); ina tu-

<sup>\*)</sup> Die Aussprache mit langem å in der zweiten Sylbe ist auch inschriftlich durch die Schreibung Ha-ma-a-ni (nu) Obel. 29. 127 (neben der kürzeren Ha-ma-nuv Sanh. Tayl. VI, 47, Asarh. Cyl. VI, 14) verbürgt.

<sup>\*\*)</sup> Arantu, geschr. A-ra-an-tu III R. 7 Z. 51 (s. u.); 8 Z. 101. Auf den hieroglyphischen Inschriften ist die Form des Namens Arnutha (Chabas: Aranta) und Anurtha s. Brugsch, geogr. Inschrr. II, 22; Chabas, voyage d'un Égyptien (Par. 1866) p. 109. 344 flg.

<sup>\*\*\*)</sup> Durch Punkte ist wie sonst das gänzlich unleserlich Gewordene oder paläographisch völlig Unsichere des Steins angedeutet.

<sup>†)</sup> So etwa wird gemäß III R. 5 Nr. 6, 42 zu ergänzen sein.

<sup>††)</sup> Auf eine Ergänzung der Lücke verzichte ich trotz sich darbietender Parallelen, weil ich in Bezug auf die Richtigkeit der Angaben des Inschriftenwerkes nicht ohne Bedenken bin. Auch das auslautende...a-ni macht Schwierigkeit, wenn es nämlich monumental ist (?).

kul-ti Ašur 33. u ili rabūti bili-ja it-tí-šu amtaḥ-ḥi-is, a-bi-ik-ta-šu .... aš-kun; i-na 'ir-šu 'i-sir-šu Ištu 'ir Ki-... ka at-tu-muš, 34. a-na 'ir Pur-mar-'-na ša A-hu-ni habal A-di-ni . . . . a-si-bi ak-ta-šad, V. šu-ši mun-taḥ-si-šu-nu ina kakki u-šam-kit, a-si-tu ša kakka-du (Pl.) . . . . . . . 35. ar-[sip\*)]. Ma-da-tu ša Ḥa-pi-ni 'ir Tul-Ab-na-a (ai?), ša Ga-'-u-ni 'ir Sa . . . . . . . a-tí ki gi rianim (AN. IM?) 36. . . . . . . . kaspa ḥurasa alpi siini karani am-har. Ištu 'ir Pur-mar-'-na at-tu-muš, ina 'ilippi SU gab-ši-'i nahar Bu-rat 37. 'i-tí-bir. Mada-tu Ka-ta-zi-[1]i \*\*) mat Ku-mu-ḥa-ai kaspa hurasa alpi si'ini karani am-har. A-na 'ir Pa(Hat?)pur(har) ru-uh-bu-ni 38. 'ira-ni ša A-hu-ni habal A-di-ni ša niri am-ma-tí ša nahar Burat ak-tirib; a-bí-ik-ti mati aškun; 'ir . . . . na mu-ta 39. u-šalik; abikta ku-ra-di-šu siru rap-šu u-mal-li; I. M. III. C. sabi ti-du-ki-šu-nu ina kakki u-šamkit . . . . 40. Istu 'ir Pa(Hat)-bur-ru-uh-bu-ni at-. tu-mus, a-na ira-ni sa Mu-tal-li ir Gam-gu-ma-ai ak-ti-rib; ma-da-tu 41. s'a Mu-tal-li 'ir Gam-guma-ai kaspa hurasa alpi siini karani banat-su iš-tu\*\*\*) nu-du-nu-ša ma-'-di am-ḥar. Ištu 'ir Gam-gu-mí 42. at-tu-mus, ana ir Lu(Tib?)-ti-bu ir dan-nu-ti-s'u s'a Ha-a-ni mat Sa-am-'-la-ai ak-tirib; Ha-a-nu mat Sa-[am]+)-'-la-ai, Sa-pa-lu-ul-mí 43. mat Pa-ti-na-ai, A-hu-ni habal A-di-ni, Sa-

<sup>\*)</sup> Vgl. Asurn. III, 108.

<sup>\*\*)</sup> S. II, 29: Ka-ta-zi-lu.

<sup>\*\*\*)</sup> Ist wohl sicher nach II, 23. 28 (it-ti nu-du-ni-(ša)) und Asurb. Sm. p. 62, 113 (it-ti nu-dun-ni-'i) in it-ti zu verbessern.

<sup>†)</sup> So steht auf dem Monument; s. darüber unten.

an-ga-ra mat Gar-ga-mis-ai\*) a-na ri-su-[ti....] a-ha-viš [it]-tak-lu-va ik-su-ru 44. taḥaza.... A-na 'i-bis' tuk \*\*)-ma-ti a-na gab-ja it-bu-ni. Inaidi si-ra-ti s'a Nir-gal (?) a-lik pan-ja, ina kakki iz-zu-tí 45. ša Ašur bilu iš-ru-ka it-tí-šu-nu amtah-hi-is a-bi-ik-ta-su-nu as-kun; mun-tah-hisi-s'u-nu 46. ina kakki u-s'am-kit. Kima Ramman 'ili-šu-nu ri-hi-il-ta u-ša-az-nin, ina hiri-si at-bu-uk-šu-nu, šal-lat 47. ku-ra-di-šu-nu siru rap-s'u u-mal-li; pagri-s'u-nu ki-ma na-pa-si mat-a az(as)-ru-up; narkabâ[ti] ma-'-tu sûsi 48. simda-at niri-šu 'i-kim-šu, a-si-tu ša kakkadi ina bu-ut 'ir-s'u ar-sip, 'iri-s'u ab-bu-ul, ag-gur, ina išati aš-ru-up. 49. Ina ju-mí-šu-va at-lu-ul narbu-ut\*\*\*) ili rabûti ša As'ur u Ša-mas' kur-di-<mark>šu-nu u-ša-pa; a-na za-a-t</mark>í sa-lam šarru-ti-ja 50. sur-ba-a 'ipu-us'; il-ka-kat kur-di-ja, ib-s'it ur-nin-ti-ja ina ki-rib-s'u al-tur; ina ris 'i-ni nahar Sa-lu-a-ra 51. ša nir šadi-'i mat Ha-ma-ni <mark>u-ší-ziz†). Iš-tu mat Ḥa-ma-ni at-tu-muš</mark>, nahar A-ra-an-tu 'i-ti-bir, a-na 'ir A-li-sir (mus'?) 52. 'ir dan-nu-ti-s'u s'a Sa-pa-lu-ul-mi mat Pa-tina-ai ak-ti-rib. Sa-pa-lu-ul-mí 'ir Pa-ti-na-ai a-na šu-zu-[ub] 53. napišta-šu : A-ḥu-ni habal A-di-ni, Sa-ga-ra ††) 'ir Gar-ga-mis-ai, Ha-ai-nu

<sup>\*)</sup> So d. h. mit s wird der Name zu umschreiben sein, einmal wegen der hebr. Transcription [[]] (ass. D = hebr. L.) und sodann weil das betr. Zeichen wenigstens in erster Linie den Lautwerth mis hat ABK. 71 Nr. 142.

<sup>\*\*)</sup> So ist offenbar unter Vergleich von Sanh. Tayl. Cyl. V, 44 zu lesen, resp. zu verbessern; Text : ku.

<sup>\*\*\*)</sup> So transcribire ich.

<sup>†)</sup> Für die Transcription s. Asurnaß. I, 105. R. 118.

<sup>††)</sup> Sic! - Doch wohl nur ein Schreibfehler für Sangara.

mat Sa-ma-'-la-ai, Ka-tí-[i] ... 54. mat Ku-u-ai, Pi-hi-ri-[im?] mat Hi-lu-ka-ai, Pur-a-na-tí mat Ja-as (as, az)-bu-ka-ai A-......... Asur-KI(?). Col. II, 1.....\*); 2....u-barri-ir, 'ir a-si-bi ak-ta[s'ad] ..... 3..... 'ir-s'u...  $\dots$ ?  $\dots$  sûsi [sim da]-at niri-sੱu  $\dots$  aš-lu-la  $\dots$ .... 4...... [ina] kakki u-s'am-kit. Ina ki-rib tam-ḥa-ri s'u-a-ti Pur-a-na-tí.... 5....kaa-ti lu ik-s'u-du. 'Ir ma-ha-zi (Plur.) rabûti s'a 'ir Pa-ti-na-ai ak-[s'ud?] ..... 6. 'i-li-ni-tí s'a mat A-har-ri u tiham-di 'irib s'am-s'i kima ti-lu \*\*) a-bu-bí lu aš-[pu-un] \*\*\*). 7. Ma-da-tu ša šarra-ni s'a a-hat tiham-di am-har. Ina a-hat tiham-di ra-pa-as-tí..sak?.... 8. lu at-ta-lak, sa-lam bilu-ti-ja mu-kin šum-ja a-na da-ra-a-tí 'ipu-uš', ina 'ili tiham-di u-[sǐi-ziz] 9. A-na sadi-'i mat Ha-ma-ni 'i-li; 'is ga-s'u-ri 'is 'i-ri-ni 'is bu-ra-[s'u] (ak)-kis. A-na s'a di-'i.... 10. mat A-ta-lu-ur a-s'ar nu s'a an hi ir bi kan bu (?) a-lik, nu-di-nu-s'u u-s'í-ziz †). Is'tu tiham-di at-[tu-mus'...]. 11. 'Ir Ta-ja-a..., 'ir Ha-zazu, 'ir Nu-li-a, 'ir Bu-ta-a-mu s'a Pa-ti-na-ai

<sup>\*)</sup> Hier und in den folgenden Zeilen ist der Stein links und rechts arg beschädigt.

<sup>\*\*)</sup> Aus diesem ti-lu a-bu-bí, sowie dem ti-lu-ni-iš "gleichwie ein Hügel", vgl. auch Asurn. II, 87, dürfte sich mit ziemlicher Sicherheit ergeben, daß die Aussprache des assyrischen Wortes für "Hügel" nicht tul, sondern, in Uebereinstimmung mit dem Hebräischen und Aramäischen, til war. Da aber die Lautwerthe tul und dul, welche doch wohl aus der phonetischen Geltung des Ideogramms für "Hügel" überall resultiren, sicher gestellt sind, so haben wir in diesem Buche die herkömmliche Transcription des Ideogramms durch tul noch beibehalten.

<sup>\*\*\*)</sup> S. für die Ergänzung z. B. Assurb. Sm. 55(56), 74. Für die Schreibung aspun statt aspun s. Lay. 12, 13. 13, 11.

<sup>†)</sup> S. für die Lesung oben S. 130, sowie Asurn. I, 105: u-sí-zi-iz.

akšu-ud, II. M. VIII. C tiduki-[šu-nu?] 12. a-duk, XIV. M. VI. C. s'al-la\*)-su-nu as'-lu-la. Ma-da-tu s'a A-ra-mí habal Gu-si kaspa hurasa alpi.... 13. si'ini karani 'IS.N Â \*\*) ḥurasi ka-sap am-ḥar d. i. , I, 29. Im Monat Ijjar, am 13ten, brach ich von der Stadt Niniveh auf, den Tigris überschritt ich; das Land Chasamu, das Land Dich[nunu?] durchzog ich. 30. Nach der Stadt Lahlahtí des Achuni, Sohnes des Adini, rückte ich; der Schrecken der Majestät \*\*\*) Asur's, meines Herrn, überwältigte [sie] . . . . 31. zog ich hinauf; die Stadt zerstörte, verwüstete, verbrannte ich mit Feuer. Von der Stadt Lahlahti brach ich auf . . . 32. des Achuni, Sohnes des Adini, rückte ich. Achuni, Sohn des Adini, [vertraute] auf die Menge [seiner Truppen] . . . . Schlacht und Treffen . . . . . Im Vertrauen auf Asur und die großen Götter, meiner Herren, kämpfte ich mit ihnen; eine Niederlage bereitete ich ihm; in seiner Stadt schloss ich ihn ein. Von der Stadt Ki... .. ka brach ich auf; 34. nach der Stadt Purmar'na des Achuni, Sohnes des Adini, [zog ich] .....; umringte (die Stadt); nahm sie ein; fünf Sossen (= 300) ihrer Kämpfer warf ich mit den Waffen nieder; Haufen ihrer Köpfe richtete ich auf . . . . 35. Den Tribut des Chapin von Tul-Abni †), des Gahuni der Stadt Sa....; 36. Silber, Gold, Ochsen, Schafe, Wein empfing ich. Von der Stadt Purmar'na brach ich auf; auf Schiffen von Hammelhäuten ††)

<sup>\*)</sup> So conjecturire ich zuversichtlich statt DAM = aššatu.

<sup>\*\*)</sup> Für das Ideogramm vgl. II R. 23, 42 ff. (iršu ערש, majal מיל).

<sup>\*\*\*)</sup> Milammu R. "y s. II R. 35, 7 e. f. (F. Del.). — Vgl. pulha-at bilu-ti-ja col. II, 79.

<sup>†)</sup> Tul-Abni lag ziemlich weit nördlich, da von dort Salm. direct nach den "Quellen des Tigris" zieht Obel. 67—69. Sonst vgl. noch Asurn. III, 55.

<sup>††)</sup> S. über diese Bezeichnung weiter unten.

setzte ich über den Euphrat. 37. Den Tribut des Katazil von Kumuch: Silber, Gold, Ochsen, Schafe, Wein empfing ich. Nach der Stadt Papurruchbuni (? Chatpurruchbuni ?), 38. den Städten des Achuni, Sohnes des Adini, welche auf den jenseitigen Uferstrecken (Plur.!) des Euphrat, rückte ich; eine Niederlage bereitete ich dem Lande; ....... 39. mit der Niederlage seiner Krieger erfüllte ich das weite Blachfeld. 1300 seiner Soldaten vernichtete ich mit den Waffen. 40. Von der Stadt Pa(Chat)purruchbuni brach ich auf, nach den Städten des Mutalli von Gamgum rückte ich, den Tribut 41. des Mutalli von Gamgum: Silber, Gold, Ochsen, Schaafe, Wein, seine Tochter [mit] ihrer reichen Mitgift empfing ich. Von der Stadt Gamgumí (sic!) 42. brach ich auf, nach der Stadt Lutibu (?), der festen Stadt des Châni vom Lande Sam'al, rückte ich; Chânu vom Lande Sam'al, Sapalulmí vom Lande Patin\*), Achuni, Sohn des Adini, Sangar von Karkemisch, (kamen) zur Hilfe . . . . auf einander vertrauten sie, ordneten die Schlacht, 44. mir Widerstand zu leisten kamen sie mir entgegen. Unter dem erhabenen Beistande des großen Schirmherrn \*\*), der vor mir einherwandelt, mit den gewaltigen Waffen, welche Asur, der Herr, (mir) verliehen, kämpfte ich mit ihnen, brachte eine Niederlage ihnen bei, vernichtete 46. ihre Kämpfer mit den Waffen. Gleichwie Ramman liess ich das Wetter auf sie hernieder-

<sup>\*)</sup> Möglich wäre auch die Lesung Chattin (s. übrigens unten); keinesfalls aber ist Chatti zu lesen, so daß etwa das Land mit "Syrien" (Mén.) identisch zu setzen wäre.

<sup>\*\*)</sup> Text: A N.ŠIŠ.GA L d. i. "Gott, Schirmer, groß" = assyr. ilu nasiru rabu. Es war dieses, wie II, 70. 96 und andere Stellen an die Hand geben, Name oder Beiname eines einzelnen Gottes, vielleicht des Nergal (Norr.), schwerlich des Merodach (Rodw.).

fahren, gols in Gräben sie hin \*), mit ihren gefangenen Kriegern erfüllte ich das weite Blachfeld; mit ihren Leichnamen bestreute ich \*\*) gleichwie mit Stroh (?) das Land; viele Wagen, Rosse, ans Joch gewöhnte, nahm ich ihm; einen Haufen von Köpfen richtete ich angesichts seiner Stadt auf; seine Städte zerstörte, verwüstete, verbrannte ich mit Feuer. 49. In jenen Tagen pries ich die Hoheit der großen Götter, des Asur und des Samas, ihren Ruhm verkündete ich (R. חשש Pa.); für die fernen Zeiten\*\*\*) fertigte ich 50. in großem Umfang†) mein königliches Bild; meine siegreichen Unternehmungen ††), meine ruhmwürdigen Thaten schrieb ich darauf; an den Quellen des Saluar, welcher am Fusse der Berge des Landes Chamani (Amânus), errichtete ich es. 50. Vom Lande Chamani brach ich auf, den Arantu (Orontes) überschritt ich, nach der Stadt Alisir (Alimus?), der Hauptstadt des Sapalulmí von Patin rückte ich. Sapalulmí von Patin, um sein Leben zu retten, (den) Achuni, Sohn des Adini, Sagar (lies Sangar) von Karkemisch, Chainu von Sama'l, Kati . . . . vom Lande Kui, Pichiri(m) von Chiluk (Cilicien †††), Puranatí von Jasbuk (?) ........ Col. II, 1........... 2...... die Stadt umzingelte ich, nahm sie ein, . . . . 3. . . . . seine Stadt . . . seine Pferde, ans Joch gewöhnte (s. o.), . . . führte ich fort;

<sup>\*)</sup> Für das Verständniss dieser Worte verweise ich auf Norris 447 flg. Die Bed. "Graben" R. pri ist dort durch die Parallelen allerdings sehr wahrscheinlich gemacht. Zum Verb. vgl. hebr. pri-.

<sup>\*\*)</sup> R. ארב oder יורב. Vgl. ob. S. 132 Anm. ארב Die betr. Redeweise bedarf noch näherer Erhebungen.

<sup>\*\*\*)</sup> za-a-tí steht oft bei Angaben, eine ferne Zeit betreffend, sowohl in Bezug auf die Zukunft als auf die Vergangenheit.

<sup>†)</sup> Entspricht etwa unserm : "in Lebensgröße".

<sup>††)</sup> R. לְּךְ ? s. ob. S. 130. — Norr., Sayce : tradition, narration; der Parallelismus spricht gegen diese Deutung.

<sup>†††)</sup> Sonst Hilak.

.... 4. [mit] den Waffen warf ich nieder. Inmitten jener Schlacht nahm meine Hand . . . den Puranatí gefangen. Die Stadt\*), die großen Burgen der Stadt (sic!) Patin nahm ich ein . . .; 6. die oberen (Städte? - Gegenden?) des Landes Acharri (hier Phöniciens s. u.) und des Westmeeres fegte ich gleich einem Sturmwindshügel \*\*) fort. 7. Den Tribut der Könige des Meeresufers empfing ich. An das Ufer des weiten Meeres ... 8. zog ich hinab, mein Herrschaftsbild, das meinen Namen für ewige Zeiten bewahre, fertigte ich alldort; ob dem Meere [errichtete ich es]. 9. Zu den Bergen des Landes Chamani (Amânus) zog ich hinauf. Balken \*\*\*) von Cedernholz, von Cypressenholz fällte ich. Nach den Bergen des Landes Atalur, einer Gegend . . . . . , zog ich; seine Gaben (?) stellte ich auf. Von dem Meere brach (ich auf) . . . 11. die Stadt Taja . . , die St. Chazazu, die St. Nulia, die St. Butâmu des Patinäers nahm ich ein; 2800 Krieger . . . tödtete ich; 14600 ihrer Gefangenen †) führte ich gefangen fort; den Tribut des Aramí, Sohnes des Gusi: Silber, Gold, Ochsen, ... 13. Kleinvieh, Wein, ein Ruhebett ††) von Gold (und) Silber empfing ich." Vergegenwärtigen wir uns, was der Stelle für unsern Zweck zu entnehmen! Nachdem der König bei Niniveh den Tigris überschritten hat, zieht dieser nach dem Gebiete des Achuni, Sohnes des Adini, das wir am Euphrat und zwar auf beiden Ufern desselben, irgendwie zwischen

<sup>\*)</sup> Hier blos Deuteideogramm zu maḥazi?

<sup>\*\*)</sup> Kürzer häufig : a-bu-biš = "gleich dem Sturmwind". Für die Bedeutung s. Prätorius in ZDMG. XXVIII, 89.

<sup>\*\*\*)</sup> gašur "Balken" wechselt auch sonst mit dem gewöhnlicheren gušur.

<sup>†)</sup> Für die richtige Wiedergabe der Zahl stehe ich ein; schon deshalb kann die Copie (s. o.) nicht richtig sein. Die Leichtigkeit der Verlesung leuchtet ein.

<sup>††)</sup> Vgl. Asurn. III, 75; III R. 10 Nr. 2 Z. 21.

Balis und Biredschick, werden zu suchen haben \*), überschreitet alsdann den Euphrat (Z. 36) und empfängt jetzt

<sup>\*)</sup> Dass Bit-Adini (so bei Asurnaßirhabal und zwar mit und ohne das Determinativ mat vgl. z. B. Monol. III, 60. 64. 134) einerseits östlich vom Euphrat belegen, ergiebt sich auch aus Obel. 32 ff. (erst nach Eroberung etlicher Städte des Achuni, Sohnes des Adini, überschreitet der König den Euphrat); ebenso läfst sich dieses schließen aus Monol. II, 69, wo uns berichtet wird, dass Achuni auf seiner Flucht den Euphrat überschreitet; ebenso aus Asurn. III, 64. Dass aber sein Machtgebiet anderseits auch "jenseit" d. i. westlich, rechts vom Euphrat hinüberreichte, lässt sich außer aus obiger Stelle (38 vgl. 43 ff.) auch aus Salm. Obel. 46 ff., Monol. II, 16 flg. abnehmen. Vielleicht ist mit Sayce (s. u.) in der im Gebiet von Bit-Adin und zwar auf dem linken Euphratufer belegenen Stadt A-li-gu (Monol. II, 33), Var. Al-li-gi (Z. 35) das von Chesney auf seiner Karte als unter 36°45' auf dem östlichen Euphratufer belegen verzeichnete Ledjah wiederzufinden. Ueber die Hauptstadt : Tul-Barsip s. u. - Zu untersuchen wäre, ob mit diesem Bit-Adin nicht vielleicht das bei Amos 1, 5 als Sitz eines - wie man wohl annehmen muß - von Damaskus abhängigen "Scepterführers" (d. i. nicht "Statthalters", sondern selbstständigen "Fürsten" vgl. auch I, 8) erwähnte Beth-Adn בית־עדן (nicht Beth-Eden בית עדן!) identisch ist, wobei 1 Kön. 20, 1. 16 in Berücksichtigung zu ziehen wäre. Daß die gewöhnlichen Deutungen des Ortes nicht befriedigen, bedarf keiner Auseinandersetzung. Es wäre weiter zu erwägen, ob mit dem assyrischen Bit-Adin auch das ezechielische אָרָר (Ezech. 27, 23) zu identificiren sei, wofür die Erwähnung neben Harran ins Gewicht fällt. Die Weglassung des Bit würde keine Schwierigkeit bereiten, vgl. auch mat Humrt neben mat Bit-Humria. Ist mit diesem wieder das (בני) ערן II K. 19, 12 (Jes. 37, 12) zusammen zu bringen? - Da hier Eden neben Gôzân und Charrân, sicher westmesopotamischen Staaten, dazu neben Resseph aufgeführt, außerdem die Vernichtung aller dieser Staaten, eingeschlossen Eden (Adn), bereits durch die Vorfahren Sanheribs ausgesagt wird, was insbesondere gut zu Bit-Adin stimmt, so hat die Combination Vieles für sich. Vgl. schon Riehm in BHWB. I, S. 176. Daß das von Tigl. Pil. II erwähnte Tul-Aššuri wahrscheinlich in Babylonien zu suchen (s. KAT. 204), spricht nicht dagegen : Städte dieses Namens kann es ein Dutzend im assyrischen Machtbereiche gegeben haben. Ja, wenn wir aus Salman. Monol. II, 34. 35 erfahren, daß bereits Salman, gerade die Städte von Bit-Adin (das trotzdem noch fortbestand) assyrisch umtaufte, so liegt die Annahme nahe, daß wie er eine Stadt Lita-Ašur "Ruhm Asurs" nannte, er selber oder ein Späterer eine andere solche Stadt Tul-Ašur "Hügel Asurs" benennen konnte, eine Stadt,

Tribut von dem Fürsten von Kummuch, dessen Land selber er aber nicht betritt. Auch auf dem Zuge weiter westlich nach Gamgum und Sam'al berührt er Kummuch nicht, es bleibt rechts liegen, und bei der dann erfolgenden Schlacht gegen die verbündeten Fürsten von Gamgum, Karkemisch, sowie den Achuni, Sohn des Adini, geschieht des Landes Kummuch ebenfalls keiner Erwähnung; ebensowenig dieses bei dem Weiterzuge des Königs nach dem Chamani-Gebirge und -Lande d. i. dem Amanus, nach dem Arantu = Orontes, den er überschreitet, und dem Lande Acharri d. i. hier das phönicische Küstenland (näher noch in seinem "oberen", nördlichen Theile); aber auch wiederum nicht bei der Rückkehr des Heeres über das Land Patin zwischen Orontes und Euphrat. Es lag also nördlich von diesem ganzen durchzogenen Gebiete, aber an der Grenze desselben; denn der König empfängt den Tribut der Kummuchäer, aber auch nur den dieses der nördlichen Völker: weder das cappadocische Tabal (vgl. dagegen Obel. 104 ff.), noch Milid-Malatija (vgl. dag. 107 ff.), ebensowenig Kašijari, Alzi links vom Arsanias u. s. w., die uns doch alle auf Gegenden weit südlicher oder südwestlicher als Ani-Kamach bei Erzendschan, diesseit und jenseit des Euphrat, weisen, werden als tributäre Staaten genannt. Wie ist das zu erklären außer durch die Annahme, daß Kummuch weit südlich er und, da es "jenseit" d. h. hier auf dem rechten Ufer des Euphrat, belegen war, da zu suchen ist, wo das zwischen Amanus, Melitene und Euphrat, am Südostabhange des Taurus, sich einschiebende Kommagene liegt?

in welcher, trotz ihres assyrischen Namens, die urprünglichen aramäischen Bewohner, die "Söhne Edens" d. i. die Bewohner von Bet-Adin, vermuthlich untermischt mit assyrischen Colonisten (vgl. II, 34), nach wie vor saßen. Gut würde sich dann auch der Ausdruck der Bibel: "Söhne Edens in Thelassar" erklären.

- Die Monolithinschrift enthält aber weiter bekanntlich den Bericht über den Feldzug gegen die Westvölker : die Könige von Damaskus, Hamath, Arvad, Ammon u. s. w., während des Archontats des Dajan-Asur (II, 78 ff. s. KAT. 94 ff.). Demselben entnehmen wir, unter Vergleichung der Parallelen auf dem Obelisk (Z. 54 ff.) und der Stierinschrift (Lay. 46, 1 ff.), dass Salmanassar nach Ueberschreitung des Balich d. i., wie längst erkannt, des Belias, also beträchtlich südlich, nach Kar-Salmanassar d. i. Tul-Barsib (s. darüber unten) heraufzieht, jetzt den Euphrat überschreitet und nun den Tribut von Karkemisch, Kummuch, dem Gusi-Sohne, Lallid, dem Gabar-Sohne, Patin und Gamgum empfängt, einen Tribut, den er am Saguri d. i. Sâdschûr (dem rechten Zuflusse des Euphrat oberhalb von Manbidsch s. u.) in Empfang nimmt, worauf der König weiter an den Orontes zieht. Es ist mir einfach unfaßbar, wie es möglich sein soll, daß ein so zwischen Karkemisch, Patin, Gamgum u. s. w., den Chattiländern, in der Aufzählung eingeschaltetes Land, wie Kummuch, ein durch weite Strecken, unwegsame Gegenden (man lese nur die bezüglichen neueren Schilderungen!) von dem Gebiete südlich vom Taurus getrenntes Reich, hoch oben in Armenien, dem nach Ueberschreitung des mittleren Euphrat auf dem Wege nach dem Orontes am Sâdschûr haltmachenden Könige Tribut gebracht habe, während dieses seitens der viel näheren Gebiete: Mílid-Melitene, Alzi, seitens der armenischen Bergvölker zwischen Antitaurus und Arsanias (vgl. den Bericht über das 3. Jahr Obel. 35-44; Monol. II, 30 ff.) nicht geschehen wäre! -Tiglath-Pileser II (745-727) sodann überliefert uns zwei verschiedene Listen tributärer Fürsten und Reiche, eine ältere (Liste A) auf den Annaleninschriften (Lay. 50. III R. 9 und sonst) und eine jüngere auf der großen Prunkinschrift II R. 67. Auf beiden Listen erscheint auch das Land Kum1.

Kummuch

 $\dots$  (?)

much (Ku-us-ta-as-pi\*) 'ir (Var. mat) Ku-(um)-muha-ai); untersuchen wir, an welcher Stelle?

Liste A (Lay. 50. 67; III R. 9):

2.

Mílid

3.

Aribi

| Damaskus   | Kask                 | ·                      |
|------------|----------------------|------------------------|
| Samarien   | Tabal                |                        |
| Tyrus      | $\operatorname{Tun}$ |                        |
| Gebâl      | Tuchan               |                        |
| Kui        | $\mathbf{I}$ stund   |                        |
| Karkemisch | Chusimn              | n (?)                  |
| Hamath     |                      |                        |
| Sam'l      |                      |                        |
| Gamgum     |                      |                        |
|            | Liste B (II R. 6     | 57):                   |
| 1.         | 2.                   | 3.                     |
| Kumuch     | Mílid **)            | $\operatorname{Arvad}$ |
| Kui        | [Kask?]              | Bit-Amman (Ammon)      |
| Gebâl      | Tabal                | Moab                   |

Tun

<sup>\*)</sup> Diesen Namen Kuštašpi stellt Gutschm. S. 66 mit dem arischen Gushtåsp = Viçtâçpa zusammen (vgl. Fr. Lenormant, lettres Assyriologiques, Par. 1871 I, p. 144: "Kuštašpi, roi de la Commagène, que son nom, identique au Vistâçpa perse et au Gustâsp du persan moderne, révèle incontestablement comme d'origine arienne"). Ebenso sieht Gutschm. in Kundašpi (III R. 8, 83) das arische Viñdâçpa. Zu berücksichtigen wäre bei der Untersuchung über den linguistischen Character dieser Namen auch noch der andere Ka-ta-zi-lu Salm. Monol. I, 37; II, 29 (s. oben S. 196). Für die Frage nach der geographischen Lage von Kummuch kann unter allen Umständen das Resultat der linguistischen Untersuchung nicht als ausschlaggebend herangezogen werden.

<sup>\*\*)</sup> Durch den noch theilweis erhaltenen Namen des Fürsten gesichert.

| 1.     | 2.        | 3.                       |
|--------|-----------|--------------------------|
| Hamath | Tuchan    | Askalon                  |
| Sam'l  | Istund *) | Juda                     |
| Gamgum |           | $\mathbf{E}\mathbf{dom}$ |
|        |           | :                        |
|        |           | Gaza.                    |

Ein Blick auf diese Listen, in denen beidemal Kummuch, resp. Kumuch an der Spitze der ersten die Chattivölker, bezw. die Staaten am Mittelmeer umfassenden Gruppe (vgl. u.) erscheint, zeigt, dass der assyrische Tafelschreiber Kummuch zu den Völkern südlich vom Taurus, nicht zu denjenigen nördlich von demselben rechnete, deren Aufzählung beidemal mit Milid-Melitene ganz correct anhebt. Demgemäß Kummuch noch weiter nördlich und nordöstlich als Melitene zu setzen erscheint ungerechtfertigt. - Auch Sargon (722-705) befindet sich mit dem bisherigen Befunde in Uebereinstimmung. In der Stierinschrift Z. 20 flg. (B. 40) heißt es : s'a-lil mali-ki 'ir Gar-ga-mis mat A-ma-at-ti mat Kum-mu-hi 'ir As-du-du nis'i Ha-at-tí-'i lim-nu-ti "der da in die Gefangenschaft abführte die Fürsten von Karkemisch, Hamath, Kummuch, Asdod, die bösgesinnten Chattäer ". Erst im Verlaufe der Aufzählung wird sodann die Unterwerfung Samariens und Gaza's einerseits, die von Tabal mit Bit-Burutas, von Cilicien und wiederum Muski, Kamman, Gamgum u. a. m. namhaft gemacht. Die Zusammenfassung von Karkemisch, Hamath, Kummuch und Asdod unter den Gemeinnamen "Chattäer" wäre kaum denkbar, wenn Kummuch noch weiter nördlich, bezw. nordöstlich belegen wäre, als das nicht darunter begriffene Tabal und Kamman = Chammanene; doch ist natürlich ein entscheidendes Moment von dieser Aufzählung nicht herzu-

<sup>\*)</sup> Durch den Namen des Fürsten gesichert.

nehmen, da es ja anerkannt werden muß, daß insbesondere die Tafelschreiber Sargons bei ihren Aufzählungen sich oft von ganz anderen, als geographischen Rücksichten leiten ließen, vgl. auch "Samarien"! Die Bezeichnung der Kummuchäer als "nis"i Hattíi" bleibt freilich immer beachtenswerth (s. sogl.), wie es auch der durchgeführten Ansicht negativ zur Bestätigung gereichen dürfte, dass in der Cylinderinschrift Sargon's (I R. 36) die Nordvölker in einem großen Bogen von Ost nach West, von Medien bis nach Cappadocien aufgezählt werden, nämlich: Medien, Namri, 'Illipi, Bit-Chamban, Parsua, Man (Van), Urarti, Kasku, Tabal, Muski, (Z. 14 flg.), in dieser Aufzählung aber Kummuch, das, falls es bei Erzendschan belegen, doch wohl hätte mit aufgeführt werden müssen, fehlt, während es sehr wohl einbegriffen sein kann, ja wird, in mat Hatti ana sihirtis a "das Chattiland in seiner ganzen Ausdehnung", das Z. 13 neben mat Aharri'i(i) rapas'-tuv ,dem weiten Acharri (Westlande) aufgeführt, nach den zu ihm gerechneten einzelnen Völkern aber nicht weiter specificirt wird. Es wird jene Vermuthung fast zur Gewissheit durch den Umstand, dass an anderen Stellen der Sargonsinschriften (Khors. 138 vgl. Botta 109, 15) Kummuch geradezu zu mat Hatti gerechnet wird (nis'i mat Kummuhi s'a kirib mat Hatti) \*).

Blicken wir auf unsere bisherige Erörterung zurück, so hat sich aus derselben ergeben 1) negativ, daß die assyrischen Könige gerade dann, wann, und da, wo sie wirklich von Mesopotamien nach dem nördlichen Armenien und wenigstens einigermaßen in die Nähe von Kamach-Erzendschan auf ihren Heereszügen kamen, niemals des Landes Kummuch Erwäh-

<sup>\*)</sup> Vgl. auch B. 159, 3 Z. 9 (in einer übrigens stark verstümmelten Stelle): mat [Ha]-at-ti 'ir [Gar-]ga-mis 'ir Kum-mu-hi.

nung thun; 2) dass anderseits überall da, wo sie dasselbe mit Namen nennen, sie dieses thun immer nur dann, wenn sie von Zügen an den mittleren, westlichen Euphrat, bezw. an den Orontes und die Küste des mittelländischen Meeres reden; und 3) daß bei den Gruppirungen der tributären Länder auf den Inschriften Kummuch immer nur unter der Zahl derjenigen Völker und Reiche erscheint, welche sonst sicher zu der Zahl der Chattireiche gehören, nämlich zu der Gruppe der Reiche zwischen (mittlerem) Euphrat und Orontes, bezw. Mittelmeer. Unter den Völkern nördlich vom Taurus und nördlich vom Arsanias erscheint Kummuch niemals. Lediglich im Bunde mit solchen Völkern finden wir Kummuch: nämlich zur Zeit Tiglath-Pilesers II und Sargons. Gleich nämlich für die erste Zeit der Regierung Tiglath-Pileser's, näher für das J. 743 verzeichnet die Verwaltungsliste einen Zug des Großkönigs nach Arpad und eine Niederwerfung Armeniens (Urartu) s. KAT. 328 flg. Die Erläuterung zu dieser Notiz liefert eine Inschrift, welche Bruchstückweis durch Lay. 45 und III R. 9 Nr. 1 bekannt war, und welche im Zusammenhange durch G. Smith, Discoveries S. 274 (in Uebersetzung) veröffentlicht ist. Ich setzte 1872 (s. KAT. 140 flg.) beide Inschriften vermuthungsweise in das betr. Jahr: die Vermuthung hat somit inzwischen ihre Bestätigung gefun-In dieser Inschrift wird berichtet, daß Kustaspi von Kummuch mitsammt Resîn von Syrien, (Hiram) von Tyrus, Urijaikki von Kui, Pisiris von Karkemisch, Tarchular von Gamgum und einigen anderen, wahrscheinlich auf der Tafel noch aufgeführt gewesenen Fürsten dem Assyrer (in Arpad) Tribut gebracht hätten. Diese Unterwürfigkeit Kummuch's war aber keineswegs eine freiwillige. Sie war die Folge der Niederlage, welche eine Coalition unter der Führung Armeniens durch die Assyrer erlitt. In der aus der Anfangszeit

der Regierung Tiglath-Pileser's stammenden Prunkinschrift der Tafel von Nimrud (Lay. 17 flg.) lesen wir in einer leider mehrfach verletzten, aber was die Hauptsache betrifft durch die Parallelen, insbesondere II R. 67, 45 ff. mit leidlicher Sicherheit zu restituirenden, Stelle folgendermaßen: 20. Saar-da-[ur-ri mat Ur-ar]-ta-ai it-ti-ja ittapalkit-va it-ti Ma-ti-'-an (ilu?) 21. iš-ku-na pi-i-šu, i-na [mat] Kiš-[ta-an u mat Hal-pi\*) na]-gi-i ša ir Ku-mu-hi hapikta-šu [aš-kun\*\*)]-va 22. nab-har kimas-šu kar-šu (?) na-mur (?) [mat Kiš-ta]-an u mat Hal-pi a-na šu-zu-ub napšati-šu i-di-nuuš-šu iḥ-lik; i-na 'ir Tu-ru-uš-pa .....kakki-ja ip-lah-va . . . . [ma]-'-at-tu i-na pan BÂB.RAB (Pl.)-šu a-[duk] 24. sa-lam šarru-ti-ja i-[na] 'ir-šu [as]-kun-su-va di-ik-ta-su... [kas]-bu kak-ka-ru ina mat Ur-ar-ti rap-ši 25. ul-tu 'i-lis' a-[di] . . . . d. i. "Sardaurri \*\*\*) von Urartu empörte sich wider mich und verband sich mit Matihan (Matihil?). In Ki[stan und Chalpi], Bezirken (Sing.?) des Landes Kummuch, brachte ich ihm eine Niederlage bei und seine ganze Bagage [nahm ich ihm?] . . . das Land Kistan und das Land Chalpi. Sein Leben zu retten floh (?) er allein; in der Stadt Turuspa [belagerte ich ihn]; meine Kriegsmacht fürchtete er, viele .... tödtete ich vor ihren Thoren; mein königliches Bild richtete ich in seiner Stadt auf und seine Krieger [vernichtete ich (II R. 52, 31 Rev. (Obv.))?]. (Eine Strecke) von . . . kaspu-kakkar [verwüstete ich?] im weiten Lande Urartu von oben bis

<sup>\*)</sup> So! s. II R. 67, 47; vgl. Lay. 18, 22 (s. Text!)

<sup>\*\*)</sup> So wird der verderbte Text wahrscheinlich zu verbessern sein.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. Z. 26: 'ir Sa-ar-da-ur-ri. Auf den Parallelinschriften steht gemäß Smith 271, 12; 272, 18; 273, 8 Sarduri, bezw. Sarduarri (?).

[unten]". Die erste Parallelstelle lautet nach George Smith p. 271, 12 ff.: "Sarduri von Urartu empörte sich wider mich und verband sich mit Matihilu (so Smith!), Sohn des Agusi\*). In der Nachbarschaft (Gebiet) von Kistan (Sm. Kastan) und Chalpi, Bezirken von Kummuch, brachte ich ihm eine Niederlage bei. Seine Mannschaft (Sm. people) und sein ganzes Lager nahm ich. Die Macht meiner Truppen (= "den Anprall meiner Waffen") fürchtete er, und um sein Leben zu retten bestieg er eine Stute (?) und entfloh. Zu unwegsamen Bergen ritt er und stieg er empor. Den Sarduri von Urartu belagerte ich in seiner Stadt Turuspa, und seine

<sup>\*) &</sup>quot;Mati'an (Mati'il), Sohn des Agusi (A-gu-si)" ist Bezeichnung eines Dynasten wie "Achuni, Sohn des Adini"; "Merodach-Baladan, Sohn des Jakin"; "Jehu, Sohn des Omri", zu welchen als die entsprechenden Herrschaftsgebiete oder Reiche gehörten : Bit-Adini, Bit-Jakin, Bit-Omri, sämmtlich so augenscheinlich nach den Gründern der Dynastien benannt. Was unsern "Sohn des Agusi" angeht, so kennt schon Salmanassar II sowohl auf dem Monolith (II, 27) als auf dem Obelisk (130) einen A-ra-mu habal A-gu-u-si, beziehungsweise A-ra-mí habal A-gu-si. Nach der Stelle auf dem Monolith haben wir das Gebiet des Agusi zwischen Amânus und Euphrat zu suchen, und dasselbe ergiebt sich aus der Aufzählung auf dem Monolith (II, 24-30): Chajân, Sohn des Gabbar, am Fusse des Amânus, Aramu, Sohn des Agûsi, Sangar von Karkemisch und Katazilu von Kummuch. Wahrscheinlich ist (Norris) mit diesem Aramu, Sohn des Agusi, identisch der Aramu, Sohn des Gusi, welcher Monol. II, 12 genau so bei einem Zuge des Königs nach dem Amânus (und nach Patin) und dazu II, 82-84 abermals an der zu erwartenden Stelle in einer Aufzählung Tribut bringender Reiche erscheint : "Karkemisch, Kumuch, Aramí Sohn des Gusi, Lallid, Chajan, Sohn des Gabar, Patin, Gamgum", Staaten, welche zugleich sämmtlich als transeuphratensische d. h. als westlich vom Euphrat belegene bezeichnet werden (ma-da-tu ša šarri ša nir am-ma ti ša nahar Bu-rat 82). Schliesslich wird von Asurnasirhabal III, 77 auf seinem Zuge nach dem Orontes, nach Ueberschreitung des Afrîn, der Empfang des Tributs eines "Gûsi vom Lande Jachan" berichtet, ein Land, das wir wiederum, wie das Gebiet des Arami, Sohnes des Gusi, in der Nähe von Patin zu suchen haben. Die Combination, dass dieses Jachan (mat Ja-ha-na-ai) das Gebiet der Gûsi-Dynastie sei, drängt sich auf.

zahlreichen Krieger tödtete ich angesichts seines Thores. Ein königliches Bild von mir machte ich, errichtete es im Angesicht von Turuspa. 70 Kaspu weit verwüstete ich das Land Urartu von oben bis unten und zog ohne Widerstand hindurch." Die andere Parallele lautet (ebend. 273, 2 ff.): "In meinem ... Jahre empörte sich Sarduarri von Urartu wider mich; . . . . mit Matihil . . . .; Sulumal von Milid (Melitene, Malatijah), Tarchular von Gamgum, .... Kustaspi von Kummuch vertrauten gegenseitig auf ihre Macht . . . . . . In der Herrlichkeit und Macht Asur's, meines Herrn, kämpfte ich mit ihnen, brachte eine Niederlage ihnen bei . . . . Ihre Kämpfer erschlug ich, die Spalten und Höhlen der Berge füllte ich mit ihnen an. Ihre Wagen, ... ihre ..., führte ich fort ohne Zahl. Inmitten des Kampfes bestieg Sarduarri seine Stute (?) und entkam; ... ergriff ... Volk ... meine Hand, 72,950 . . . . . Sarduarri, sein Leben zu retten, ritt in der Nacht davon, und sein Weg (? - Spur) ward nicht gesehen . . . . zu der Brücke des Euphrat, der Grenze seines Landes, jagte ich ihn", u. s. w. Dass dieser letztere Bericht mit den beiden ersteren, ein und dasselbe Ereigniss beschlagenden Darstellungen auch seinerseits auf ein und denselben Feldzug sich beziehe, ist nicht zweifellos. unsern geographischen Zweck kann dieses unentschieden bleiben: im Allgemeinen war die politische Situation jedenfalls dieselbe. Diese aber ist insbesondere bei der dritten Relation: Sarduarri von Urartu und Matihan, Sohn des Agusi (s. S. 207 Anm.) hatten sich an die Spitze einer Liga gestellt, welcher noch die westeuphratensischen Staaten: Melitene und Gamgum, dazu Kummuch beigetreten waren, und deren Spitze gegen Assyrien gerichtet war. Auf kummuchäischem Gebiete (Nr. I und II), in der Nähe des Euphrat (s. Text III) fällt die Entscheidungsschlacht vor, bezw. fallen je nachdem die Entschei-

dungsschlachten vor. Es ist aus dem Berichte Nr. III unter allen Umständen klar, dass das östliche Urartu und das westliche Agusiland mit den westeuphratensischen Staaten, insbesondere 'Melitene und Kummuch, im Bunde standen. Aus dem Umstande somit, dass dem so, ist nicht zu schließen, dass Kummuch bei Erzendschan in Armenien zu suchen: man müßte sonst auch Gamgum und Milid-Malatija sammt dem Agusigebiete nach dem Araxes zu verlegen wollen! Was aus den obigen Stellen zu schließen, ist das, daß bereits zu Tiglath-Pileser's II Zeit die Machtentwickelung Urartu's stark nach Westen gravitirte\*). Es stimmt damit, dass zur Zeit Sargon's ein Fürst von Kummuch mit Urartu conspirirt und dadurch die Existenz seines Staates verwirkt. Wir lesen Khors. 112 ff. (Botta 151 Nr. 10 Z. 4 ff.): Mut-tal[-luv mat] Kummu-ḥa-ai nišu pa-tu-u lim-nu la a-dir zik-ri ili, ka-pi-du 113. lim-ni-'i-ti [da-bi-bu za-rar-ti], 'ili Argiš-ti šar mat Ur-ar-ti ní-ra-ri la mu-[us-sur-ru(?)]-s'u\*\*) it-ta-kil-va bil-tu man-da-at-tav na-dan matti-šu \*\*\*) u-šab-la ik-la-a ta-mar-tuš. I-na uk-kum†)

<sup>\*)</sup> Ein späteres Zeugnis der Machtausdehnung sei es von Urarţu, sei es von Van, bis in diese Gegend des westlichen Euphrat liefert die armenische (nicht assyrische!) Inschrift am Felsen bei Isoglu am Euphrat in der Nähe von Melitene (s. v. Moltke, Briefe 216, und vgl. C. Ritter, Mittheilung der von v. Mühlbach am oberen Euphrat gemachten Entdeckung einer Keilinscription, in Monatsb. über d. Verholl. der Gesellsch. für Erdk. in Berl. I, 1840 S. 70—75 mit Plan und Copie der Inschrift, sowie A. D. Mordtmann in ZDMG. XXVI, 599—608).

<sup>\*\*)</sup> So ist vielleicht unter Vergleich von Botta 142, Nr. 29 Z. 3 und unter Befolgung des Winkes bei Oppert und Ménant zu lesen und dann zu transcribiren.

<sup>\*\*\*)</sup> Hier nicht kišid-ti-šu (Opp., Mén.) s. Tigl. Pil. VIII, 88 (Var.); Asurban. Sm. 282, 100; Sanh. Tayl. Cyl. III, 27.

<sup>†)</sup> Zu der Substituirung einer Lesung šuḥut liegt doch kein rechter Grund vor. Aber ist nicht vielleicht uk-kum zu lesen? — Für die Bedeutung ist jedenfalls die Parallele B. 150, 1 maßgebend.

lib-bi-ja 114. it-ti narkabât niri-ja [TUV bat-hal]li-ja ša a-šar sa-al-mí idâ-ai la ip-par-ku-u (?) as-sa-bat u-ru-uḥ-šu. A-ka-mu\*) gir-ri-ja 'i-murva ir-uš-šu us-si-va la in-na-mir a-šar-šu. Tr šu-a-tu 115. a-di LXII 'iri dannuti [sa] li-[mí]-tišu\*\*) al-ví ak-šud; hirat-su habli-šu banâti-šu GAR-šu GAR.GA rak-ma (?) ak-ru ni-sir-[ti hikal]šu it-ti niši mati-šu aš-lu-lav-va la 'i-zi-ba manam-ma. Na-gu-u šu-a-tav a-na íš-šu-ti 116. asbat; niši mat Bit-Ja-kin ki-šid-ti kati-ja ina lib-bi u-ší-šib; (nišu) šu-ut-sak-ja [nišu] bil-NAM 'ilišu-nu aš-kun, ni-ir bí-lu-ti-ja u-kin 'ili-šu-un. CL narkabti, MD TUV bat-hal-luv, XXM sabi kašti, M na-aš IS ka-ba-bi u IS [as-]ma-ri-'i i-na lib-bišu-nu ak-sur-va u-šad-gi-la pa-[nu]-uš-šu d. i. \*\*\*) "Muttallu von Kummuch, ein leichtfertiger, bösgesinnter Mensch, der den Namen der Götter nicht hochhielt, mit Feindseligkeit umging (? כבר ), auf Abfall sann, vertraute auf Argist, den König des Landes Urartu, seinen nicht zuverlässigen (R. (נצר Beistand, unterlies (?†)) die Entrichtung des Tributs, die Abgabe seines Landes, verweigerte seine Geschenke. In der Zorngluth meines Herzens nahm ich mit meinen bespannten ††) Wagen, meinen Reitern ša ašar salmí idâai la ipparkû†††) zu

<sup>\*)</sup> B. 150, 5: a-lak gir-ri-ja in einer Sachparallele.

<sup>\*\*)</sup> So ergänze ich unter Vergleich von B. 142, 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Man vgl. die Uebers. Oppert's und Ménant's.

<sup>†)</sup> Statt ušíbila (Oppert)? vgl. das Kal ubil "er, es entrückte" (s. KAT. Gloss. s. לאבל).

<sup>††)</sup> narkabāt niri-ja eigtl. = "meine Jochwagen" d. i. meine mit einem Gespann bespannten Wagen.

<sup>†††)</sup> Bedeutet weder: qui vestigium sandalorum pedum meorum non amittebant (Opp.), noch (unter Befolgung einer anderen Lesung) "welche sich hinter meiner erhabenen Armee nicht von mir trennten" (KAT.), sondern muß seinem Sinne nach noch dahingestellt bleiben.

ihm den Weg. Meinen Heranzug sah er, seine Stadt verließ er\*), nicht ward eine Spur von ihm gesehen. Jene Stadt sammt den 62 festen Städten in ihrem Gebiet belagerte ich\*\*), nahm ich. Seine Gemahlin, seine Söhne, seine Töchter, seine Habe, GAR.GA, werthvolle rakam (?), die Schätze seines Palastes, sammt den Bewohnern seines Landes führte ich fort, ließ Niemanden übrig. Jenen District nahm ich von Neuem (d. i. "richtete ich von Neuem her"); die Bewohner von Bit-Jakin, die ich gefangen genommen, siedelte ich dort an. Meinen Statthalter, meinen Verweser setzte ich über sie; das Joch meiner Herrschaft legte ich ihnen auf. 150 Wagen, 1500 Reiter, 20000 Bogenschützen, 1000 Schild- und Lanzenträger \*\*\*) sonderte ich unter ihnen aus und übergab ich ihm (dem Statthalter). Dieser Bericht, der für das Reich Kummuch, "das inmitten des Landes Chatti" (138), der assyrische Leichengesang ist (d. chronol. Fixirung liefert die Annaleninschrift, die das Ereigniss in das 14. Jahr Sargon's d. i. 708 v. Chr. verlegt s. Botta 107 †) vgl. mit II R. 69, Fragm. rechts unten Z. 1. 2), zeigt deutlich die inzwischen stattge-

<sup>\*)</sup> R. אצא = hebr. אנא. Die Constr. mit dem Acc. ist wie im Hebr. אנאר Sonst steht in diesem Falle in der Regel u-maš-šir "er verließ (die Stadt)".

<sup>\*\*)</sup> al-ví steht meist weniger im Sinne des eigentl. obsidere, als mehr des oppugnare.

<sup>\*\*\*)</sup> Frei, aber richtig Ménant: armés de boucliers et de lances. Vgl. Oppert J. A. 1864 VI, 3 p. 213, dessen Ergänzung des in der Mitte verletzten Textwortes sicher richtig ist (gegen Norr. 355). Die Bedeutung des etymologisch dunklen as mar (azmar?) "Speer" (ist vielleicht hebr. zu vergleichen?) ist durch die Jagdinschrift I R. 7 Nr. IX B. Z. 3 sicher gestellt.

<sup>†)</sup> In dem Text bei Botta V, 4 (pl. 107) steht weder : "Dans la quatorzième année de mon règne, Moutallou de Commagène", noch "Dans la quinzième année de mon règne il se passa ceci". — Die correlate Notiz über die Verpflanzung von Kummuchäern nach Bit-Jakin lesen wir Khors. 138.

habte Machterstarkung Urartu's: denn von irgend einer Unternehmung gegen den Verbündeten Kummuchs, den armenischen König Argist\*), ist kein Wort zu lesen - weder in der großen Prunkinschrift noch in den Annalen\*\*). Die Macht Armeniens, hier genauer Urartu's, muss schon damals eine höchst beträchtliche gewesen sein \*\*\*). Und das bestätigt das, so viel ich sehe, völlige Stillschweigen über Urartu bei Sanherib und Asarhaddon, und die Art der Erwähnung desselben bei Asurbanipal, der zwar mit den Mannäern am Vansee Krieg führt, mit Urartu aber lediglich Höflichkeiten austauscht: Sadur (Sa(?)-dur), König von Urartu, sendet dem Assyrer einen königlichen Gruss: lu-u sul-mu a-na sarri bil-ja "Heil dem König, meinem Herrn!" und verbindet damit die Ueberreichung von Präsenten: pal-hi-is kan-sis ta-marta-šu ka-bid-tav u-ší-ba-la a-di maḥ-ri-ja d. i. "voller Ehrfurcht (und) Unterwürfigkeit sandte er mir seine reichen Geschenke" (X, 28-30). Von einem Kriegszuge gen Urartu ist auch zu Asurbanipals Zeit keine Rede. Wie sehr die Mannäer im Osten nach Süden zu ihre Herrschaft ausgebreitet hatten, ersehen wir aus Asurbanipal's Bericht über seinen Kampf mit ihnen und seine wiederholte Bemerkung,

<sup>\*)</sup> Der Name Argist kommt als der des Vaters des Königs, der die armenische Inschrift bei Isoglu verfaßte (s. vorhin), auf derselben wiederholt vor (Z. 5. 33).

<sup>\*\*)</sup> Anders früher (Khors. 42. 78). S. folg. Anm.

<sup>\*\*\*)</sup> Noch von einer weiteren solchen Coalition westlicher Staaten mit Urartu erfahren wir aus den Inschriften Sargon's. Khors. 29 ff. lesen wir, wie ein König von Tabal (irgendwie Cappadocien s. S. 156) dem Sargon seine Tochter (bi-in-ti "meine Tochter" statt bintija nach ABK. 246 Anm. 2) sammt Cilicien (it-ti mat Hi-lak-ki) gegeben, trotzdem mit Ursa von Urartu und Mita, König von Muski, conspirit und gegen Sargon sich erhoben habe, was seine Entthronung zur Folge hatte. — In ähnlicher Weise wurden im Osten Ullusun, König der Mannäer, und Urzana (Ur-za(sa?)-na) von Musasir (Muzaßir?) durch den Urartäer zum Aufstande wider Assyrien veranlaßt (ebend. 39 ff., 72 ff.).

daß gewisse, einst zu Assyrien gehörige Städte und Gebiete inzwischen an die Mannäer verloren gegangen wären (Cyl. Bs. III R. 30 col. III, 58 ff.; 31, 81 ff.).

Also — um zum Ausgangspunkte dieser Abschweifung zurückzukehren — auch der Umstand, dass das Land Kummuch mit dem nördlich von Assyrien belegenen Urartu seit Tiglath-Pileser II im Bunde erscheint, ist nichts, was irgend zu einer Verlegung dieses Landes an den nördlichen Quellarm des Euphrat, den Kara-Su, veranlassen könnte. Zwischen dem Euphrat im Osten, Karkemisch im Süden, Melitene im Norden, den Gebieten nach dem Amânus-Orontes zu im Westen - das sind gemäß dem Ausgeführten im Rohen die Grenzen des keilinschriftlichen Kummuch nach Ost, Süd, Nord und West — giebt es nun keine irgend in Betracht kommende Landschaft, deren Name mit dem inschriftlichen Kummuch sich vergleichen ließe, als das classische Kommagene, mit der Stadt Kamach der arabischen Geographen (Sprenger, Nöldeke) in demselben. Dieses Gebiet aber entspricht seiner geographischen Lage nach durchaus demjenigen, welches wir uns auf Grund der Inschriften für die Zeit seit Salmanassar II ideell als das des Landes Kummuch construiren mussten. Dasselbe dehnte sich in der älteren Zeit bis auf Asurnaßirhabal noch östlich über den Euphrat bis zum oberen Tigris hin aus, umfaste also mehr oder weniger auch noch Ammian's (XVIII, 9, 2) Landschaft Gumathene. Seit Asurnaßirhabal aber (s. o.) giebt es kein linkseuphratensisches Kummuch mehr. Schon für Salmanassar beginnt Kummuch jenseit d. i. westlich vom Euphrat, wie das Kommagene der Classiker.

So wird es denn bei der Gleichstellung von Kummuch und Kommagene, wie sie — mit gutem Fug — "ein Assyriolog von dem andern übernommen" hat, auch ferner sein Verbleiben haben.

## Excurse. Zweite Reihe.

1. Das Land Patin. Die Lage von mat\*) Pa-ti-na-ai (eine Variante, die auf die an sich auch mögliche Lesung Hat-ti-na-ai [aber nicht Hat-ti-ai!] schließen ließe, ist mir nicht bekannt) bestimmt sich durch Asurn. III, 64 ff. ziemlich genau. Von Karkemisch auf dem westlichen Ufer des Euphrat aufbrechend, unternimmt Asurnaßirhabal einen Zug nach dem Libanon, durchzieht das Land Patin und gelangt an den Arantu = Orontes, den er überschreitet; zieht alsdann über den Libanon, auf welchem er angesichts des mittelländischen Meeres den Göttern Opfer darbringt, zugleich den Tribut von Arvad, Gebâl = Byblos, Sidon, Tyrus und anderen phönicischen Städten empfängt; wendet sich alsdann nach dem Amânus, wo er Cedern fällt, um danach nach Niniveh zurückzukehren. Wir lesen: III, 64. Ištu mat Bit-Adini at-tu-muš; nahar Bu-rat ina mili-ša (geschr. KAL-šu) \*\*) ina 'ilippi SU.ga (Var. gab)-ši-'i lu-u

<sup>\*)</sup> Auf dem Monol. von Karch I, 52 (III R. 7) heißt der König von Patin auch 'ir Pa-ti-na-ai d. i. ein solcher der "Stadt" Patin; doch vgl. oben S. 95 flg.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. Monol. II, 82, Obel. passim (in a mí(mi)-li-ša) und außerdem Syllab. II R. 39, 7 g. h : A.KAL = mi-luv. Letzteres Wort bedeutet also "Wasserfülle", "Hochwasser". Es stimmt damit, dass in den Fällen, wo wir die Tafelschreiber controliren können, die Ueberschreitung des Euphrat ina mí-li-ša Statt hat in den Monaten April bis Mai vgl. Obel. 27 (in a mi-li-ša 'i-bir) mit Monolith I, 29: Salm. verlässt am 13. Ijjar (April-Mai) Niniveh und überschreitet im Verlauf des Kriegszuges auf Sugabši-Schiffen (s. u.) den Euphrat (I, 36). Ferner Obel. 34 (ina mi-li-ša 'i-bir) mit Monol. II, 13 : Salmanassar verläßt am 13. Ijjar Niniveh und setzt später in Sugabši-Schiffen und ina miliša über den Euphrat (II, 16); endlich Obelisk 57 (in a miliša 'ibir) mit Monol. II, 78 : Salmanassar verläßt am 14. Ijjar (April) Niniveh und überschreitet im Verlaufe des Zuges den Euphrat (ina míliša II, 82). Einmal ist gemäß dem Monolith (während des Archontats des Asur-bil-ukin) der König am 13. Dûzu oder Tammuz (Juni-Juli) von Niniveh aufgebrochen (Monol. II, 30); auch dieses Mal überschreitet er nach Monol.(II, 32) und nach Obel. (37 s. o.) den Euphrat, beidemale aber fehlt der Zusatz: ina míliša. Nun erfahren wir durch Chesney bei Ritter X, 1023, dass die Anschwellung des Euphrat mit Ende März beginnt, mit dem 26. April ihren Höhepunkt erreicht, bis gegen Mai (21-28. Mai) anhält, und dann allmälig zurückgeht. Chesney selber spricht sich darüber in seiner Expedition I, 61 (die accompanying plate, welche das Ausgesagte in minute detail veranschaulichen soll, finde ich leider bei dem mir zu Gebote stehenden Exemplare des Werkes nicht)

65. 'i-bir; a-na mat Gar-ga-mis aķ-ţi-rib ma-da-tu ša Sa-an-am-ḥar-šu . . 69. . . šarra-ni ša matati kali-šu-nu a-na 'ili-ja illiku-ni niri-ja is-sab-tu, li-hi-šu-nu as-bat, 70. pa-na-tu-ja ukti-lu. A-na mat Lab-na-na ala-ku, ištu mat Gar-ga-mis at-tu-muš, ina bi-rit mat Mun-zi-ga-ni, mat Ha-mur-ga a-sa-bat; 71. mat A-ḥa-a-nu a-na kab-ja (a-na šumíli-ja?) u-ta-šir (Var. šar); a-na 'ir Ha-za-zi ša Lu-bar-na mat Pa-ti-na-ai ak-ţi-rib, hurasu (Pl.) KU. lu-bul-ti KU.KUM (Plur.) at-ta-har. 72. 'I-ti-tik, nahar Ap-ri-'i 'i-tí-bir; a-sa-kan mit-tak; ištu 'ili nahar Ap-ri-'i at-tu-muš, ana 'ir Ku-nu-lu-a 'ir šarru-ti-šu ša Lu-bar-na mat Pa-ti-na-ai 73. ak-ți-rib. Ištu pa-an kakki (tuklâti) iz-zu-tí taḥazi-ja šit(?)-mu-ri ip-laḥ-va a-na šu-zu-ub napšâti-šu niri-ja is-bat....77... Ina ju-mí-šu-va ma-da-tu ša Gu-u-si 78. mat Ja-ḥa-na-ai.... at-ta-ḥar. Ištu ir Ku-nu-lu-a ir šarru-ti-šu ša Lu-bar-na 79. mat Pa-ti-na-ai at-tu-muš, nahar . . . . . . . . tu 'i-tí-bir; ina 'ili nahar A-ra-an-tí aštaka-an (asaka-an) mit--tak; ištu 'ili nahar A-ra-an-tí at-tu-muš; ina bi-rit 80. mat Ja-ra-ki mat Ja-'-tu-ri a-sa-bat; mat .....ku a-ta-palkit; ina 'ili nahar Sa-an-gu-ra aštaka-an; ištu 'ili nahar Sa-gu-ra (sic!) at-tu-muš; ina bi-rit 81. mat Sa-ra-ti-ni mat Gir-pa-a-ni a-sa-bat, ina 'ili . . . . . . ba (Plur.) aštaka-an, a-na 'ir A-ri-bu-a 'ir dan-nu-ti-šu ša Lu-bar-na mat Pa-ti-na-ai 'iru-ba, 82. 'ir a-na ra-mí-ni-ja aș-bat; ší-av (Plur.) u ší-in-nu ša mat Lu-hu-ti (?) \*)

also aus: "The permanent flooding of the Euphrates is caused by the melting of the snow in the mountains along the upper parts of its course. This takes place about the beginning of March and it increases gradually up to the time of barley harvest or about the last days in May, when it is usually at its greatest height. At Port William [vis-à-vis von Biredschick] the depth was found to be increased by 131/2 feet; but, lower down, this varied, as may it be supposed, in different places, according to the width of the stream. The river continues high, and its course very rapid, for 30 or 40 days, but afterwards there is a daily decrease, which becomes very small and regular towards the autumn. From the middle of September to the middle of October the river is at the lowest". Vgl. v. Moltke, Briefe über Zustände und Begebenheiten in der Türkei, 2. Aufl. 1876, S. 360 (im Jahre 1839 zwischen dem 8-12. April bereits Hochwasser bei Malatija). Ich denke, diese Zeit der Anschwellung ist "der Euphrat ina míliša d. i. derEuphrat in seiner Hochfluth" (assyr. miluv R. מלא; akkad. A.KAL (= DAN)) vgl. mí-'i mi-luv EJH. VII, 51. S. noch Norr. 19, der aber míliša selber p. 789 an den betr. Stellen durch upper part(?!) übersetzt.

<sup>\*)</sup> Lu-pak-ti? Tib-bak-ti?

i-si di ta . . . . um(?)-uk-ta-ši-il-tu ina ikal-šu ašku-un; niši-i mat Aš-šu-ra-ai 83. ina lib-bi u-ší-šib. Ki-i ina 'ir A-ri-bu-a usba-ku-ni 'irani ša mat Lu-hu-ti (?) aktaša-ad; tiduki-(šu?)-nu ma'duti-šu-nu\*) a-duk, ab-bul, ag-gur, ina išâti 84. aš-ru-up, sabi baltuti ina kati u-sab-bi-ta, ina IS zi-ki-pi ina pu-ut 'ira-nišu-nu u-za-kip. Ina ju-mí-šu-va ši-di mat Lab-na-na lu as-bat; a-na tiham-di 85. rabi-tí ša mat A-har-ri lu-u 'i-li; ina tihamti rabi-tí kakki-a lu u-lil-lu; lu niki a-na ila-ni lu aş-bat. Mada-tu ša šarra-ni ša ši-di tihamti 86. ša mat Sur-ra-ai mat Si-du-na-ai mat Ig-bal-ai mat Ma-hal-la-ta-ai mat Ma-i-sa-(za?)-ai mat Ka-i-sa(za)-ai mat A-har-ra-ai u 'ir Ar-va-da 87. ša kabal tihamti kaspu (Pl.) hurasu (Pl.) anaku (Pl.) siparru (Pl) KAM.siparri lu-bul-ti bir-mí KU.KUM (Pl.) pa-gu-tu ma-tu pa-gu-tu şaḥra-tu 88. IS DAN (Pl.) IS.KU (Pl.) KA (Pl.) na-hi-ri bi-nu-ut tiham-di ma-da-ta-šu-nu am-har; niri-ja isbu-tav. A-na šadi-i Ḥa-ma-ni lu-u 'i-li, 'is gušuri 89. 'is 'i-ri-ni 'is šur-van 'is tab-ra-ni 'is LI lu-u ak-kis; lu niķi a-na ila ni-ja lu as-bat d. i. "III, 64 : Von dem Lande Bit-Adin zog ich fort; den Euphrat überschritt ich bei seiner Wasserfülle auf Schiffen aus Gabšî-Häuten\*\*); nach dem Lande Karkemisch rückte ich; den Tribut des Sangar,

<sup>\*)</sup> Hier scheint der Text nicht in Ordnung zu sein.

<sup>\*\*)</sup> Gemeint nämlich sind Fahrzeuge (Fähren?), welche irgendwie aus Häuten hergestellt sind; denn SU ist sicher das Ideogramm für "Haut", "Fell", assyr. mašku (ABK. 108 Nr. 31). Gabšu bedeutet sonst "groß", "gesammt" (so oft in den Inschriften); danach (?) Norris und "vessels of hardened skin". Allein auffällig ist die - soviel ich sehe durchgängige, jedenfalls überwiegende Schreibung des gab-ši-'i (Tigl. Pil. V, 57 auch gab-ši-a) mit auslautendem, langem î (nicht gab-ši), was darauf schließen läßt, daß wir es hier mit einem anderen Worte als dem gewöhnlichen gabšu "gesammt" zu thun haben, das ohnehin keinen rechten Sinn giebt. Nun wissen wir, dass noch heutzutage die Schifffahrt auf dem Euphrat vermittelst Fähren vor sich geht, die durch aufgeblassene Hammelhäute über Wasser gehalten werden (s. die genauen Angaben bei v. Moltke, Briefe 2. A., 1876, S. 232, vgl. 361). Es liegt nahe, auch bei den "Häuten" (SU = mašak) der gabšifi an die Häute dieser Thiere zu Nun heist der "Widder" syr. kebschô, hebr. كبش , arab. كبش ; es liegt nahe, jenes gabšu (im PL) mit diesem kabasch zusammen zu bringen, sei es, dass die assyr. Aussprache kabšu, sei es, dass sie gabšu (kabšu) war; der Zischlaut ist der zu erwartende. - Bezüglich der Ueberfahrt über den Euphrat bei Biredschick "in großen Fähren" s. Tavernier bei Ritter X, 947; vgl. noch v. Moltke a. a. O. 225.

König des Landes Chatti, [folgt die Aufzählung im Einzelnen, die wir weglassen] . . . . 68. empfing ich . . .; die sämmtlichen Könige der Länder kamen zu mir, unterwarfen sich mir; ihre Geiseln (?) nahm ich, 70. vor mir uktilu. 71. Nach dem Libanonlande zog ich; vom Lande Karkemisch zog ich fort; nach der Grenze (Gebiet?) von Munzigan und Chamurga nahm ich (den Weg) \*); das Land Achânu ließ ich zu meiner Linken (? — R. ¬¬¬¬), nach der Stadt Chazaz des Lubarna von Patin rückte ich. Gold, KU zu Gewändern, KU.KUM empfing ich. 72. Ich brach auf, überschritt den Fl. Aprî\*\*), machte Halt. Vom Flusse Aprî brach ich auf, nach der Stadt Kunulua, der Hauptstadt des Lubarna \*\*\*) von Patin, rückte ich. Vor den

\*\*) Der hier genannte Aprî ist sicher der Afrîn عَفْرِين, ein Zufluß des Sees von Antiochia, der selber wieder seinen Abfluß zum Orontes hat.

<sup>\*)</sup> Daß ina birit im Sinne von ana birit zu nehmen, ergiebt sich aus der Var. a-na bi-rit zu i-na bir-ti Asurn. II, 66. Ist die Wurzel vielleicht אַבר, also daß birtu = עוברה (p) = transitus, Grenze, Gebiet (fines!)? — Die Ellipse "Weg" auch sonst; die volle Redeweise z. B. III R. 9, 34.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Aussprache Lubarna (nicht Tibbarna!) ist sichergestellt durch die Variante Li-bur-na Asurn. III, 134, wie nicht ich zuerst anmerke.

gewaltigen Waffen meiner Schlacht fürchtete er sich - šitmur ("auf der Hut seiend", "klüglich" R. אימר ?), sein Leben zu retten ergriff er mein Joch (= unterwarf er sich). . . 77. . . In jenen Tagen den Tribut des Gûsi 78. vom Lande Jachan . . . . empfing ich. Von der Stadt Kunulua, der Hauptstadt des Lubarna von 79. Patin, brach ich auf, den Fluss . . . . überschritt ich; oberhalb des Flusses Orontes machte ich Halt. Vom Orontes brach ich auf. Durch das Gebiet des Landes Jaraki, des Landes Ja'turi nahm ich (meinen Weg); das Gebirge . . . . durchzog ich. Oberhalb des Flusses Sangur machte ich (Halt). Vom Flusse Sa[n]gur brach ich auf; durch das Gebiet 80. des Landes Saratin, des Landes Girpan nahm ich (meinen Weg), in die Stadt Aribua, eine festen Stadt des Lubarna von Patin, zog ich ein, 82. nahm für mich die Stadt; Getreide \*) und ší-innu vom Lande Luchuti (? - s. o.) . . . .; in seinem Palaste . . . . machte ich; Assyrer siedelte ich alldort an. 83. Als ich in der Stadt Aribua weilte, nahm ich die Städte des Landes Luchuti (?) ein, ihrer Krieger viele (s. o.) tödtete ich; zerstörte, verwüstete, verbrannte ich mit Feuer \*\*); lebend nahm ich Soldaten gefangen, auf Pfählen vor ihren Städten ließ ich In jenen Tagen nahm ich die Marken des Libanon ein; stieg zum großen Meere des Landes Acharri hinauf (sic!); an dem großen Meere pries ich meine Waffen, brachte den Göttern zahlreiche Opfer dar. Den Tribut der Könige der Seemarken, 86. (nämlich) des Landes Tyrus, Sidon, Gebâl, Machallat, Maiz (s?), des Landes Kaiz (s?), des Landes Acharri und der Stadt Arvad, 87. die inmitten des Meeres : Silber, Gold, Blei, Kupfer, Gegenstände von Kupfer, Birmigewänder, KU.KUM, große \*\*\*) pagutu, kleine pagutu, 88. DAN-holz, KU-holz, KA (Plur.), nahiri, das Erzeugniss des Meeres, empfing ich als ihren Tribut; mein Joch nahmen sie auf sich. Nach den Bergen des Amanus zog ich hinauf; Stämme von 89. Cedern, Pinien, Cypressen †), LI-holz in Menge fällte ich, zahlreiche Opfer brachte ich meinen Göttern dar." Hieraus dürfte klar sein, dass sich das Gebiet von Patin westlich vom mittleren Euphrat (über die Lage von Karkemisch s. u.) zu suchen und sich jedenfalls vom Afrîn bis zum

<sup>\*)</sup> S. Fr. Delitzsch, Assyr. Studd. I, 81.

<sup>\*\*)</sup> Das sonstige Object "Städte" fehlt hier.

<sup>\*\*\*)</sup> matu (wie auch saḥra-tu zeigt, Femin. von ma'du), eigentl. "viel", läfst sich kraft des Gegensatzes nicht anders als im Sinne von "groß" nehmen.

<sup>†)</sup> Zu šurvan vgl. אָרֶר; zu tabran בְּיֵּבְיּלָ; (Opp.). Ueber firinu = אָרָן, dem Gebrauche nach im Assyr. = אָרָן, s. KAT. 271.

Orontes hin erstreckte, im Wesentlichen also der Landschaft Cyrrhestica in ihrem südwestlichen Theile entsprach. - Das Ausgeführte bestätigt sich durch die Inschriften Salmanassar's II. Um das empörerische Volk von Patin wegen der Tödtung ihres, den Assyrern tributären Königs Lubarna (s. o.) zu züchtigen, überschreitet Salmanassar den Euphrat und tödtet den Usurpator (Obelisk 146 ff.). Aus der oben S. 195 ff. mitgetheilten Stelle des Monolith von Karch (I, 29 ff, 42 ff.) ersehen wir, das Salmanassar auf seinem Zuge auf und von dem westlichen Ufer des Euphrat von Kummuch nach Gamgum, Sam'la, dem Amânus, endlich zum Orontes gelangt, diesen überschreitet\*), dann (Z. 51. 52) zum Lande Patin kommt und hier wie den Tribut von den östlichen Staaten Bit-Adin und Karkemisch, so den von den westliehen Sam'la, Kui und Chiluku (doch wohl = Hilakku d. i. Cilicien s. o.) empfängt. Es lag somit zwischen Euphrat und Orontes und nach dem letzteren Flusse zu. Es bestätigt dieses auch die Stelle auf demselben Monol. II, 78 ff., der wir entnehmen, dass der Großkönig bei Kar-Salmanassar d. i. Tul-Barsip \*\*), der Hauptstadt von Bit-Adini, den Euphrat überschreitet

<sup>\*)</sup> Also vermuthlich, indem er seinen Weg auf der Straße vom Beilân-Passe nach Antiochia nahm, dann, wie noch heute die Straße läuft, auf dem rechten Ufer des Orontes hinzog, von Neuem ihn überschritt und nun in die Ebene Amk und damit in das Gebiet von Patin einrückte.

<sup>\*\*)</sup> Die Lesung des Namens : Tul-Bar-si-ib ist durch die Variante Tul-Bur-si-ib (Monol. II, 16), auch durch das Tul-Bar-sa-ib (Obel. 32. 36) sichergestellt. - Zu der Art, wie von dieser Stadt in den Inschriften die Rede ist, würde in mancher Beziehung die des heutigen Biredschick am linken Euphratufer, der Hauptübergangspunkt für die Straße nach (Harran und) Edessa, stimmen. Auch G. Smith (Discov. 34) ist geneigt, hier den Ort zu suchen. Vgl. noch weiter unten, sowie Monol. II, 33. 36, welche Stelle es wahrscheinlich macht, dass Tul-Barsip nördlich vom Sådschûr auf dem linken Euphratufer belegen war. Ich weise noch hin auf Sanh. Tayl. Cyl. IV, 26 : i-na 'ilippi mat Hat-ti tiham-tuv lu 'i-bir d. i. "auf Schiffen des Landes Chatti fuhr ich über das Meer" (nämlich den persischen Meerbusen); vgl. mit Nebbi-Junus (I R. 43) Z. 23: i-na 'ilippi mat Ḥat-ti 24. ša i-na Ninua u 'ir Tul-Bar-si-ip 'i-bu-šu tiham-tiv lu 'i-bir d. i. "in Schiffen des Landes Chatti, welche ich in Niniveh und Tul-Barsib hatte herstellen lassen, fuhr ich über das Meer". In Tul-Barsip gab es somit Schiffswerften primitiver Art. Das gilt noch heute von Biredschick, wo überall der Euphrat schiffbar wird (Ritter X, 947. 953. 955. 1017 ff.; v. Moltke 225). Doch kann Tul-Barsib auch etwas südlicher, schwerlich nördlicher gelegen gewesen sein. Es müßte südlicher gelegen haben, wenn der Ausdruck auf der Stele Samsi-Bin's, dass es "gegenüber Karkemisch" (s. u.) belegen, im strengen Sinne zu nehmen; denn dass Kar-

(81) und am jenseitigen d. i. westlichen Ufer des Euphrat (nir ammati ša nahar Burat) den Tribut der Fürsten von Karkemisch, Kummuch, Patin und Gamgum und zwar in der Stadt Pitru empfängt, nachdem er, was am jenseitigen Ufer, was am Flusse Sagur (Sa-gu-ra) belegen, in Besitz genommen (85). In dem letzteren, auch Sagurru geschriebenen, wiederholt in den Inschriften Salmanassars (Obel. 39; Monol. II, 36. 85) erwähnten Flusse (in der Edition der Obeliskinschrift ist fälschlich Irgurri [Irgamri] lithographirt, wonach KAT. 65, 9 zu verbessern) ist der jetzige Sådschûr, won rechts in den Euphrat ergießt (vgl. Jâkût unter "Mersten Biredschick und Kalat Nadschm, dem "Gestirnschloß", von rechts in den Euphrat ergießt (vgl. Jâkût unter "wowie Dens. I, 701 Z. 12 flg.) nicht zu verkennen (s. auch A. H. Sayce, Academy, 1876 p. 291\*)). Man vgl. endlich noch den Bericht des Salma-

kemisch das spätere Zeugma, Apamea gegenüber, gewesen wäre, ist nicht anzunehmen (s. u.). A. H. Sayce (Acad. 1876 p. 291, 454) denkt bei dem assyrischen Tul-Barsip an das Barsampse (Βαρσάμψη) des Ptolemäus (V, 18, 5) und nimmt, da dieser Ort viel zu weit südlich (36°15) belegen gewesen sein würde, einen Irrthum des alten Geographen an, was aber doch um so bedenklicher sein dürfte, als zugleich auch eine auffallende Verlängerung des Namens Barsip zu statuiren wäre. Gegen Sayce's anderweitige Identificirung des jetzigen Bir (Biredschick) mit dem keilinschriftlichen Birtu (Obel. 34) steht das Doppelte einzuwenden, dass Birtu 1) als jenseit des Euphrat belegen und 2) als zum Lande Chatti (s. u.) gehörig bezeichnet wird (33. nahar Bu-rat 34. ina mi-li-ša 'i-bir; 'ir Da-bi-gu, 'ir Bi-ir-tu ša mat Hat-ti 35. a-di 'ira-ni ša li-ví-tu-šu akšu-ud). - Ueber die Bedeutung des jetzigen Bir und die fortificatorische Beschaffenheit der eigentlichen Veste, die Moltke als "völlig sturmfrei, man möchte sagen, uneinnehmbar" bezeichnet, s. des Genannten "Briefe" S. 224—226. Eine Abbildung des Schlosses findet man bei A. Drummond, travels, Lond. 1754, zu p. 207, der sich in Bezug auf die Eigenschaft des Ortes als eines Euphratübergangs dahin ausspricht (p. 205): "As far as I travelled on the banks of the Euphrates I saw no place so proper for a pass into Mesopotamia as this very spot where Beer now stands".

<sup>\*)</sup> Die Syrerstadt Pitru selber findet Sayce zweifelnd in dem Orte Sådschûr am gleichnamigen Flusse. Allein dieser liegt auf dem Südufer des Flusses und, wie sich der Genannte selber mit Recht einwirft, zu weit ab vom Euphrat. Nach 4 Mos. 22, 5 lag aber Pethôr, das mesopotamische (5 Mos. 23, 5), "am Strome" און לו הולה", das mesopotamische (5 Mos. 23, 5), "am Strome" און לו הולה", das mesopotamische (5 Mos. 23, 5), "am Strome" און לו הולה", das die Stadt am Såschûr selber und unmittelbar belegen war s. III R. 8, 85; Lay. 89, 37 ff., vgl. KAT. 94, 27 ff. Was hindert, Pitru etwa in dem späteren Cäciliana am Euphrat, etwas nördlich vom

nassar II über den während seines eigenen Eponymats im J. 858 unternommenen Zug gegen Tul-Barsip und das Land des Achuni, Sohnes des Adini, diesseit und jenseit des Euphrat, weiter gegen eine Stadt des Sangar von Karkemisch, bei welchem Anlass er auch von dem Lande Patin und dem Gebiete bis zum Amanus hin Tribut empfängt, s. Monol. II, 13-30.

Aus dem Ausgeführten dürfte sich ergeben, dass wir das Land Patin

der Inschriften zwischen Afrîn und Orontes liegend und an diesen Flüssen hin sich erstreckend zu denken haben. Wie weit nach Osten das Gebiet sich ausgedehnt habe, ist mit Sicherheit nicht auszumachen. Es wäre das Letztere der Fall, wenn wirklich Patin mit Maspero dem Batnae der Peutinger'schen Tafel, des Itin. Anton. (s. Mannert VI, 1. 400 und Wesseling in Vet. Rom. Itineraria, Amsterd. 1735 p. 191 ann.) und des Ptolem. V, 15 (14) § 5 (Baìνa, das in Βάτναι zu verbessern s. ed. Wesseling. p. 366), zwischen Beröa und Hierapolis, dem heutigen بُطْنَان (Nöldeke in NGGW. 1876 S. 9) zusammenzustellen wäre, zumal die Aegypter in dieser Gegend ein Padana oder Patana kennen (Maspero, de Carchemis oppidi situ et historia antiquissima, Par. 1872, p. 16. 32). Es ist aber dabei nicht außer Acht zu lassen, dass das Patin der Inschriften anscheinend mehr westlich zu suchen ist und eine so weite Ausdehnung dieses Gebietes nach Osten sich bis jetzt wenigstens aus den Inschriften mit Sicherheit nicht aufzeigen läßt. In wesentlicher Uebereinstimmung mit uns bestimmt neuerdings auch A. H. Sayce (Acad. 1876 p. 454) das Gebiet der "Patinier" als "sich von Chazazu = 'Azâz (s. o.) südwärts bis an den Orontes hin erstreckend"; vgl. G. Smith, history of Assyria p. 43: "(the Patina) a tribe living on the northern part of the river Orontes".

2. Karkemisch. Nachdem bereits G. Rawlinson (the five great monarchies, sec. edit., II, 67) die traditionelle Ansicht, daß das biblische שברביים und das dem Namen nach entsprechende monumentale Gar-ga-mis (gewöhnliche Schreibart), auch Kar-ga-mis (s. Tigl. Pil. Cyl. V, 49; III R. 5, 22), das Circesium der classischen Schriftsteller am Einfluß des Chabor in den Euphrat sei, bezweifelt und dasselbe weiter nördlich in der Nähe

Sådschûr zu sehen? S. Chesney's Karte (Ritter X, 1040 verlegt Cäciliana an den Ruinenort südöstlich vom Sådschûr (?)). — Mit diesem Pitru am Euphrat, bezw. Sådschûr, ist wiederum nicht zu verwechseln ein anderer Ort mit ähnlichem Namen: Pi-tu-ru (ra), der bei Asurnaßirhabal II, 104. 112 als ein Ort in der Gegend des oberen Tigris, wie es scheint östlich von demselben, im Lande Dirra, in der Nähe des Landes Kirchi, nicht zu weit von Tuschan, im Gebiete des oberen Tigris belegen bezeichnet wird.

des späteren Manbidsch 🛁 🏥 = Mabbug \*) = Hierapolis oder in diesem Ort selber gesucht hatte ("Carchemish — was considerably higher up the stream, certainly near to, perhaps on the very site of the later city of Mabog or Hierapolis"), hat später G. Maspero (de Carchemis oppidi situ et historia antiquissima, Par. 1872) die Richtigkeit dieser Ansicht aus den ägyptischen Berichten des Näheren zu erweisen gesucht, indem er bestimmter noch Mabog selber für das alte Karkemisch ansieht (p. 14 ss.), und ist neuerdings auch Theod. Nöldeke zu wesentlich dem gleichen Resultate gelangt, so jedoch, dass er Karkemisch nicht in dem genannten Hierapolis selber, sondern etwas weiter östlich, aber noch auf dem rechten, westlichen Ufer des Euphrat, näher da suchen möchte, wo heut zu Tage der Ort Kal'at Nadschm (قلعة نجر belegen (NGGW. 1876 St. 1 S. 13 flg.). Noch weiter nördlich, dahin, wo heut zu Tage die Ruinen von Dscherablus (جَرَبَاس), verlegt neuerdings G. Smith, dem Sayce beistimmt (Academy 1876 p. 291. 455), auf Grund einer Untersuchung des Ruinenortes (Näheres ist über dieselbe freilich bis jetzt nicht bekannt geworden) die alte Hauptstadt der Chatti. Ich will nun im Folgenden beibringen, was die assyrischen Inschriften zur Bestimmung der Lage des in der Geschichte auch der Assyrer eine große Rolle spielenden Ortes an die Hand geben.

Schon Tiglath-Pileser I (kurz vor 1100) zog gen Karkemisch. Es geschah dieses auf einem Zuge wider das mat Ar-ma-(a)-ja, unter welchem kaum ein anderes Land als "Aram" zu verstehen ist\*\*). Er berichtet bei diesem Anlass (Cyl. V, 48—51): iš-tu tar-si mat Su-ḥi a-di sir Karga-mis ša mat Ḥa-at-ti i-na sisti-in ju-mi aḥ-bu-ut di-ik-ta-šu-nu a-duk u. s. w. "Von (gegenüber \*\*\*)) dem Lande Suchi bis zur Stadt Karkemisch des Landes Chatti machte ich in einem Tage einen Plünderungszug †); ihre Krieger tödtete ich" u. s. w. Wir entnehmen der Stelle, dass Karkemisch zum Lande Ḥatti gehörte und aus dem Folgenden, wo von einer (hier von welcher Seite erfolgenden? —) Ueberschreitung des Euphrat die Rede ist (Z. 56), ergiebt sich, dass Karkemisch in der Nähe dieses Flusses zu suchen ist. Bestimmter ist in seinen Aussagen Asurnaßirhabal in seiner großen Inschrift. Col. III, 56 beginnt er den Bericht über einen Zug nach Karkemisch im Lande Chatti also: "Am 8. Ijjar brach ich

<sup>\*)</sup> Genauer Mabbogh. S. Nöldeke a. a. O. 5.

<sup>\*\*)</sup> Salm. Monol. II, 38 heißt höchstwahrscheinlich dasselbe Gebiet mat A-ru-mu.

<sup>\*\*\*)</sup> ištu = "von", "weg", tarṣu = "das Geradegegenüber"; ištu tarṣi also = "weg von gegenüber".

<sup>†)</sup> Vgl. die Parallelstelle III R. 5, 22 ff.

von Chalah auf, überschritt den Tigris, nach der Stadt (Var. "Land") Karkemisch (Gar-ga-mis) des Landes Chatti (ša mat Hat-tí) nahm ich den Weg (a-sa-bat ar-hu)". Im Einzelnen erzählt er nun, wie er zuerst gegen das Land Bit-Ba-hi-a-ni, sodann gegen das Land A-ni-la(?) gerückt, weiter nach Bit-Adini (s. o.) gezogen sei, jetzt (und hier) auch den Tribut von Tul-abni empfangen, nunmehr den Euphrat überschritten habe und nach Karkemisch gerückt sei; von dort sei er dann insbesondere über Chazaz nach dem Afrîn und Orontes und dem Lande Patin gezogen (s. den Wortlaut oben S. 217 flg.). Aus dieser Stelle ergiebt sich mit Sicherheit, dass das Gargamis der Inschriften auf dem rechten, westlichen Ufer des Euphrat und zwar, wie aus der Erwähnung von Bit-Adin und Tul-Abni (s. o.) sich ergiebt, irgendwie an demselben auf der Strecke seines mittleren, von Nord nach Süd gerichteten Laufes belegen war. Zugleich entnehmen wir derselben, dass die Stadt dem Assyrer geradezu als die Hauptstadt des "Landes Chatti" galt; Karkemisch lag also bereits im Gebiete des "Chattilandes". Mit unserer Stelle und ihren geographischen Andeutungen stimmt die Zusammenstellung III, 134: Bit-Adin, Hatti und Patin, wo offenbar Hatti = Gargamis ist, s. noch unten. - Asurnaßirhabal's Sohn und Nachfolger Salmanassar II (859-824) erwähnt wiederholt (Monol. I, 43. 53; II, 19. 83; Obel. 85, vgl. auch Monol. II, 30-40, insbesondere 39) kriegerischer Unternehmungen, bei denen Karkemisch in Mitleidenschaft gezogen ward, so jedoch, dass sich, abgesehen davon, dass es für den Assyrer jenseit des mittleren Euphrat, also westlich von demselben belegen war, Näheres über die Lage des Ortes den betreffenden Aussagen füglich nicht entnehmen lässt. - Einer genaueren Angabe begegnen wir bei dessen Nachfolger, Samsi-Bin (824-811), welcher unter Anderem die Grenze seines Reiches bestimmt als sich erstreckend "von der Stadt Paddir \*) des Landes Na'iri bis zur Stadt Kar-Salmanassar (d. i. Tul-Barsip), welche gegenüber der Stadt Karkemisch (belegen)" (col. II, 7. mi-sir mat Asur ša ištu 'ir Pad-di-ra 8. ša mat Na-'-ri a-di 9. 'ir Kar-Sal-ma-nu-ašir ša pu-ut 10. 'ir Gar-ga-mis). Aus dieser Stelle ergiebt sich, dass Karkemisch jedenfalls nicht allzuweit, sei es nördlich, sei es südlich von Tul-Barsip auf dem anderen, rechten, westlichen Ufer zu suchen ist, wodurch sich sowohl die relative Lage der einen wie der anderen der beiden hier genannten Städte bestimmt. Ob man den Ausdruck "gegenüber" pressen darf und aus dieser Stelle zu schließen hat, dass die beiden Städte wirklich - etwa wie Apa-

<sup>\*)</sup> Aus Assurb. Sm. 92, 52 ff. ergiebt sich einmal, daß diese Stadt im Osten, nach Armenien zu, und sodann, daß sie zwischen dem Gebiete der Mannäer und der Assyrer belegen war. Paddir bezeichnet so die äußerste Ost- oder Nordostgrenze des Reiches, Kar-Salmanassar die äußerste Westgrenze.

mea und Zeugma - völlig und gerade einander gegenüber lagen, weiß ich nicht. Ich bezweifle dieses und zwar deshalb, weil wenigstens Salmanassar, wenn er bei Tul-Barsip den Euphrat überschreitet, gar nicht sofort auf Karkemisch stößt und dieses angreift, sondern vielmehr erst andere Städte bekämpft und dann Tribut von Karkemisch empfängt (Monol. II, 16. 19, vgl. 27. 31. 33 flg., auch 39; aus Obel. 85 lässt sich Nichts schließen). Karkemisch scheint entfernter, vermuthlich stromabwärts, gelegen zu haben. - Den Erwähnungen der Stadt bei den späteren assyrischen Königen, welche zum Theil sehr summarisch die Ereignisse darstellen, ist für die Lage der Stadt Näheres nicht zu entnehmen; doch s. für Sargon Botta 159, Nr. 3 Z. 9 (neben Kummuch); 72, 7. 9. 11 (Karkemisch im Bunde mit Mitâ von Muski wird überwunden und zu einer assyrischen Stadt gemacht : niši mat Ašur i-na ki-rib 'ir Gar-ga-mis u-ší-šib-va ni-ir Ašur bili-ja 'i-mid-su-nu-ti "Assyrer siedelte ich in Karkemisch an und das Joch Asur's, meines Herrn, legte ich ihnen auf") : beide Stellen weisen uns ziemlich nördlich, jedenfalls an den mittleren Euphrat. Wiederum erhärtet seine Zugehörigkeit zum Chattilande: Botta 40, 20: ša-lil ma-li-ki 'ir Gar-ga-mis 21. mat A-ma-at-ti mat Kum-mu-hi ir As-du-du niši Ha-at-tí-i 22. lim-nu-ti u. s. w. "die ich in die Gefangenschaft fortführte die Könige der Stadt Karkemisch, des Landes Hamat, des Landes Kummuch, der Stadt Asdod, die schlechten (empörerischen) Chattiter" vgl. Cyl. I Rawl. 36, 25. 26 (Hamath, Karkemisch, Chattiland). Endlich beachte man noch die Sargonsinschrift von Nimrud (Lay. 33), in welcher wir lesen: 10. Pi-si-ri šar mat Ḥat-ti kat-su ik-šu-du-va ili ir Garga-mis ir-šu iš-ku-nu niša . . . -šu d. i. "Pisiri, den König des Landes Chatti, nahm seine Hand gefangen und über Karkemisch, seine Stadt, setzte er seinen Beamten"; und sodann Z. 22: ki-šid-ti Pi-si-ri šar 'ir Gar-ga-mis ša mat Hat-ti KI ša kišad nahar Bu-rat-ti ša ķa-ti ik-šu-du ina lib-bi u-ší-rib d. i. "die Beute des Pisiri, Königs von Karkemisch des Landes Chatti, (der Stadt), welche längs des (oder "an" dem) Euphrat (belegen), welche meine Hand eroberte, brachte ich hinein (in das Schatzhaus)". Das uns bereits in der Behistuninschrift Z. 36 begegnende kišad (Ideogramm \*)) entspricht dort persischem anuv d. i. "längst" oder "an". Wir müssen uns also auch nach den assyrischen Inschriften Karkemisch, die Hauptstadt des Landes Chatti, als hart am westlichen Ufer des Euphrat belegen gewesen denken (vgl. das hebr. ); das in Bezug auf seine Lage am Euphrat gebraucht wird, 2 Chr. 25, 20,

<sup>\*)</sup> Vgl. Botta 7bis, 55 u. ö., wo Merodach-Baladan, König vom Lande Kaldi, bezeichnet wird als: a-šib kišad nahar mar-ra-tí "wohnend am Meerstrom" d. i. am persischen Meerbusen. — Ki-šad Botta 11ter, 67; 18ter, 74.

s. auch Jer. 46, 2; 2 Kön. 23, 29). Dass übrigens Sargon der Selbstständigkeit Karkemischs ein definitives Ende gemacht hat, ergiebt sich schließlich auch aus dem Umstande, dass seines Sohnes Sanherib Taylorcylinder datirt wird nach dem Archontate des Bil-'imur-ani, Präsekten von Gar-ga-mis (I Rawl. 42, 74). Karkemisch war inzwischen assyrische Provinz geworden.

Fassen wir das Ausgeführte zusammen, so ergiebt sich aus den Inschriften, 1) daß Karkemisch im Lande Chatti lag und als dessen "Hauptstadt" betrachtet ward; 2) dass es auf dem rechten Ufer des Euphrat belegen; 3) dass es beträchtlich nördlich, in der Nähe des Sådschûr zu suchen ist; 4) dass es in der Nähe von Patin, Sam'al, Gamgum und Kummuch belegen war, von denen wir die drei ersten zwischen dem mittleren Euphrat und Orontes, das letzte am weitesten den Euphrat aufwärts zu suchen haben; 5) dass ihm irgendwie "gegenüber" Barsib (Kar-Salmanassar), ein Hauptort oder die Hauptstadt von Bit-Adin lag, die wir selber auf dem linken, östlichen Ufer des Euphrat, dazu jedenfalls zwischen Balis und Biredschick, aber wahrscheinlich beträchtlich nach Norden zu zu suchen haben. Einen genaueren Anhalt geben, soviel ich sehe, die Inschriften nicht, und eine einzelne Oertlichkeit, an die man denken könnte, wird nicht bestimmt an die Hand gegeben. Mabbug-Manbidsch = Hierapolis (Maspero) wird, wie durch die citirte Bibelstelle (Nöldeke), so auch durch die Nimrudstelle und bis zu einem gewissen Grade auch schon durch die andere auf der Stele Samsi-Bin's ausgeschlossen. Kal'at Nadschm am Euphrat in der gleichen geographischen Breite mit Mabbug (Nöldeke s. o.) scheint nach der durch die Inschriften an die Hand gegebenen geographischen Situation noch zu weit südlich zu liegen. Gehen wir weiter hinauf, so bietet sich neben den Ruinenstätten südlich und nördlich von der Mündung des Sâdschûr in den Euphrat, in deren jeder das alte Cäciliana vermuthet ist,

noch etwas weiter nördlich der Ruinenort Dschirbâs جُرْبَاس = griech.

Eὐγωπος (Nöldeke a. a. O.). Auf Grund einer Untersuchung der Ruinen legt Ed. Pococke, Beschreibung des Morgenlandes, D. Ü. II, Erl. 1771 S. 240, der den Namen Jerabees d. i. Dscherbîs spricht, der alten Stadt "eine viereckige Gestalt", dem Euphrat entlang bei: "¹/2 (englische) Meile lang, ¹/4 (engl.) Meile breit". Das würde gut zu dem alttestamentlichen þy "an" und dem keilschriftlichen kišad "längs" (dem Euphrat) passen. G. Smith, der auf seiner letzten Reise die Ruinen von Jerábulus (so bietet auch Chesney auf seiner Karte) eigens untersucht hat, soll sich mit Bestimmtheit für diesen Ort als den des alten Karkemisch ausgesprochen haben (s. Academy 1876 p. 291; vgl. A. H. Sayce 454). Welche besonderen und bestimmteren Gründe er für diese seine Annahme gehabt hat, ist nicht zu meiner Kenntniß gekommen. — Vgl. noch Drummond, travels p. 209.

3. Land und Volk Chatti. Der allgemeine Begriff von mat Hat-ti (Ha-at-ti(ti)) ist durch die Assyriologen längst festgestellt; vgl.

auch KAT. 27 flg., 31 ff. Im Folgenden mache ich einige nähere, den bisherigen Befund ergänzende und präcisirende Mittheilungen.

Schon Tiglath-Pileser I hat es wiederholt mit dem Lande "Chatti" zu thun. Er erzählt uns in seiner Cylinderinschrift col. II, 89 ff., wie er nach Besiegung der Völker von Subari, Alzi und Puruchum(lum?)zi (s. ob. S. 186) sich gegen die Kaskäer und die Urumäer \*) gewandt habe, die ihrer-

<sup>\*)</sup> Was für ein Volk unter diesen Urumäern, geschr. U-ru-ma-a-ja zu verstehen, ist nicht sicher. Sie erscheinen a. a. O. (Tigl. Pil. Cyl. II. 101) neben Kaskäern im Dienste der Chattäer (şabi mat Ha-at-tí-'i), und Asurn. II, 13 erwähnt ein Land Urumí, das gegenüber den Königen des Naïrilandes belegen, von dem der König Tribut empfangen habe (ma-da-tu ša mat U-ru-mí ša bi-ta-ni ša šarra-ni ša matati Na-i-ri . . . . am-har). Man könnte somit versucht sein, an "Aramäer" zu denken, wäre nicht die lautliche Differenz eine auffallende (steckt in dem Namen das Urima [Ovolua] des Ptolemäus [V, 15 § 14; Wilbg. 367] am westlichen Ufer des Euphrat, nördlich von Zeugma belegen, das Castell Oroum auf Chesney's Karte?). Zuversichtlicher würde ich mit "Aram" das mat Ar-ma-a-ja identificiren, gegen welches derselbe Tiglath-Pileser (col. V, 47) marschirt, um alsdann iš-tu tar-si mat Su-hi a-di ir Kar-ga-mis ša mat Ha-at-tí i-na iští-ín ju-mí ah-bu-ut d. i. von gegenüber dem Lande Suchi bis zur Stadt Karkemisch, des Landes Chatti an einem Tage zu plündern. Da es nachher (Z. 54-63) heißt, daß der Rest der Truppen vor den gewaltigen Waffen Asur's die Flucht ergriffen und den Euphrat überschritten hätte; dass dann sie verfolgend auch Tiglath-Pileser auf Hammelhaut-Schiffen (s. o. S. 216) über den Euphrat gesetzt und sechs ihrer Städte am Fusse des Bišri-Gebirges (šadi Bi-íš-ri) erobert und zerstört habe, so würden diese Aramäer um 1100 noch östlich vom Euphrat, auf dem linken Ufer, zwischen Euphrat und Belias, also etwa da gesessen haben, wo später das Reich Bit-Adin bestand (s. o. S. 199). Auch die sechs "jenseitigen" Städte erinnern an die sechs jenseitigen Städte Asur's von Bit-Adin (Salm. Monol. II, 17). Da der König über den Euphrat erst setzt, nachdem er die Feinde bis Karkemisch verfolgt hat, so müssen wir die Städte nördlich von dieser Stadt suchen, was gut zu unserem früheren Befunde stimmt. Unter dem Bišri-Gebirge (nicht "Lande"!) wird eine Kette der Vorberge des Taurus westlich vom Euphrat zu verstehen sein, vielleicht die, in welcher mitten inne Ain-tab liegt. Sayce vermuthet, dass der Name sich in dem des jetzigen Tel-Bascher am linken, nördlichen Ufer des Sâdschûr erhalten habe. Mit dem Gebirge Bi-su-ru des Asurnaßirhabal col. III, 40 (šadu-u mar-su šadu Bi-su-ru) kann aber dieses Bíšri-Gebirge schon lautlich (w, nicht p!) nicht zusammengebracht werden; außerdem wird dieses letztere bezeichnet als ša rîs nahar Bu-rat-tí "das zu Häupten" d. i. "oberhalb des Euphrat" belegen, was von dem

seits das Land Subarti unterjocht gehabt hätten. Bei diesem Anlass geschieht auch der Chatti Erwähnung. Wir lesen: II, 100. mat Kas-kaa-ja (Plur.) 101. mat U-ru-ma-(a)-ja (Pl.) sabi mat Ḥa-at-tí-'i 102. la-a ma-gi-ri ša i-na da-na-ni-šu-nu III, 1. 'ira-ni ša mat Šu-bar-tí da-gil 2. pa-an Ašur bil-ja is-ba-tu [a-la-ki a-na mat Su-bar-tí lu iš-mu-u. 4. Mí-lam kar-du-ti-ja u-si-hi-ipšu-nu-ti. Taḥaz 'i-du-ru, niri-ja (šípâ-ja) is-ba-tu] \*) 3. a-di nam-kur-ri-šu-nu u II šu-ši 4. narkabâti si-mid-ti ni-ri-šu-nu 5. al-ka-šu-nu-ti-va a-na niši 6. ma-ti-ja am-nu-šu-nu-ti d. i. II, 100. "Die Kaskäer, die Urumäer, Soldaten des Landes Chatti, des nicht gutgesinnten, welche mit ihrer Macht III, 1. die Städte des Landes Subarti, das auf Asur, meinen Herrn, vertraute, erobert hatten, [vernahmen meinen Zug nach dem Lande Subarti. Die Erhabenheit meiner Macht überwältigte sie. Eine Schlacht vermieden sie, mein Joch nahmen sie auf sich (meine Füsse erfasten sie)]; sammt ihrer Habe und 120 Wagen [und Pferden] \*\*), ans Joch gewöhnten, nahm ich sie und zählte sie zu den Leuten meines Landes". Hier erscheinen, wenn wir die Worte des Textes recht gedeutet haben, Kaskäer und Urumäer im Solde der Chatti, die in Fehde mit dem den Assyrern treuen Volke von Subarti lagen. Aus dem Umstande, dass in dem vorhergehenden Abschnitte das Volk Alzi erwähnt wird, ergiebt sich, daß wir diese Subarti Tiglath-Pilesers I sowohl als die hier erwähnten Chatti am mittleren Euphrat (vom Taurusdurchbruch bis Balis) zu suchen haben: Näheres aber läßt sich dem angezogenen Abschnitte nicht entnehmen \*\*\*). In der zweiten, S. 222 von uns beigebrachten Stelle,

Bišrigebirge doch nicht gesagt werden konnte, und dazu berichtet uns Asurnaßirh. nicht, dass er den Euphrat vorher "überschritten" habe. — Auch unter dem šar mat A-ru-mu "König vom Lande Arumu" in einer allerdings nicht ganz klaren Stelle (Salm. Mon. II, 38) wird füglich nur ein solcher von Aram zu verstehen sein. An den beiden angeführten Stellen hätten wir Spuren des Gebrauchs von "Aram" in dem aus der Bibel bekannten Sinne. Sonst sind die "Aramu" (Arimu, Arumu) der Inschriften in Chaldäa siedelnd (s. cb. S. 105 ff.).

<sup>\*)</sup> Fehlt auf Cylinder A.

<sup>\*\*)</sup> Nach Asurn. II, 121; III, 22 u. ö. zu schließen, ist im Texte das Ideogramm für "Pferde" aus Versehen ausgelassen.

<sup>\*\*\*)</sup> Die hier namhaft gemachten Kas-ka-a-ja erscheinen als Kas-ka-ai auf den Inschriften Tiglath-Pilesers II (Lay. 50, A. 12, B. 1 = III R. 9, 52. 53) zwischen Mílid = Melitene und Tabal = Cappadocien. Bei Sargon, Cyl. 15, finden wir sie zwischen Urartu und Tabal. Sonst s. ob. S. 156.

V, 49, erscheint Karkemisch am Euphrat als 'ir Kar-ga-mis ša mat Haat-tí d. i. "Karkemisch des Landes Chatti". Endlich in der dritten: col. VI, 64 flg. (Parall. zerbroch. Obel. I R. 28 col. I, 4. 5 s. o. 136) wird die Stadt A-ra-zi-ki bezeichnet als ša pa-an mat Ha-at-tí "die da vor dem Lande Chatti" (vom Standpunkte des Assyrers aus, also östlich von jenem Lande). Der König rühmt sich in dieser Stadt und dem Lande Mitan vier gewaltige Rîm-Bullen erlegt zu haben. Leider wird über die betr. Localität Näheres sonst nicht angegeben. Unmittelbar nachher (Z. 70-75) erzählt der König von seinen Jagdabenteuern im Lande Harran (mat Harra-ni) und am Chabor (nahar Ha-bur), ohne dass freilich beide Berichte in directe Beziehung zu einander gesetzt werden, so dass ein bestimmter geoaus dem letzteren auf den ersteren nicht an die graphischer Schluss Hand gegeben ist. Immerhin liegt es nahe die betr. Localitäten auch räumlich einigermaßen einander nahe zu rücken, und dazu bietet sich für das inschriftliche Arazik ארוכן das Eragiza (Εραγίζα) des Ptolemäus (V, 15. 14), das ארניוא des Talm. (Neubauer, Nöldeke) \*) unmittelbar zur Vergleichung dar : die Umstellung der letzten beiden Consonanten \*\*) ist nicht erheblich und die Vertauschung von 3 und 7 ohne Anstand. Eragiza lag etwas nördlich von Barbarissus (Bâlis), auf 'dem rechten Euphratufer also, recht eigentlich pa-an mat Hat-tí, wie sich der Begriff dieses Landes unten herausstellen wird. - Asurnaßirhabal bezeichnet, wie oben bemerkt, Karkemisch als 'ir (mat) Gar-ga-mis ša mat Hat-tí (III, 57) und nennt den König von dem jenseit d. i. westlich vom Euphrat belegenen Karkemisch geradezu šar mat Hat-tí "König des Landes Chatti" (III, 65). Derselbe gelangt bei einem anderen Zuge nach dem Euphrat, in seinem oberen Theile nach Empfang von Tribut, unter anderm der Fürsten des Landes Nil (bei Kašijari s. o.) und des Landes Kummuch (s. o.) nach den oberen Uferstrecken des Euphrat und weiter nach dem Lande Kirchi (I R. 28, 5), das "vor dem Lande Chatti belegen": III, 96. ši-di nahar Bu-rat-tí a-na 'i-li-n; assa-bat; mat Ku-ub-bu 97. at-ta-pal-kat; a-na lib-bi 'ira-ni ša mat A-aš-ša mat Kir-ḥi ša pa-an mat Hat-tí at-ta-ra-da u. s. w. d. i. "die Uferstrecken des Euphrat in der Richtung aufwärts nahm ich; das Land Kubbu durchzog ich; zu den Städten des Landes Assa, des Landes

<sup>\*)</sup> Die Peutingersche Tafel X. F. hat Eraciha.

<sup>\*\*)</sup> Beachte auch die Varianten Ἐὐρασίγα, Ἐὐραζίγα (Grash. Ἐράζίγα) s. Wilb. Nobb. — Am Libanon, wie man nach Ménant's Uebersetzung p. 50: située en face du pays de Khatti (la Syrie) auprès du mont Labnani, meinen könnte, lag dieser Ort nicht; Ménant hat das dazwischen stehende assyrische u "und" (Copula) in der Uebers. vor auprès u. s. w. übersehen. Der Assyrerkönig jagte zu Arazik und auf dem Libanon. Lediglich, daß der Ort nach dem Libanon zu und insbesondere bereits westlich vom Euphrat belegen, läßt sich aus dieser Zusammenstellung mit Wahrscheinlichkeit schließen (vgl. dagegen das folgends Berichtete!).

Kirchi, das vor dem Lande Chatti belegen, zog ich hinab." Dass aus III, 134 : Bit-Adini, Hattí, Patin vgl. mit III, 60 ff., 65 ff., 71 ff., : Bit-Adini, Gargamis, Patin die Gleichung Hatti = Gargamis sich ergebe, ist bereits oben bemerkt; s. noch unten bei Sargon. - Könnte man sich durch die zuletzt angeführten Stellen versucht fühlen, den Begriff des "Landes Chatti" auf das Reichsgebiet von Karkemisch, westlich vom Euphrat, zu beschränken, so zeigen die Inschriften zunächst des Salmanassar II, des Sohnes des Königs des Nordwestpalastes, dass das mit Unrecht geschehen würde. Dieser König unterscheidet in seinen Inschriften drei Gruppen von Herrschern jenseit des Euphrat, mit denen er es zu thun hatte : nämlich 1) Könige des Landes Chatti, 2) Könige des Meeres, 3) die Könige von Damaskus und von Hamath. Dies ergiebt sich aus einer Vergleichung des Berichtes der Monolithinschrift über den Feldzug während des VI. Regierungsjahres (Archontat des Dajan-Asur) mit dem entsprechenden auf dem Obelisk und auf den Stierinschriften. Gemäß 1) der Obeliskinschrift 57 ff. zieht Salmanassar gegen die Städte der Uferstrecken des Ba-li-hi d. i., wie längst erkannt,

des Belias (Βάλιχα, Βίληχα, الْبَلِينِ), tödtet den "Herrn" derselben, den

Giammu, rückt in Tul-Habal-achi (Tul-Tur(?)-achi) ein, setzt über den Euphrat bei seiner Hochfluth, empfängt den Tribut der Könige des Landes Chatti und liefert darauf den vereinten Königen von Damaskus und Hamath, des Landes Chatti und der Küste des Meeres eine siegreiche Schlacht (. . . ša mat Imíri-šu... mat A-mat-ai a-di šarra-ni ša mat Hat-ti u a-ḥat 2) Die Stierinschrift, obgleich verstümmelt, ist theils tiham-ti 60 ff.). bestimmter, theils unbestimmter. Wir lesen: 46, 1. . . . ina VI. pali-ja . . . ištu 'ir Ni-nu-a . . . 2. . . . [ištu pan] kakki-ja dan-nu-tí ip-lah-va Gi-am-mu . . . . . . 3. . . . as-bat. Ištu ši-di nahar Ba-li-hi at-tu-muš, nahar [Burat 'i-bir . . . 4. ma-da-tu ša mat Hat]-ti am-har; iš-tu mat Hat-ti at-tu-muš, a-na 'ir Hal-man ak-ti-rib; lu . . .; 5. . . . . . [ištu 'ir Hal-]man at-tu-muš a-na 'ir Kar-ka-ra ak-ţi-rib. Bin-id-ri ša mat Imíri-[šu Ir-ḥu-li-ni 6. mat A-ma-ta-ai a]-di XII šarra-ni ša ši-di tiham-di a-na idi a-ha-viš it-tak-lu-va u. s. w. d. i. "In meinem sechsten Regierungsjahre (brach ich) von der Stadt Niniveh auf; . . . . vor meinen mächtigen Waffen fürchtete er sich. Den Giammu [tödteten sie \*); . . . .] nahm ich; von den Ufern des Flusses Balich brach ich auf; den Fluss [Euphrat überschritt ich; den Tribut des Landes Chat-]ti empfing ich; vom Lande Chatti brach ich auf; nach der Stadt Chalman \*\*) zog ich . . . . .; [von

<sup>\*)</sup> S. die Parallelen Obel. 55; Monol. II, 79. 80.

<sup>\*\*)</sup> Ist dieses in der Aussprache Ḥal-van statt Ḥalab = Haleb-Aleppo (A. H. Sayce)? — Die Lage (auf dem Wege zwischen Karkemisch

der Stadt Chal-]man brach ich auf; nach der Stadt Karkar rückte ich. Binidri von Damaskus, [Irchulin von Hamath, sammt] den 12 Königen der Meeresküste vertrauten gegenseitig auf ihre Macht" u. s. w. Hier ist von "Königen der Chatti" (s. Obeliskinschrift) keine Rede; vielmehr lediglich dieses von "12 Königen der Meeresküste". Und das stimmt 3) mit der Monolithinschrift, welcher wir in ihrem Berichte über denselben Feldzug entnehmen (s. KAT. 94 ff.), dass unter den zwölf (in Wirklichkeit - gemäß der Aufzählung - nur eilf) Fürsten, die bei Karkar am Orontes dem Salmanassar gegenüber standen, a) die beiden syrischen Fürsten von Damaskus und Hamath, b) die Fürsten von neun anderen Ländern waren, von denen Arvad und Ammon, dazu Israel (s. u.) kanaanäische Länder, während von den übrigen wenigstens keines sonst unter den Völkern der Chatti erscheint. Dagegen c) nennt der Monolith zwar die "Chattikönige" nicht als solche ausdrücklich; aber er hat in Wirklichkeit sie vorher Z. 83 im Auge, wo er berichtet, dass er den Tribut der "Könige, welche am Ufer des Euphrat" (d. i. aber eben der Chattikönige), nämlich : "des Sangar von Karkemisch, Kundaspi von Kummuch, Arami, Sohnes des Gusi, Lalli von Lallid, des Chajan, Sohnes des Gabar, des Girparud von Patin, des Girparud von Gamgum" empfangen habe. Hiernach sind offenbar die älteren Inschriften: Monolith- und Stierinschrift, die genaueren, indem sie die Assyrer von den Chatti lediglich Tribut empfangen, dieselben aber nachher "die 12 Könige der Meeresküste" (inclus. und excl. des Damasceners und Hamathensers) bei Karkar besiegen lassen; ist dagegen der Obelisk ungenau, wenn er 1) von den Chatti eine Tributzahlung berichtet und sodann 2) noch außerdem von diesen "Chatti" aussagt, daß sie im Verein mit den Meereskönigen und mit Damaskus-Hamath durch den Assyrerkönig besiegt seien. Und damit stimmt das Uebrige. Durchweg erscheinen in der Stier-

und Karkar am Orontes) würde trefflich stimmen, und daß Haleb eine uralte Stadt, beweisen die ägyptischen Inschriften (s. Chabas, voyage p. 100 ss.: Halbu) Schwierigkeit macht freilich die auslautende Sylbe man (van), während man ein bu erwartet; doch ließe sich dieselbe vielleicht durch die Annahme vermindern, daß die Assyrer den Namen des ihnen erst später bekannt gewordenen Haleb nach dem des ihnen weit bekannteren Halman "Holwân" am Zagros (s. ob. S. 169) in der Aussprache gemodelt hätten. Daß den Assyrern das nordöstlich von Damaskus belegene biblische Helbon [12], das Χαλυβών des Ptolemäus, das heutige Halbûn, unter dem Namen Hilbunuv (Hi-il-bu-nuv) sehr wohl bekannt war, ist längst bemerkt s. KAT. 277 (falsch Norr. 421), vgl. auch die Weinkarte Asurbanipals bei Fr. Delitzsch, assyrische Lesestücke p. 63 St. 16 Z. 2b, wo wir von einem karan Hul-bu-nu (Parall. Nebucadnezars: Hi-il-bu-nuv) d. i. "Helbonierwein" (Ezech. 27, 18) lesen. S. auch Vald. Schmidt a. unt. anzuf. O. 212.

inschrift mit Damaskus und Hamath \*) im Bunde "die 12 Könige der Ufer des Meeres": XII šarra-ni ša ši-di tiham-di (Lay. 46, 19 ff. 24), oder aber "die 12 Könige des oberen und des unteren Meeres \*\*)" : XII šarra-ni ša šidi tiham-di 'iliti u šapliti (Z. 26). Anders dieses in der Obeliskinschrift. Wie hier in der Schlacht bei Karkar auch Chatti erscheinen, neben. den "Königen am Meere" (s. o.), so erscheinen auch bei den Feldzügen des 11. Jahres (= Stierinschr. Lay. 46, 21. 24) auf dem Obelisk statt der "12 Könige der Ufer des Meeres" vielmehr: XII šarra-ni ša mat Hat-ti d. i. "12 Könige des Landes Chatti" (Obel. 88), und bei dem Feldzuge des 14. J. (= Lay. 16, 44 (46, 26)) wird des Damasceners und Hamathensers gar nicht noch besonders Erwähnung gethan, sondern überhaupt nur noch von XII šarra-ni "zwölf Königen" geredet, die dem Assyrer entgegengezogen seien (Obel. 91). Das letztere Beispiel zeigt klar, dass wir es bei dem Tafelschreiber des Obelisks mit einem sehr summarischen Berichterstatter zu thun haben, was wir freilich auch sonst wissen. Dies in Erwägung gezogen, liegt es zu Tage, dass auch noch zu Salmanassars II Zeit der genauere Begriff von mat Hat-ti "Chattiland" der war, dass dasselbe die Länder und Reiche zwischen dem mittleren Euphrat und dem Orontes umfasste \*\*\*); dass dagegen von demselben wie Damaskus und Hamath, so

<sup>\*)</sup> Wenn beiläufig bei Mén. 114 s., der König von Hamath das eine Mal Harka-buré, das zweite Mal Urkaluna, das dritte Mal Irkaluna heißt, so wolle man daraus nicht auf eine wirkliche Verschiedenheit der betreffenden Persönlichkeiten schließen. Im Originaltexte heißt auch in der Stierinschrift die gemeinte eine Persönlichkeit durchweg, wie sonst, Ir-hu-li-ni (Var. na). — Die Verwirrung, welche bei Dems. die 10. Campagne angerichtet hat (die 8. fehlt ganz), sei hier lediglich angemerkt.

<sup>\*\*)</sup> Gemeint können hier doch wohl nur zwei Theile eines und desselben mittelländischen Meeres sein, s. weiter oben im Texte und vgl. etwa auf den ägyptischen Inschriften die Unterscheidung von "Ober-Ruthen" = Kanaan und "Unter-Ruthen" = Nord-Syrien, nach Brugsch, Geschichte Aegyptens, Leipz. 1877, S. 465. Natürlich entspricht nicht etwa dem "Ober-Ruthen" das "obere", und dem "Unter-Ruthen" das "untere Meer" der Keilinschriften. —

<sup>\*\*\*)</sup> Beachte auch, dass der genauere Monolith II, 36 die Stadt Pethor (Pituru) am Sagur (Sådschûr), auf dem rechten, westlichen Euphratuser, als eine so von den Chatti benannte Stadt bezeichnet (ša niši-'i mat Ḥatta-ai 'ir Pi-it-ru i-ka-bu-šu-ni ša 'ili nah ar Sa-gu-ra ša nir am-ma-[tí] ša nah ar Bu-rat), wie nicht minder, dass die westlich vom Euphrat belegene, zum Gebiete des Achuni von Bit-Adin gehörige Stadt Birtu als eine solche ša mat Ḥat-ti d. i. als eine chattäische bestimmt wird (Obel. 34 s. u.).

auch Gebiete an der Küste des mittelländischen Meeres bis jedenfalls nach Arvad = Arados nördlich, also Kanaan (incl. Phönicien) bestimmt unterschieden werden. Auch noch später werden wir der strengen Scheidung zwischen mat Hatti und mat Aharri (letzteres = Kanaan incl. Phönicien und Philistäa einerseits, Edom, Moab, Ammon anderseits) begegnen. Immerhin ist die bei dem Verfasser der Obeliskinschrift zu Tage tretende Neigung zur Verallgemeinerung des Begriffes von mat Hatti beachtenswerth : sie wird uns später noch mehrfach begegnen. - Die strenge Unterscheidung von mat Hatti und mat Aharri treffen wir zuvörderst noch wiederum bei Binnirar in der von mir KAT. S. 110 ff. mitgetheilten Inschrift, nämlich in dem Passus (I R. 35) Z. 11. ištu 'ili nahar Bu-rat mat Hat-ti mat A-har-ri ana si-har-ti-ša 12, mat\*) Sur-ru mat Si-du-nu mat Hu-um-ri-i mat U-du-mu mat Pa-la-as-tav 13, a-di ili tiham-tiv rabi-ti ša sul-mu šam-ši a-na niri-ja u-šik-niš \*\*) d. i. "Von dem Flusse Euphrat an machte ich mir das Land Chatti, das Lande Acharri (das Westland) nach seinem ganzen Umfange: Tyrus, Sidon, Omriland, Edom, Philistäa, bis hin zum großen Meere des Westens unterthänig". Im Folgenden wird sodann noch und zwar als von etwas ganz Neuem von einem Zuge des Königs wider das Land Imírišu d. i. Damaskus berichtet (15-21). Man sieht : dieselbe Eintheilung wie in der Monolithinschrift Salmanassars: 1) Land Chatti (zwischen Euphrat und Orontes); 2) Land Acharri (s. o.); 3) Damaskus (Hamath fehlt hier). - Tigl. Pil. II (745-727) fasst die ihm tributpflichtigen Länder nicht gruppenweis und unter generalisirende Titel zusammen, und in den Aufzählungen wird keine stricte Ordnung in früherer Weise mehr beobachtet. Wir haben 1) in der älteren Liste (KAT. 143; ob. 202): a) Kummuch, Damaskus, Samarien, Tyrus, Gebal, Kui, Karkemisch, Hamath, Sam'l, Gamgum; b) Milid (Melitene), Kasku, Tabal, Tun, Tuchan, Istund, Chusimn\*\*\*); c) Aribu (Arabien); sodann 2) in der jüngeren (KAT. 147 vgl. ob.): a) Kummuch, Kui, Gebal, Karkemisch(?), Hamath, Sam'l, Gamgum; b) Mílid, [Kasku], Tabal, Tun, Tuchan, Istund, . . . . . c) Arvad, Bit-Ammon, Moab, . . . Askalon, Juda, Edom, . . . . Gaza. Man sieht: Tigl. Pil. unterschied das erste Mal a) Reiche südlich vom Taurus, b) Reiche nördlich vom Taurus, c) (nachgebracht) Arabien; das andere Mal a) Reiche südlich vom Taurus bis Gebal (excl. Arvad), b) Reiche nördlich vom Taurus, c) die Küstenreiche von Arvad südlich (excl. Gebal u. Hamath). Von diesen Gruppen entspricht das zweite Mal die Gr. a) im Wesentlichen der alten: "Chatti", aber mit Einschluß von Gebal und Hamath,

<sup>\*)</sup> So lies!

<sup>\*\*)</sup> Nicht u-šak-niš (KAT. 111), obgleich allerdings beide Aussprachen völlig promiscue gebraucht vorkommen.

<sup>\*\*\*)</sup> G. Smith zerlegt das Zeichen sim (= šim) in die beiden bi — is = bis (= Hubis nu). Ist dieses paläographisch betr. Orts gerechtfertigt?

auch von Kui; die Gruppe c) der alten : "Küstenreiche" = mat Aharri. Aber bei der ersten Aufzählung, die überhaupt nur die nördlichen Länder zu berücksichtigen hatte (aus historischen Gründen), geht es ziemlich bunt durcheinander. Unter keinen Umständen tritt der Begriff von mat Hatti\*) klar hervor : der Name erscheint überhaupt nicht bei der Aufzählung. Wir sind hier klärlich an einem Wendepunkte angelangt. - Auch bei Sargon (722-705) erscheinen Kummuch (Khors. 138; Botta 109, 15) und Karkemisch (s. ob. S. 222 ff.) noch als "im Land Chatti" (ša [oder kirib] mat Hatti) belegen \*\*). Nun aber werden in der Stierinschrift (Botta 40, 20 s. o. S. 224) die Könige von Karkemisch, Hamath, Kummuch und Asdod - also nord- und südsyrischer Reiche - gleicherweise schließlich zusammengefast als niši Ḥa-at-tí-'i lim-nu-ti "empörerische Chattäer". Man sieht, dass sich der Begriff "Land Chatti" inzwischen erweitert hat. Auch Syrien und das phönicisch-philistäische Küstenland am mittelländischen Meere wird unter demselben mitbegriffen (s. noch B. 84, 2. 6; Khors. 90 vgl. mit 95 : Asdod = niši mat Hat-ti (Ha-at-tí)). Doch begegnen wir einer Nebeneinanderstellung, also Unterscheidung von mat Hatti d. i. Nord-Syrien und mat Aharri d. i. Phönicien - Palestina noch in der Cylinderinschrift Sargons I R. 36, 13, was beachtenswerth. - Nach der Niederwerfung von Karkemisch und Kummuch, dieser östlichen Vormauern der Chattäer gegen die Assyrer, durch Sargon, und ihrer Incorpo-

<sup>\*)</sup> Wir begegnen ihm bei der Bezeichnung einer besonderen Art von Gebäuden, die nämlich charakterisirt werden als "solche nach Art des Landes Chatti" s. II R. 67 Z. 68 : u bit-hi-it-la-an-ni (sic! — doch vgl. I R. 36, 54) tan-šil 'ikal mat Ha-at-ti a-na mul-ta-'-ti-ja ina ki-rib 'ir Kal-hi 'ipu-uš d. i. "und ein Bit-chi(t)lanni gleich einem Palast des Landes Chatti erbaute ich zu meiner Residenz" (R. —— —— —— ?). Vgl. Sargon Khors. 162; Cyl. (I R. 36) Z. 54 u. ö. — S. noch Norr. 115. — Auch III R. 9 Nr. 3 Z. 41 ist bei Tigl. Pil. von dem "Lande Chatti" die Rede, ohne daß doch Näheres, als das Bekannte, sich der Erwähnung entnehmen ließe.

<sup>\*\*)</sup> Dasselbe würde Khors. 57 auch von Damaskus gelten, wenn hier wirklich, wie Oppert und Menant bieten: ina 'ir Di-maš-ki mat Hat-ti "in der Stadt Damaskus des Landes Syrien (siedelte ich sie an)" im Texte stände. Allein wie schon die grammatische Verbindung (ohne zwischentretendes ša!) Anstoß erregen würde, so ist auch in der abgedruckten Tafel Botta 146 Nr. 5 Z. 9 zwischen ki und mat der Winkelkeil (= u) noch deutlich zu erkennen, und die Parallelinschrift (B. 140, 2), wo das andere Copulazeichen groß und deutlich steht, läßt über den wirklichen Wortlaut keinen Zweifel. Es ist ina 'ir Di-maš-ki u mat Hat-ti zu lesen und "in Damaskus und dem Lande Chatti" zu übersetzen.

rirung in das assyrische Reich (wir kennen unter Sanherib einen Statthalter von Karkemisch, unter Asarhaddon-Asurbanipal zweimal auch von Kummuch als Eponymus), verschiebt sich der Begriff des Chattilandes noch mehr: er wird völlig auf die westsyrischen Gegenden und Reiche, insbesondere die Reiche an der phönicisch-philistäischen Mittelmeerküste übertragen. Sanherib unternimmt (Tayl. Cyl. II, 34) seinen dritten Feldzug gegen "das Land Chatti" (mat Hatti), das ist aber, wie er uns im Einzelnen vorführt, ein Zug gegen das Küstenland von Sidon südlich bis nach Südphilistäa und Juda. Auch bei den Cedern, "den Erzeugnissen des Landes Chatti" (fis ír-ni ni-biš-ti mat Ha-at-ti VI, 42 flg.), die er zum Baue seines Palastes verwandte, haben wir wohl an Cedern des Amânus, der nachher ausdrücklich namhaft gemacht wird (gušuri 'is ír-ni si-ru-ti tar-bit šad Ha-ma-nuv Z. 47), zu denken. Dies dürfte zweifellos werden durch die Parallelstelle auf der Nebî-Junus-Inschrift Z. 68: I-na 'i-mu-ki si-ra-a-tiša ili bili-ja šarri mat Aharri (mat Mar-tu) kali-šu-un 69. ša a-na niri-ja u-ša-ak-ni-šu u-ma-'-ir-šu-nu-ti ur-tu, gušuri 'is ír-ni 70. rabûti ki-rib mat (šad) Ha-ma-nuv ik(?)-ši-ţu a-na 'ir Ninua i-šu-ţunuv-va d. i. "Unter dem erhabenen Beistande der Götter, meiner Herren, legte ich den sämmtlichen Königen des Westlandes, welche ich mir unterworfen hatte, Gehorsam auf \*); große Balken von Cedern fällten sie (?) inmitten des Landes (des Gebirges) Amanus; nach Niniveh schafften sie sie \*\*)". Auch hier würden sich "Land Chatti" und "Land Acharri" einander decken. Nur da, wo von den "Chattischiffen" die Rede ist, die der König sich habe auf dem Euphrat bauen lassen (s. ob. S. 219), sowie bei der Angabe, dass er sich einen Palast tan-sil 'ikal mat Ha-at-ti (Neb. Jun. II, 64) "nach Art eines Chattipalastes" habe erbauen lassen, hat man Chatti am nächsten noch im alten Sinne zu nehmen. - Asarhaddon unterscheidet zwar Cyl. col. I, 27 noch scheinbar šarri mat Hatti u a-hi tiham-tiv "die Könige des Landes Chatti und am Meere"; allein col. V, 11. 12 zählt er XXII šarri mat Hat-ti ša a-hi tiham-tiv u kabal tiham-tiv d. i. "22 Könige des Landes Chatti, welche am Meere und inmitten des Meeres", und aus der ausführlichen Inschrift des zerbrochenen Cylinders (III R. 16 col. 5) wissen wir, dass damit gemeint sind: 12 phönicisch-palästinensische Könige und 10 Könige von Cypern. Von anderen "Chattikönigen", die Asarhaddon besiegt habe, sagt er uns nichts und wissen wir auch sonst nichts. Die Ausdrucksweise Cyl. I, 27 wird also wahrscheinlich nur auf eine Ungenauigkeit des Tafelschreibers hinauslaufen und es werden, wie an den beiden anderen Stellen unter den "Chattikönigen" die "Könige am

<sup>\*)</sup> ur-tu ist doch wohl nur in der Aussprache von ar-tu "Gehorsam" (Sanh. Tayl. II, 68) vgl. ur-du-ti (Stand. 12; sonst ar-du-ti) verschieden.

<sup>\*\*)</sup> Der Zusammenhang fordert hier für מולש eine active Bed.

Meere und im Meere" gemeint sein. - Bei Asurbanipal schließlich (seit 668) kommt, soviel ich sehe, der Name "Chatti" überhaupt nicht mehr vor, selbst da nicht, wo er die frühere Aufzählung der 22 "chattäischen Könige" (s. o.) in sonst wörtlicher Uebereinstimmung mit Asarhaddon wieder bringt (s. Asurb. Cyl. I, 70 flg. XXII šarri ša a-hi [tiham-tiv u kabal tihamtiv | ka-li [sic !] vgl. mit III R. 27, 134 rechts unten). Es stimmt damit, dass Asurb. da, wo er von der Empörung auch der westsyrischen Völker, resp. Könige spricht (Cyl. A. IV, 39), von ihnen redet als von šarri mat Mar-tu = mat Aharri d. i. "Königen des phönicisch-philistäischen Küstenlandes"; auch Asurb. Sm. 284, 98; 288, 32 steht mat Martu. Es gab einfach keine Chattireiche mehr : dieselben waren völlig dem assyrischen Großsreiche incorporirt. Dies erhellt schliesslich noch positiv aus dem Umstande, dass frühere Hauptsitze chattäischer Fürsten jetzt als assyrische Statthalterschaften erscheinen. Wie schon zu Sanherib's Zeit es einen assyrischen Statthalter zu Gargamis d. i. Karkemisch gab (s. o.), so gab es zu desselben Königs Zeit einen solchen von Damaskus, einen weiteren von Simirra (צמור) in Phönicien und von Arpad in Syrien (s. die Eponymen zu den JJ. 694, 693, 692 bei G. Smith Epon. Can. 68) und Asarhaddon besteigt im Jahre 681 unter dem Archontate des Statthalters von Sam'al, einer syrischen Provinz zwischen Euphrat und Orontes (s. o.), den Thron (ebend.). Sein Nachfolger tritt die Regierung während des Archontats des Marlarmi, des Tartans von Ku[mmuch] (668) an, und auch noch später ist Archont der "Tartan von Kummuch" (Smith 99). Karkemisch, Kummuch, Sam'al, Arpad aber sind gerade die Gebiete, welche in erster Linie solche des "Landes Chatti" in seinem ursprünglichen Sinne, das also - so dürfen wir auch hieraus schließen - inzwischen zu einem integrirenden Theile des assyrischen Reiches gemacht war - bis hin nach Zemar an der phönicischen Küste und bis hin nach dem Lande Kui; denn auch Statthalter dieser beiden Länder, beziehungsweise Landschaften werden (Zemâr einmal, Kui zweimal) für die spätere Zeit als Archonten verzeichnet (Zemâr auch zu dem Jahr 693 unter Sanherib s. o.). Das Resultat unserer Betrachtung ist hiernach : ursprünglich bezeichnete der Assyrer mit dem Namen "mat Hatti" das Gebiet der Völker und Reiche vom mittleren Euphrat (südlich vom Taurusdurchbruch bis gegen Bâlis) westwärts bis zum Orontes. Dieser Sprachgebrauch läßt sich sicher nachweisen bis auf die Zeit des Binnirar. Nach Tiglath-Pileser (745-727), näher seit Sargon (722), begegnen wir deutlich einer Erweiterung, bezw. Verschiebung des Begriffes "Land Chatti" (vgl. aber schon Salmanassars Obelisk!): wie Sargon die Reiche zwischen Euphrat und mittelländischem Meer, eingeschlossen die phönicisch-philistäischen Küstenreiche, unter dieser Benennung begreift, so überträgt sich unter Sanherib und weiter unter Asarhaddon der Name völlig auf die Küstenländer (Kanaan und Philistäa, sammt Edom, Moab, Ammon); bei Asurbanipal endlich verschwindet der Name gänzlich.

Mit dem obigen Ergebnisse stehen (s. schon KAT. 28) die Befunde der ägyptologischen Forschung, soviel ich sehe, in keinerlei Widerspruch. Auch nach Brugsch, Geschichte Aegyptens, Lpz. 1877 S. 270, 450 ff., 501 ff. bezeichnet "Chita" das Land zwischen Orontes und Euphrat; vgl. dessen geogr. Inschrr. II, 24 ff. \*). Dasselbe gilt vom A. T., dieses nennt an zwei Stellen "Könige der Chittim", und beidemale neben den Aramäern, bezw. deren Königen. Das eine Mal (1 Kön. 10, 29) ist von der Ausfuhr von Rossen die Rede, welche unter Salomo aus Aegypten "für alle Könige der Chittim und für die Könige von Aram" geschah; das andere Mal (2 Kön. 7, 6) sind es die "Könige der Chittim", vor welchen, als vermeintlich von dem israelitischen Könige Joram gedungenen, die Syrer Benhadads die Flucht ergreifen. Diese "Hethiterkönige" können schwerlich anderswo gesucht werden, als im Norden von Damaskus, da Tyrus, Sidon und die phönicischen Küstenreiche sonst nicht so bezeichnet werden; und es liegt am nächsten an die Könige der "Chatti" zu denken, welche zwischen Euphrat und Orontes wohnten. Welche einzelnen Reiche die Schriftsteller dabei im Auge hatten, läßt sich selbstverständlich nicht mehr ausmachen. Ueber das Verhältniss dieser nördlichen, "königlichen" Hethiter zu den Hethitern Judas und Israels (A. T. passim), ist den Inschriften nichts zu entnehmen. - Dass schließlich so wenig wie die alttestamentlichen Chittim (הקים), ebensowenig auch die assyrischen Chatti (הקים) mit den alttestamentlichen und sonst bezeugten Kittim (בתוכ) d. i. den cyprischen Citiern etwas zu thun haben, brauche ich wohl (gegen Movers, Phön. II, 2. 210 ff.) nicht noch besonders ins Licht zu setzen. Ueber das angebliche der Münzlegenden ist de Vogüé, mélanges d'archéologie orientale, Par. 1868 p. 24; append. p. 3 ss. zu vergleichen.

4. Das Land Kui. Eines Landes dieses Namens (Ku-'i, Ku-u-i, Ku-'i u. s. noch unten) geschieht außerhalb der assyrischen Inschriften keine Erwähnung. Seine Lage ist in sehr divergenter Weise bestimmt worden, indem man dasselbe bald an das mittelländische Meer (G. Rawlinson, Lenormant, Sayce, V. Schmidt), bald aber an das schwarze Meer (H. Gelzer) verlegte. Die Inschriften bieten die folgenden Anhaltspunkte. 1. In den geographischen Listen erscheint Ku<sup>k</sup>i mitten unter west aramäischen, bezw. phönicischen Gebieten. So ist II R. 53 Nr. 3 (s. o. S. 121 flg.) die Reihenfolge: Arpadda, Gargamis, Ku'i, Magadû, Mannußûatí, Şimirri, Chatarakka, Şubutav, Samalla (vgl. Nr. 4). Wie man sieht sind es, soweit bestimmbar, überall und ausschließlich syrische Gebiete, unter denen Kui erscheint ("Syrien"

<sup>\*)</sup> Salmanassar II erwähnt auf seiner Monolithinschrift I, 42 eines Chattifürsten Sa-pa-lu-ul-mí(ví) von Patin (am Orontes s. o.), dessen Name stark an den Namen des Chetakönigs Sa-pa-li-li bei Brugsch, Gesch. 450 (Saplel bei Chabas, voy. 330) erinnert. S. schon Vald. Schmidt, Syriens Oldtid, II., Kopenhagen 1872 S. 210.

im Sinne Strabo's p. 749 vgl. Herodot II, 116; III, 91; auch II, 104; III, 5 u. ö. genommen). Die Aufzählung beginnt mit den nordsyrischen Städten Arpad und Karkemisch (s. o.); schreitet über Kui zu den westsyrischen (kanaanäischen) Orten Megiddo (Manßuati(?)), Zemâr fort und schließt mit den von diesen Orten aller Wahrscheinlichkeit nach nach Nordosten belegenen syrischen Gebieten Hadrach und Zôbâ, sowie dem noch nördlicheren Chattireiche Samalla. In der dritten dort mitgetheilten Liste endlich (I, Rev. B. 35 ff.) beginnt die Aufzählung mit den syrischen Gebieten: Damaskus, (Karnini (?)), Hamath, Hadrach; schreitet über Man-Buatí (?) zu den weiteren Gebieten : Dôr, Zôbâ und Chamâth (Hammôth-Dôr?) fort und schließt a) mit den nordsyrischen Gebieten: Samalla und Lakî zwischen Orontes und Euphrat (etwa in der geographischen Breite von Balis); b) den noch nördlicheren Gebieten aa) im Nordwesten: Tabal (mit Kui) und bb) im Nordosten: Karkemisch und Kummuch... Auch hier rangirt Kui 1) mitten unter syrischen Gebieten, 2) aber wiederum zugleich näher noch unter den nordsyrischen; und wird es 3) durch die Einreihung in derselben Zeile in die engste Beziehung mit Tabal gebracht. - 2. In den Tributlisten Tiglath-Pileser's (s. ob. S. 202) erscheint es ebenfalls unter nordsyrischen und nordphönicischen Gebieten und beidemal neben Gebal-Byblos, vgl.: a) Surrai, Gublai - Kuai - Gargamisai, Hamattai; b) Kumuhhai - Kuai - Gublai, Hamattai. Nicht erscheint es hier beidemale insbesondere bei der (im weiteren Sinne) cappadocischen Gruppe: Milidai, Kaskai, Tabalai. Aus dem letzteren Umstande wird man unter Vergleich des unter Nr. 1 am Ende Bemerkten nothwendig schließen, dass Kui so belegen war, dass es gleicherweise zu der syrischen und zu der cappadocischen Gruppe gerechnet werden konnte. — 3. Den Aufzählungen Sargon's werden (Cyl. 21) mat Ku-'i u 'ir Sur-ri "Land Kui und die Stadt Tyrus" den übrigen gegenüber als unterjochte enger zusammengeschlossen; und Z. 24 fig. steht der nähere Bericht über die Bewältigung des Landes Kui zwischen dem über die Mu-us-ki "Moscher" und demjenigen über die Stadt A-ma-at-tí "Hamath", was zwar bei der Inconstanz dieser Aufzählungen gerade bei Sargon kein entscheidendes Moment bilden kann, aber doch wenigstens zu dem bisherigen gut stimmt. Mit Muski zusammen erscheint ferner Kui auch in der Aufzählung in der parallelen Stelle der Stierinschriften; und dazu muß das Land Kui so belegen gewesen sein, dass der Moscherfürst einen Einfall in das Land Kui und vice versa der assyrische Statthalter von Kui einen solchen ins Moscherland machen konnte (Annalen bei Botta 75, 2, 3; 8, 9, ; Khors. 150); denn an letzterer Stelle lesen wir: šu-ut-sak-ja (nišu) ša-lat mat Ku-i ša Mi-ta-a mat Mu-us-ka-ai a-di III. M. na-gi-šu il-bu il-lik-va 'ira-ni-šu-u \*)

<sup>\*)</sup> Oppert nimmt das Zeichen U als Zahlzeichen = 10; aber sollte da dasselbe nicht wie sonst voran stehen?

ib-bul ig-gur ina išâti iš-ru-up d. i. "Mein Beamter, der Statthalter des Landes Kui, welches Mitâ, der Muskäer, sammt dreitausend seiner Districte ilbu, zog aus und zerstörte, verwüstete, verbrannte mit Feuer seine Städte". - Auch das ist 4. zu beachten, dass dieses Land bereits einen "assyrischen Statthalter" hatte, als Muski noch einen eigenen Fürsten besaß. Es war also, so lässt sich schließen, mehr in der Machtsphäre Assyriens belegen. als dieses letztere Land; ja es war dieses selbst noch mehr als Cilicien, das zu Sargon's Zeit, wo doch Kui eine assyrische Provinz war (s. vorhin), noch unter keinem besonderen assyrischen Statthalter stand : jener belehnte mit demselben vielmehr den Amris (Ambaris) von Tabal (Khors. 29. 30). Auch noch später wird ein "Statthalter von Cilicien" niemals erwähnt: noch zu Asurbanipals Zeit hatte es, wie Tabal, einen besonderen unabhängigen König : Sa-an-da-šar-mí mat Hi-lak-ka-ai Asurb. Sm. 61, 110, während zu desselben Großkönigs Zeit wiederholt ein Statthalter von Kui sogar assyrischer Eponymus war! - Da aus der Thatsache der Belehnung eines Tabaläerfürsten mit Cilicien wiederum mit gutem Fug zu schließen ist, dass Hilakku-Cilicien an Tabal stösst (s. auch noch oben), so wird, da Muski wieder östlich von Tabal liegt (s. o.), auch das Assyrien nähere Kui, das mit Muski in Berührung kam, zumal unter Berücksichtigung der ganzen geographischen Situation, als irgendwie östlich von Cilicien belegen angesetzt werden müssen. Dass Kui in der Nähe von Cilicien belegen war, bestätigt sich auch dadurch, dass Salmanassar II neben und unmittelbar hinter dem Fürsten von Kui den des Landes Hiluk = Cilicien (קלק s. die Münzlegenden! - ) namhaft macht (Monol. I, 53 flg.). - Endlich 5. wird Kui in enge Verbindung mit dem Meere, mit dem griechischen Lande und mit Tyrus gebracht, denn wir lesen (vgl. schon oben) : li-'tam-ha-ri ša i-na kabal tiham-tiv mat Ja-av-na-ai\*) sa-anda-niš ki-ma nu-u-ni i-ba-ru-u-va u-šap-ši-hu mat Ku-'i u 'ir Sur-ri "(Sargon) der Kampfesmuthige, welcher mitten im Meere das javanische (griechische) Land sandanis einem Fische gleich herauszog \*\*) und das Land Kui und die Stadt Tyrus (Cyl. 21) unterjochte". Unter dem "mitten im Meere" belegenen "griechischen Lande" kann seitens des Assyrers einzig nur das, wie wir sicher schließen können, damals längst mit griechischen Colonien bedeckte Cypern gemeint sein, welches in der Mitte zwischen Tyrus und - Cilicien liegt. Da uns nun die Inschriften zeigen,

<sup>\*)</sup> Botta 36, 22 'ir Javnai (ša 'ir Ja-av-na-ai ša kabal tihamtiv ki-ma nu-u-ni i-ba-ru).

<sup>\*\*)</sup> Diese Bed. der W. ברב ergiebt sich (gegen KAT.) aus (Fr. Del.) II R. 48, 34. 35 g. h.: ba-a-ru ša nuni als Synonym von ḥalabu = קרֹף. Vgl. noch ebend. 51 e. f. ḥaluba = ba-' [ru], wie vielleicht zu ergänzen ist vgl. 36 g. h.

daß Kui östlich von Cilicien (doch s. über den Begriff "Cicilien" sogleich!) belegen war (s. o.), zugleich so, dass es noch mit Muski in Nordosten directe Verbindung halten konnte, so werden wir fast mit Nothwendigkeit auf das Gebiet östlich von dem, was die Assyrer unter "Cilicien" verstanden, geführt. Da nun für den Norden durch Tabal und Muski, für den Osten durch Kummuch und die eigentlichen Chattistaaten (s. o.), für den Süden durch den Orontes die hypothetische Grenze des Landes Kui bestimmt ist, so bleibt für dasselbe zunächst im Allgemeinen kaum ein anderes Gebiet übrig, als das Land am Amanus und um den issischen Meerbusen; und das bestätigt sich endlich und präcisirt sich durch den Bericht über die beiden Züge Salmanassars II nach diesem Lande, den wir auf dem Obelisk 126 ff. lesen: 126. Ina XXV bali-ja 127. nahar Bu-rat ina mili-ša 'i-bir; ma-da-tav ša šarra-ni ša mat Ḥat-ti kali-šu-nu amhar. Sad Ha-ma-a-nu 128. attapalka-at, a-na 'ira-ni ša Ka-tí-i mat Ka-u-ai at-ta-rad. 'Ir Ti-mu-ur 'ir dannu-ti-šu 129. a-si-bi, ak-ta-šad; tidu-ki-šu-nu a-duk, šal-la-su a-sa-la, 'ira-ni a-na la ma-ni ab-bal\*), a-gur, 130. ina išâți aš-ru-up. Ina ta-ja-ar-ti-ja 'ir Mu-u-ru 'ir dan-nu-ti-šu ša A-ra-mí habal A-gu-si 131. bi-ir-tu a-na ra-ma-ni-ja as-bat; si-pi-ša ak-şur, 'ikal šu-bat šarru-ti-ja ina lib-bi ad-di. 132. Ina XXVI bal-ja VII šanuti šad Ha-ma-a-nu at-ta-pal-kat IV šanuti a-na ira-ni ša Ka-ti-i 133. mat Ka-u-ai a-lik. 'Ir Ta-na-ku-un 'ir dan-nu-ti-šu ša Tu-ul-ka al-ví. Pu-ul-hi 134. mí-lam-mí ša Ašur bil-ja is-hupu-šu-va u-su-ni niri-ja is-bu-tav. Li-ţi-šu as-bat; kaspa, huraşa, 135. parzilla, alpi, şi'ini ma-da-tu-šu am-har-šu. Ištu 'ir Ta-na-ku-un at-tu-muš; a-na mat La-mí-na (La-šib-na?) 136. al-lik; niši ik-du-ur-ru šadu-u mar-şu iş-sab-tu. (Šad) u-ba-an šadi-i a-si-bi, 137. ak-ta-[šad]\*\*); tiduki-šu-nu a-duk, šal-lasu-nu alpi-šu-nu LU si-ni-šu-nu ištu ki-rib šadi-'i u-ší-ri-da. 138. Ira-ni-šu-nu ab-bal, a-gur, ina išâti ašru-up. A-na ir Tar-zi a-lik; niri-ja iş-sab-tu; kaspa, hurasu 139. ma-data-šu-nu am-har. Ki-ir-ri-i aha-šu ša Ka-ti-i a-na šarru-ti ina muḥ-ḥi-šu-nu 140. aš-kun \*\*\*). Ina ta-ja-ar-ti-ja a-na šad Ha-ma-ni 'i-li; 'is gu-šur 'is 'i-ri-ni a-kis, 141....†) aš-ša-a a-na ir-ja Ašur ub-la d. i. "126. In meinem 25. Regierungsjahre 127. überschritt ich den Euphrat bei seiner Hochfluth. Den Tribut der sämmt-

<sup>\*)</sup> Der Obelisk schreibt, wie bekannt, das Zeichen bal.

 $<sup>\ ^{**})</sup>$  Ist zweifellos zu ergänzen und offenbar lediglich aus Versehen ausgefallen.

<sup>\*\*\*)</sup> Hiernach eine Rasur!

<sup>†)</sup> Undeutlicher Text (Rasur?).

lichen Könige des Landes Chatti empfing ich. Das Amanusgebirge 129. durchzog ich; nach den Städten des Katî des Kauäers zog ich hinab. Die Stadt Timur, eine feste Stadt desselben, 129. griff ich an, nahm ich; seine Kämpfer tödtete ich; seine Gefangenen führte ich fort; Städte ohne Zahl zerstörte, verwüstete, 130. verbrannte ich mit Feuer. Bei meiner Rückkehr nahm ich die Stadt Mûru, eine feste Stadt des Aramí, Sohnes des Agusi, 131. eine Burg, für mich; ihre sipi sonderte ich ab (bestimmte ich), meinen königlichen Palast errichtete ich dort. 132. In meinem 26. Regierungsjahre durchzog ich zum 7. Male das Amanusgebirge; zum 4. Male zog ich wider die Städte des Katî, 133. des Kauäers. Die Stadt Tanakun, die feste Stadt des Tulka, belagerte ich. Der Schrecken 134. der Hoheit Asurs, meines Herrn, nahm ihn hin : er kam zu mir heraus und umfasste meine Füsse. Seine Geiseln nahm ich, Silber, Gold, 135. Eisen, Ochsen, Schafe: als seinen Tribut empfing ich das. Von der Stadt Tanakun zog ich ab; nach dem Lande Lamína (Lasibna?) 136. zog ich; die Bewohner ikdurru nahmen das unzugängliche Gebirge \*); die Spitzen der Berge griff ich an, 133. nahm ich; ihre Krieger tödtete ich, ihre Gefangenen führte ich fort; viele ihrer Schafe führte ich aus den Bergen herab; 138. ihre Städte zerstörte, verwüstete, verbrannte ich mit Feuer. Nach der Stadt Tarzi zog ich; meine Füße erfaßten sie. Silber, Gold 139. empfing ich als ihren Tribut. Kirrî, den Bruder des Katî, setzte ich in das Königthum über sie ein. 140. Bei meiner Rückkehr stieg ich nach dem Amânusgebirge hinauf. Stämme (Balken) von Cedern fällte ich, nahm ich, brachte ich nach meiner Stadt Asur". Wenn ein von Chalah-Niniveh oder aber Asur kommendes Heer nach Ueberschreitung des Euphrat und nachdem es das Gebiet der Chatti d. i. (s. o.) das Land zwischen dem mittleren Euphrat und dem Orontes durchzogen hat, den Amânus, vermuthlich vermittelst des Beilân-Passes (oder etwa des nördlicheren, gegenüber von Issus, durch den Darius seinen Weg nahm) überstiegen hat, so gelangt es unmittelbar danach an die Küste, bezw. in die issische Ebene. Nun aber befindet sich Salmanassar sofort nach Ueberschreitung des Amanus im Lande Kaui, und bei seinem ersten Zuge in diese Gegend dringt er überall nicht weiter westlich vor. Anders dieses bei dem zweiten Zuge. Er gelangt jetzt insbesondere nach einer Stadt Tarzi , die in meinen Augen - trotz der Polyphonie des ersten Zeichens, die ebensowohl auch die Lesungen Has-zi, Šil-zi, Kut-zi gestattet - sicher nichts anderes ist als

<sup>\*)</sup> Ikdurru ist mir dem Sinne nach unklar. — Sayce : the men collected themselves. — Ménant : j'ai poursuivi les hommes qui s'étaient dirigés vers les hauteurs des montagnes inaccessibles; j'ai occupé les défilées des hautes montagnes. Wie las er den assyrischen Text?

das par der Münzen d. i. Tarsus \*) in Cilicien. Die Cilicier selber erwähnt Salmanassar bei diesem Anlas nicht. Das ist zunächst auffallend. Bei näherem Betracht aber ist dieses gerade eine Bestätigung unserer Identification. Wiederholt nämlich, wo von den Ciciliern bei den Assyrern des Näheren die Rede ist, werden sie als "Waldbewohner" charakterisirt. Sanherib sagt von ihnen: niši mat Ḥi-lak-ki a-ši-bu-ut ḥar-ša-a-ni a-nar d. i. "die Bewohner von Cilicien, die da in Wäldern wohnen, unterjochte ich", s. Nebî-Junusinschrift 17 flg.; ebenso Asarhaddon Cyl. II, 10 flg. Also noch zu Sanherib's und Asarhaddon's Zeit waren die Ḥilakkai-Cilicier Bewohner des waldigen Berglandes, sassen diejenigen, die für die Assyrer diesen Namen führten, nicht oder noch nicht in der Ebene am Meeresuser. War aber noch für die Zeit Sanherib's und Asarhaddon's Chilak wesentlich das Bergland Ciliciens, so kann es dieses natürlich auch früher gewesen sein, und wenn also Salmanassar II ein Tarzi-Tarsus im Lande Kaui kennt und nennt \*\*), so ist das mit dem, was wir sonst wissen, das nämlich

<sup>\*)</sup> Das Richtige sah bereits Finzi (antichita Assira p. 348); derselbe verwirrte aber wieder alles, indem er statt Tar-zi vielmehr Tar-zi mit z transcribirte — gegen den ganz unzweifelhaften Originaltext. Nicht recht begreiflich ist es dazu, wie er, trotz der richtigen Spur, auf der er sich befand, über Kui im völligen Unklaren verbleiben konnte (p. 387).

<sup>\*\*)</sup> Man wolle gegen die Richtigkeit unserer Argumentation nicht einwenden, dass Berossus bei Eusebius uns berichtet, dass ja erst Sanherib Tarsus erbaut habe s. Alexander Polyh. bei Eusebius ed. Schoene I p. 27: "Quum ille fama accepisset, Jones (Graecos) in Cilicum terram belli movendi causa pervenisse, eo contendebat, aciem contra aciem instruebat, ac multis (quidem) de suo exercitu caesis hostes (tamen) bello vincebat, atque (in) victoriae monumentum imaginem suam eo in loco erectam relinquebat, Chaldaicisque litteris fortitudinem ac virtutem suam ad futurorum temporum memoriam incidi jubebat. Et Tarsum urbem, inquit, ille ad similitudinem Babelonis condidit nomenque urbi imponebat Tharsin" vergl. Abyden. ibid. p. 35, der indess die Benennung der Stadt als Tarsus durch Sanherib nicht ausdrücklich berichtet. Diese "Gründung" ist sicherlich nichts als eine jener "Neugründungen", von denen, als von den Assyrern vorgenommen, wir ebensooft hören wie von den durch sie geschehenen "Umnennungen" eroberter und neugegründeter Städte : man denke z.B. an Tul-Barsip = Kar-Salmanassar (s. o. S. 140)! Trotz der Umnennung behielt die letztere Stadt ihren alten Namen nach wie vor, wie Sanherib's Inschrift urkundlich beweist (s. o. S. 143 fig.). So wird es auch mit Tarsus gewesen sein. Die Stadt wurde von Sanherib neugegründet (ana íššutí abni - würde er etwa gesagt haben!), ward mit einem Standbilde des Assyrerkönigs geschmückt und bei diesem Anlass assyrisch, meinetwegen

Tarsus in "Cilicia" lag, nicht im Widerspruch. Das Land Kaui umfaßte den gesammten Küstenstrich von der östlichen Amânuskette (dem eigentlichen Amânusgebirge) bis zu dem nördlich und nordwestlich davon sich hinziehenden Taurus, auf welchem selber und an dessen Abhängen in dem "rauhen Cilicien", auch in dem östlichen Taurus und dem nördlichen Theile des Amânus, die (im Sinne des Assyrers eigentlichen) Cilicier, die Chilakkai, saßen. Daß darum die Bewohner der cilicischen Ebene von denen des Berglandes als national verschieden zu betrachten seien, folgt daraus nicht. Auch die Kauäer können in Wirklichkeit Cilicier gewesen sein, wurden aber politisch von den Bergkiliken unterschieden und darum von den Assyrern jenen nebengeordnet. Das mat Kaui nun aber, von welchem hier Salmanassar redet, ist selber wieder, wie jetzt auch A. H. Sayce annimmt\*) (Records V, 36. 37 scheint derselbe, vgl. Hazzi 138, dieser Ansicht noch nicht gewesen zu sein), in nichts vom mat Kui oder Ku'i verschieden, von welchem wir sonst lesen. Dies ergiebt sich, abgesehen von der gleichen allgemeinen geographischen Situation (s. o.), bestimmt aus Salmanassars Monolith col. I, 53. 54, wo derselbe Ka-tí-ij, der auf dem Obelisk (s. o.) als Ka-tí-i mat Ka-u-ai "Katî der Kauäer" bezeichnet wird, vielmehr mat Ku-u-ai "der Kuäer" heisst und dazu hier neben Pi-hi-ri-[im?] mat Hi-lu-ka-ai "Pichirim (?) von Chiluk" aufgeführt wird. Der Uebergang des Diphthongs au in u ist wie der von au in û bei Asau (A-sa-a-u) und Asû (A-s u-u) in ein und derselben Inschrift (Monol. II, 61 vgl. m. I, 28).

Woher der Landstrich den Namen Kaui oder Kui empfing, läßt sich mit Sicherheit nicht angeben. Wir begnügen uns als mit einem, wie wir meinen, sicheren Befunde mit dem Resultate, daß die Assyrer mit dem "Lande Kui" oder "Kaui" das wesentlich ebene Gebiet Ciliciens westlich vom Amânus (und der syrischen Grenze) bis zum Taurus im Norden und Westen bezeichneten.

5. Die Landschaft Ja' des Landes Jatnan. Daß das mat Ja-at-na-na \*\*) der Inschriften Sargon's (wiederholt), Sanherib's (Stierinschr. I, 18) und Asarhaddons (Cylinderinschr. B. III R. 16, 25) die Insel Cypern ist, beweisen die sicher zu identificirenden der als zu diesem Lande gehörig namhaft gemachten Städte (s. o. S. 78 flg.), womit stimmt einmal,

Dur-Sin-aḥi-irib, umgenannt, was aber nicht hinderte, daß der alte, augenscheinlich nichtassyrische Name Tarzi = Tarsus sich beim heimischen Volke nach wie vor erhielt.

<sup>\*)</sup> Das Richtige hat schon V. Schmidt, Syr. Oldt. II, 218.

<sup>\*\*)</sup> Auf den Stierinschriften Sargon's auch (Norr. 259) und zwar ausnahmslos (Botta 24, 9; 26, 21; 28, 30; 36, 26; 41, 37; 44, 28; 48, 28; 54, 33; 58, 32; 66, 28): mat At-na-na. Anders lediglich der Text bei Oppert, les inscriptions de Dour-Sarkayan p. 5 vgl. mit B. 41, 37.

das wiederholt von demselben gesagt wird : ša ma-lak VII ju-mí (Var. ju-mi) i-na kabal tiham-tiv 'i-rib šam-ši šit-ku-nu-va d. i. "das da eine Wegesstrecke von sieben Tagen inmitten des Westmeeres belegen" (Botta 153, 1; Cyprusmonol. II, 29.30 u.ö.); auch einmal von X šarra-ni ša mat Ja-at-na-na kabal tiham-tiv "Zehn Könige des Landes Jatnan inmitten des Meeres" Asarh. Cyl. B. III R. 16, 25 die Rede ist vgl. kabal tiham-tiv Cyl. A col. V, 12 (I R. 47); und anderntheils, dass dasselbe geradezu mat Ja-av-na-ai, auch 'ir Ja-av-na-ai d. i. als "griechisches Land" (Cyl. 21; Stierinschrift B. 36, 22, s. ob. S. 238) bezeichnet wird. Der Name Jatnan selber ist bis jetzt völlig dunkel\*). In den Inschriften Sargon's nun (und nur in ihnen) wird wiederum als zu diesem Lande Jatnan gehörig ein anderes "mat" namhaft gemacht, dessen "sieben Könige" dem Sargon in Babylon, wohin sie sich zu ihm begeben gehabt hätten, gehuldigt hätten. Am kürzesten lesen wir auf der Stierinschrift 36 ff. (Botta pl. 41): mu-šak-niš VII šarra-ni ša mat Jana-gi-'i ša mat At-na-na ša ma-lak VII ju-mi ina kabal tihamtiv ša sul-mu šam-ši šit-ku-nat šu-bat-sun u. s. w. Oppert überträgt: "subjiciens septem reges terrae Jahnagi quae in Cypro" etc.; vgl. Records of the Past VII p. 51; Ménant : "les sept rois du pays de Janagi dépendant du pays de Jatnana"; dagegen G. Smith: "die sieben Könige des Districts Jaha des Landes Jatnan" (oder "Javan", wie Smith conjecturirt s. Anm.). Dass Smith das Richtige hat, ist uns fragelos. Den Entscheid giebt die wie es scheint bislang völlig übersehene Stelle Botta 19bis, 36. 37, wo in der betreffenden Phrase mat Ja-' || na-gi-'i auf zwei Zeilen vertheilt ist. Da nun in der (späteren) ninivitischen Keilschrift Wortabbrechung bei Beginn einer neuen Zeile bekanntlich nicht Statt hat (ABK. 14 \*\*)), so ist augenscheinlich mit Ja' ein Wort zu Ende und das

<sup>\*)</sup> G. Smith nimmt eine durchgängige Verschreibung für Ja-av-na-ai "griechisch" an. Aber die betr. Tafelschreiber kannten ja "Javnai" sonst sehr gut; wie sollten sie da hier zu der so sonderbaren und durchgängigen Verlesung oder Verschreibung kommen?

<sup>\*\*)</sup> Die Ausnahmen beschlagen, soviel ich sehe, lediglich die allerältesten, besonders altbabylonischen Inschriften, z. B. I R. 1 Nr. 6 Z. 7. 8. (Backstein Likbabi's (?)); 2 Nr. 3 Z. 5. 6 (Cylinder Kudur-Mabug's) u. a. m., vgl. auch die assyrische Inschrift Salmanassars I bei Smith, Assyr. Discov. p. 247. Auf den altbabylonischen Inschriften wird zudem die Abbrechung des Wortes als ein Ausnahmefall ganz deutlich dadurch kenntlich gemacht, daß die folgende Zeile in diesem Fall eingerückt und nur der ergänzende Theil des vorhergehenden Wortes oder der vorhergehenden Wortgruppe in derselben nachgebracht wird. Ob das auf dem citirten assyrischen Monumente ebenso der Fall war, kann ich nicht sagen, da ich einen Originalabdruck von demselben nicht gesehen habe.

die neue Zeile beginnende na-gi-'i ist seinerseits ein neues Wort, nämlich das bekannte für "Bezirk", "District". Es ist somit zu übersetzen: "die sieben Könige des Landes Jah, einer Landschaft des Landes Jatnan".

Was nun ist das für eine Landschaft? - Vorab ist zu beachten, dass Sargon nicht zehn, wie Asarhaddon und (so gut wie sicher) auch Asurbanipal, sondern nur sieben, aber immerhin doch ihrer sieben Könige dieser Landschaft namhaft macht. Es muss also ein beträchtlicher Theil der Insel gewesen sein, und von vornherein wird man vermuthen, dass der östliche, der syrisch-asiatischen, unter assyrischer Oberherrschaft stehenden Küste zugekehrte Theil der Insel damit bezeichnet ward. Dieser wird zuerst mit Assyrien in Berührung gekommen sein, erst später wird das auch mit der Westküste geschehen sein. Wenn also zu den sieben cyprischen Königreichen Sargons später, unter Asarhaddon und Asurbanipal, noch drei (im Ganzen sind es später ihrer zehn) hinzukommen, so werden die ses denn doch sicher in erster Linie die drei westlichen sein : also Paphus, Soli, Curium. Von den übrigen sieben, bei Asarh. (u. thlw. Asurb.) aufgezählten, liegen nun zunächst vier und zwar gerade die, über deren Identität mit den sonst bekannten höchstens bei dem letzten ein Zweifel und auch da nur ein sehr begrenzter statt haben kann, nämlich : Tamísi = Tamassus; Idi'al = Idalium; Kitrusi = Chytrus; Sillûa = Salamis hinter einander am Pediäus entlang. In dem östlichen Theile der Insel liegt ferner Upridišša = Aphrodisium. Da nun die Sargonsstele in Citium gefunden wurde (worauf sich die gegentheilige Angabe der Engländer Henry Rawlinson und G. Smith in dem Inschriftenwerke III, Index p. 6: "found at Idalium", ebenso G. Rawlinson, five great monarchies II p. 150 ann. 5, stützt, vermag ich nicht zu sagen \*)), dort also vermuthlich überall aufgestellt war, so wird zu den "sieben Königen" auch der von "Citium" gehört haben : wir gewännen damit die sechste Stadt. Für Nr. 7 bleibt dann Amtichadast entweder als Amathûs eder als Ammochôst (s. o. S. 79) übrig \*\*). Dass somit

<sup>\*)</sup> S. Nachschrift S. 245.

bei dem "District Ja'" in erster Linie an die vom Pediäus durchströmte, östliche Landschaft der Insel bis zu der Nord- und Südküste hin zu denken sei, dürfte einleuchten. Näheres aber läßt sich bis jetzt mit einiger Sicherheit nicht aussagen.

Nachschrift. Bei der Wichtigkeit der Sache glaubte ich einen Versuch machen zu sollen, ob sich nicht auf Grund der Akten in Bezug auf den Fundort der Stele etwas Definitives ausfindig machen ließe. Auf ein bezügliches Ansuchen hatte Herr Geheimerath Dielitz die Güte, die auf die Erwerbung des Steins seitens des Königl, Museums zu Berlin bezüglichen Schriftstücke durchzusehen, und Derselbe macht mir die Mittheilung, daß gemäß den Angaben des Prof. Ludwig Roß, auf dessen Betrieb die Erwerbung im J. 1846 erfolgte, in einem der verschiedenen über den Ankauf gewechselten Schriftstücke (einem Schreiben des Genannten vom 30. April 1846 an Alex, v. Humboldt), die Stele weder in Idalium, noch in Larnaka selber, sondern (südlich von letzterer Stadt) unter den Ruinen des alten Kition selber gefunden wurde. Die betreffenden Worte des Briefes des Professors Ross sind nach dem Genannten: "Die merkwürdige Stele 6' hoch, 21/2' breit und 1' dick, ist dort [auf Cypern] im Herbste unter den Ruinen von Kition ausgegraben worden. Einige Kaufleute brachten sie an sich; die türkische Regierung, auf den Bericht des Pascha, reclamirte, liefs sich aber durch die Forderung von 3000 span. Thalern zurückschrecken". Hiermit sind Desselben Angaben in seinem Reisewerke (L. Rofs, Reisen auf den griechischen Inseln IV, 87 Anm. 6) zu vergleichen: "Einige Monate nach meiner Abreise [R. reiste ab am 26. März 1845], im Spätjahr 1845, wurde in diesem Schutthaufen ein großes assyrisches Basrelief auf einer schwarzen Stele und mit einer langen Keilinschrift gefunden und für das berliner Museum erworben . . . Rawlinson glaubt in der Inschrift den Königsnamen des Erbauers von Chorsabad gefunden zu haben: Athenaeum 1850 Nr. 1166" etc. \*). S. 86 hatte Rofs "diesen Schutthaufen" beschrieben als westlich über dem Teiche, dem Salzsee, dem offen-

<sup>—</sup> Auf die Tradition ἀμαθεῖς ἐξ οὖ ἀμαθούσιοι (= "Neu-Hamath") lege ich dabei kein Gewicht, da diese auf reiner Namensausdeutung beruhen kann. Dahingegen wäre wiederum auffällig die Aufführung dieses Ortes (Famag.) hinter Tamassus (im inneren, mittleren Cypern), während man eine solche unmittelbar neben Salamis erwartete. Ist trotzdem Amtihadast nicht Amathûs, so müßte man die Nichterwähnung dieser Stadt in der Liste Asarhaddon's [und Asurbanipal's] auf denselben Grund zurückführen, wie das Uebergehen von Citium, also wohl darauf, daß beide inzwischen unter die Botmäßigkeit des phönicischen Mutterlandes zurückgebracht waren.

<sup>\*)</sup> Beiläufig vollkommen richtig: die Inschrift ist eine solche Sarrukin's d. i. Sargon's, des Erbauers des Khorsabadpalastes. Uebrigens ist der Stein

baren Rest des alten Hafens, zwischen Larnaka und Marine, der jetzigen Hafenstadt, sich erhebend. Mein College Conze macht mich darauf aufmerksam, daß, da Roß diesen Schutthaufen für mittelalterlich erklärt, wenn auch aus antikem Material erbaut, was man Rofs gewifs glauben könne, es nicht sicher stände, daß die Stele genau auf ihrem ursprünglichen Platze gefunden sei. Dies ist gewiss richtig, und vielleicht wurde bei dem Anlass der Verwerthung des Steins für diese spätere Baute derselbe in der Weise parallel mit der Reliefseite halbirt, wie wir ihn jetzt haben : die ursprüngliche Stele war, wie ich meine, ein einheitlicher, nahezu quadratischer Steinblock\*). Wo immer aber der ursprüngliche Standort der Stele gewesen : daß dieselbe in Citium selber aufgestellt war, kann schwerlich einem Zweifel unterliegen, und jedenfalls kann von Idalium als ihrem Fundorte hinfort keine Rede mehr sein. Dann wäre also zu Sargon's Zeit Citium, die Phönicierstadt, auch unter den dem assyrischen Großkönige huldigenden cyprischen Reichen gewesen. Da Sanherib eine Eroberung von Jatnan = Cypern oder eine Huldigung seitens der Cyprier niemals erwähnt (lediglich, daß der von ihm vertriebene Sidonierkönig Luli-Eluläus nach "Jatnan mitten im Meere" geflohen sei, berichtet er uns auf der Stierinschrift : Lu-li-i šar 'ir Si-du-un-ni . . . . ul-tu ki-rib mat A-har-ri a-na mat Ja-atna-na kabal tiham-tiv in-na-bit-va (I, 18. 19)), so hatte sich vermuthlich unter ihm ein Abfall von Assyrien vollzogen, insbesondere was die Phönicierstadt Citium, den muthmasslichen Vorort der sieben, betrifft, und auch seinen Nachfolgern gelang es zwar, die übrigen, jedenfalls zum guten Theile griechischen Reiche der Insel zur Unterwürfigkeit zu zwingen, nicht aber gleicherweise Citium, welches demgemäß unter den tributären cyprischen Städten und Reichen Asarhaddon's (und Asurbanipals) nicht erscheint.

# 2. Muşur, Muşri, Muş(s, z)ri.

In der Zeitschrift für ägyptische Sprache und Alterthumskunde 1874 S. 53 sage ich: "Wir wissen aber, daß unzweifelhaft oft dieselben Namen verschiedene Länder bezeichnen: dasselbe Wort Musri, mit welchem Aegypten be-

nur zur Hälfte erhalten: derselbe ist in der Mitte der Seitenflächen durchgeschnitten, so daß von allen den sich hier findenden Zeilen immer nur die Hälfte erhalten ist. Die andere Hälfte des Steins ist noch nicht gefunden. Die erhaltene Hälfte ist die vordere, mit dem Reliefbilde des Assyrerkönigs.

<sup>\*)</sup> Das Gestein selber ist *Gabbro* (Euphotide), welches nach Gaudry auf Cypern ansteht (J. Roth).

nannt wird, bezeichnet in der Aussprache Musri (oder auch Musri?) das östliche Land Musri . . .; so wäre es immerhin denkbar, dass auch das von Naramsin occupirte Land Magan nicht Aegypten, denn vielmehr ein östliches, in der Nähe von Babylonien belegenes Land war. Diese Worte missversteht Gutschmid dahin, dass sie nach seiner Meinung von der assyrischen Schrift und Sprache etwas Specifisches und dazu in seinen Augen Exorbitantes aussagen, nämlich eine sich hier — anders wie sonst — häufig findende Bezeichnung verschiedener Länder mit einem und demselben Namen, und knüpft daran eine Exclamation über die "an das Wahnsinnige streifende Willkühr in der geographischen Nomenclatur" im Assyrischen (s. o. S. 20. 21). Nun stellt sich heraus, dass jener Satz: "dass unzweifelhaft oft dieselben Namen verschiedene Länder bezeichnen", gar nicht in specie von den Assyrern, sondern ganz im Allgemeinen gesagt und gemeint war, daß Gutschmid das "unzweifelhafte" Vorkommen der beregten Erscheinung selber auch seinerseit anerkennt, und dass die ganze Differenz zwischen Gutschmid und mir sich darauf reducirt, dass nach des Ersteren Meinung das Ausgesagte in Wirklichkeit zwar sicher, aber doch im Uebrigen nur "hier und da" zu constatiren sei ("dass nun hier und da in verschiedenen Gegenden gleiche Namen [von Ländern] vorkommen, leugnet kein Mensch" Gutschm. 80) — als ob das für unseren Fall irgend etwas Wesentliches verschlüge, da, auch wenn sich die beregte Thatsache nur "hier und da", aber hier sicher aufzeigen läßt, dieses nicht völlig ausreichte, um den Satz von der Möglichkeit oder Thatsächlichkeit ihres Vorkommens auch für das Assyrische zu stützen : handelt es sich ja doch auch im Assyrischen unter allen Umständen um nichts als um Ausnahmefälle! Dass, wie in jeder anderen Sprache (und Schrift), so auch im Assyrischen verschiedene Oerter,

Länder und Reiche in der Regel auch durch verschiedene Namen bezeichnet wurden, lehrt ein Blick in jede beliebige Inschrift. Wenn es sich demgemäß herausstellen sollte, daß es neben einem Lande Mâgan I noch ein davon verschiedenes Mâgan II gab, wie ich das als etwas Mögliches hinstellte, so wäre das nichts, wodurch sich die assyrischen Inschriften von den Darstellungen anderer Völker irgend unterschieden. Dasselbe würde gelten, wenn die, bei der Wahl der Zeichen Mu-us(us, uz)-ri, völlig gleich geschriebenen Namen Musri I und Mus(s, z)ri II auch in der Aussprache einander völlig sich deckten: auch in diesem Falle würde das Assyrische aus der Analogie anderer Sprachen in keiner Weise heraustreten. Dass nun zunächst die beiden Namen, wenn mit den Zeichen Mu-us(us, uz)-ri wiedergegeben, genau auf die gleiche Weise geschrieben werden, ist von mir in meiner Replik (s. o. S. 28 Z. 37 ff.) in keiner Weise in Abrede gestellt: seitdem ich mich (seit 1872 s. ABK. 334 Anm.) von der Thatsache überzeugt hatte, dass Musuri, Musur "Aegypten" (מצר) zugleich auch Mus(s)ri geschrieben ward, konnte das in Abrede zu stellen mir überall nicht in den Sinn kommen; ist es doch, da das mittlere Zeichen us (mit 3) ebensowohl auch für us (mit D) als endlich auch für uz (mit 1) steht (ABK. 196), für den Assyrer einfach unmöglich, ein Wort Mu-us-ri für das Auge durch ein anderes graphisches Bild darzustellen, als Mu-us-ri oder Mu-uz-ri. Aus der gleichen graphischen Wiedergabe folgt nun aber nicht, dass der Name für Nicht-Aegypten genau so ausgesprochen ward, als der Name für "Aegypten", dass also, wenn dieser gemäß den Varianten Mu-su-ri, Mu-sur, Mi-sir sicher mit s 2 gesprochen ward, darum nun auch der andere Namen so d. h. Musri, (mit s 2) gesprochen ward. Aus dem Umstande, das bei diesem Worte bis jetzt niemals eine auf ein 3 deutende Aussprache aufgezeigt ist, läst sich vielmehr mit gutem Fug auf eine Differenz der Aussprache beider schließen. Fallen für das Auge die beiden Namen, wenn nämlich mit dem Zeichen us (us, uz) geschrieben, völlig zusammen, so ist damit nicht gesagt, daß sie das auch für das Ohr thaten! Eben darum habe ich in der oben angeführten Aussage die einschränkenden Worte: Musri = Aegypten , bezeichnet in der Aussprache Musri (oder auch Musri?) das östliche Musri", Worte, welche, soweit ihr Inhalt die Aussprache der Zischlaute selber betrifft, sich decken mit den anderen (ABK. 334): "daß sich ausnahmsweise auch ein Mal Musri (oder auch Musri zu lesen?) für ""Aegypten"" findet", hinzugefügt, eine Einschränkung, welche, so prägnant sie gefasst war, Jedermann darauf wenigstens aufmerksam machen konnte, dass von einer einfachen und uneingeschränkten Gleichstellung der Namen in diesem Falle meinerseits nicht die Rede sei, und daß das angezogene Beispiel nur mit der angedeuteten Restriction als Beleg für den zu beweisenden Satz heranzuziehen sei. Ob es gerathen war, ein solches, gemäß meiner eigenen ganz ausdrücklichen Andeutung nur bis zu einem gewissen Grade zutreffendes Beispiel zur Erläuterung zu wählen, darüber läßt sich gewiß rechten; aber der Schluß, daß ich eine einfache Identität der Namen angenommen und behauptet hätte, lässt sich angesichts des ausdrücklichen Wortlautes auf jene Aussage nicht stützen. Und lediglich gegen diese Schlussfolgerung habe ich mich, was Musri anbetrifft, in meiner Replik S. 28 Z. 26 ff. verwahrt; dass Musri "Aegypten" genau so geschrieben werde, wie Mus(s, z)ri "Nicht-Aegypten", ist von mir in meiner Replik nicht bestritten. Ebensowenig wiederum ist anderseits dort von mir behauptet, dass jene "Distinction"\*) in

<sup>\*)</sup> Für die Verschiedenheit der Aussprache selber s. ZDMG. XXIV (1870):

dem betreffenden Falle wirklich "helfe" (Gutschm. S. 73). Ich konnte das gar nicht behaupten, seitdem ich selber mich und von mir aus von dem Vorkommen der Schreibung Musri auch für "Aegypten" überzeugt hatte (ABK. a. a. O.), da ja zwei für das Auge gleich geschriebene Wörter kraft der Eigenthümlichkeit der assyrischen Schrift (Dreiwerthigkeit des Zei chens us, was den Zischlaut anbetrifft) dennoch drei ganz verschiedene Aussprachen: Mu-us-ri (מצר), Mu-us-ri (מצר) und Mu-uz-ri (מור) zulassen. Darum aber wieder liegt es noch lange nicht in der "Willkür des Exegeten, ob er ein Musri für das östliche Land erklären, oder wenn ihm dies unbequem ist, es als Musri jauffassen und für Musuri, Aegypten, nehmen will" (Gutschm. a. a. O.). Vielmehr hat derselbe in diesem besonderen Falle genau ebenso zu verfahren, wie jeder Exeget auf jedem anderen philologischen Gebiete, falls

<sup>&</sup>quot;das baktrische Kameel und das Land Musri der KII." S. 437. In demselben Jahre erschien F. Lenormant's Aufsatz : sur une prétendue mention de l'Égypte dans un texte assyrien, in der ägypt. Zeitschrift 1870 p. 21-24, vgl. den Nachtrag ebendaselbst p. 72, in welchem Len. die gleiche Unterscheidung eines östlichen Musri von dem westlichen Musuri-Aegypten (mit y) statuirt. Schon vor uns beiden hatte J. Oppert in seiner histoire des empires de Chaldée et d'Assyrie I (Vers. 1865) p. 52. 109 das östliche Musri (Tiglath-Pilesers und das bei Niniveh) von dem Musur "Aegypten" mit Rücksicht auf die verschiedene Schreibung geschieden. Da mir diese Aufstellung auch noch bei der Ausarbeitung meiner Schriften ABK. und KAT. unbekannt geblieben war, so war ich nicht in der Lage auf Oppert als einen Vorgänger bei dieser Annahme zu verweisen, um so weniger dieses, als derselbe im J. 1869 - wie ich nun jetzt weiß, gegen seine eigene frühere Aufstellung - in der Abhandlung : sur les rapports de l'Égypte et de l'Assyrie (Paris 1869) p. 8-10, die ich citire, von einer solchen von ihm einst statuirten Unterscheidung kein Wort hat verlauten lassen (er erklärt hier das Musri Salmanassar's bestimmt für "Aegypten"). In der Expéd. en Mésop. II, 345. 347 aber übersetzt Oppert mu-us-ri durch vicinitas = "in vicinitate montium urbem feci".

ihm zwei gleich geschriebene Namen (ob von Personen, ob von geographischen Oertlichkeiten, ist dabei gleichgültig) in seinem Texte begegnen d. h. er hat auf Grund des Textes selber, des Zusammenhangs u. s. w. diejenigen Erhebungen zu machen, welche über das scheinbare Quidproquo etwa aufzuklären und das vom Schriftsteller Intendirte ans Licht herauszustellen vermögen. Thuen wir nun auch unserseits dieses hier von Neuem, indem wir auf Grund möglichst vollständiger Beibringung des bis jetzt zur Verfügung stehenden Materials und unter Berücksichtigung der in sachlicher Beziehung des Weiteren erhobenen Einwände gegen unsere Aufstellungen die bezüglichen Fragen, insbesondere auch die, was für ein Land unter dem (oder den verschiedenen) östlichen Musri zu verstehen sei, wiederholt ins Licht setzen.

I. Bei Niederschrift meiner Abhandlung über die assyrisch-babylonischen Keilinschriften kannte ich nur eine mir sicher scheinende Stelle der Schreibung und Aussprache Musri für "Aegypten", die des Sargoncylinders I Rawl. 36, 19 (ABK. 334 Anm. 2). Dass nämlich hier Aegypten gemeint ist, darüber läßt dort der Zusammenhang und lassen die Parallelen keinen Zweifel. Bei einer zweiten Stelle desselben Cylinders (Vs. 13) liegt die Sache eigenthümlich, indem hier der englische Cylinder ebenfalls Mu-us-ri, der Pariser Cylinder des Vict. Place gemäß der Oppert'schen Edition (1871) Mu-su-ri hat (les inserr. de Dour-Sark. p. 12), derselbe Cylinder, der an der anderen Stelle Mu-us-ri bietet! Durch diese Variante wird aber nunmehr sicher, dass auch "der Bach von Musri" des englischen Cylinders nichts ist, als "der Bach von Musuri" d. i. "von Aegypten", eine Deutung, zu welcher das sogleich in der Aufzählung folgende mat Aharri (Palästina und Phönicien) und mat Hatti "Nordsyrien" gut stimmt. Damit ist sonach auch eine zweite Stelle

für Musri im Sinne von "Aegypten" auf einer Sargonsinschrift gesichert. Eine dritte Stelle liefert der III. Bd. des englischen Inschriftenwerkes, den ich leider für ABK. nur erst während der Correctur benutzen konnte. Hier nämlich findet sich die Schreibung Mu-us-ri für "Aegypten", wenigstens höchst wahrscheinlich, auf der Stele von Larnaka I, 26 (III R. 11), in einer Grenzbestimmung, die, zumal bei Sargon, an ein anderes Land füglich nicht denken läßt. In den übrigen Stellen der Sargonsinschriften, wo des Landes "Aegypten" Erwähnung geschieht, stellt sich das Verhältniss so: 1) "Aegypten" wird als Mu-su-ri bezeichnet in den folgenden Stellen: a) Botta 98, 5; 100, 3; 132, 9; 138, XIII, 3. 5; 145, 1, 5. II, 1; 150, 6; — b) Botta 160, a. 3. 9; — c) Botta 2, 5 (1, 8?); 3, 8; 4, I, 50; 5, 5; 6, I, 31; 7<sup>his</sup>, 5; 8, I, 11; 9, 7; 10, 5; 11, 30; 12, 27; 13, 8; 14, 15; 15, 6; 16, 39; 16<sup>bis</sup>, 64; 17, I, 57; 18, 29; 18<sup>bis</sup>, 51; 19<sup>bis</sup>, 34; 20, 12; 21, 6; 24, 7; 26, 16; 28, 23; 32, 20; 40, 28; 54, 25 (höchstwahrscheinlich); 58, 25; 62, 22. Es sind dieses, wie man sieht, sämmtlich Stellen der Prachtinschriften von Khorsabad; über das Schwanken auf den Cylinderinschriften s. o. Leider hat die älteste aller Sargonsinschriften, die Inschrift von Nimrud (Lay. 33), den Namen Musur oder Musri überhaupt nicht, eine Nichterwähnung Aegyptens, die bemerkenswerth ist. Die Stellen sub a) sind solche der Khorsabadinschrift in ihren verschiedenen Exemplaren; diejenigen sub b) solche der Annaleninschrift; diejenigen sub c) solche der Inschriften des pavés des portes (B. 1-21), sowie der Stierinschriften (B. 24-62). — 2) "Aegypten" wird bezeichnet als Mu-uṣ-ri B. 36, 20; 44, 22; 48, 23; ob auch 52, 20 (Plattenrifs gerade in der Mitte des Buchstabens)? - sämmtlich Stellen der Stierinschriften; außerdem noch höchstwahrscheinlich oder vielmehr gewiss Montant 67, 14; der erhaltene Rest des Buchstabens läßt sich nur zu dem Zeichen für us(us, uz) ergänzen. — 3) Das Land (bezw. Gebirge s. u.) bei Niniveh, in dessen Nähe Khorsabad (Dur-Sarrukin) angelegt ward, führt ausschliefslich den Namen Mu-us(us, uz)-ri, niemals den anderen Mu-su-ri (מצר) s. Botta 7ter, 108; 12ter, 70; 16ter, 94; 17, 62; 18ter, 82; 19ter, 83; 21, 24 (Pavés des portes); 26, 30; 29, 43; 37, 37; 41, 53; 45, 43; 49, 40; (55, 48?); 59, 48 (Stierinschrr.); 153, 10 (Khors. Inschr.). Aus dem Dargelegten ergiebt sich als das Sachverhältnis, angehend die Schreibung von Mu-su-ri oder aber Mu-us-ri für "Aegypten" und von Mu-us(uz, us)-ri für das nichtägyptische Gebiet das Folgende. Weit überwiegend - nämlich von 50 Fällen 41 (42) Mal - wird unmisverständlich "Aegypten" durch Musuri = מצר bezeichnet; die unbestimmte (nicht incorrecte!) Schreibung Musri findet sich sicher nur neun (acht) Mal; diese sämmtlichen letzteren Stellen aber beschlagen die Stierinschriften\*), eine die Pfeilerinschrift, eine die Stele von Larnaka, drei die Cylinderinschriften. Die großen Prunkinschriften, eingeschlossen die Annalen, die wohl mit größerer Sorgfalt angefertigt und eingegraben wurden, weisen nur die genauere Schreibweise auf; von den Stierinschriften sind die einen genauer, die anderen weniger genau. In Bezug auf den Namen des östlichen Landes ist überhaupt kein Schwanken. - Sanherib erwähnt Aegypten nur als Mu-su-ru (ri) Tayl. Cyl. II, 73. 80 etc. — Asarhaddon bedient sich gern der Form Mu-sur I R. 48 Nr. 4, 2; 5, 4; Lay. 19, I. 5, in dem Titel auf den

<sup>\*)</sup> Dass diese auch sonst in der Schreibung der Namen den anderen Inschriften gegenüber eine Sonderstellung einnehmen, ergiebt sich aus dem oben S. 242 in der Anmerkung \*\* über den Wechsel von Atnana und Jatnana Bemerkten.

Backsteininschriften, sämmtlich aus der späteren und spätesten Zeit seiner Regierung. Auf dem aus einer beträchtlich früheren Zeit stammenden Cylinder (I R. 48 col. I, unten) findet sich an einer beschädigten Stelle nach der Lesung der Editoren des Britischen Museums ein mat Mu-us(us, uz)-ri, vor welchem Smith ein na-hal ergänzt vgl. Sargon (s. o. S. 251); möglich dieses, aber wohl noch nicht sicher. — Asurbanipal liebt wie sein Vater die Schreibung Mu-sur s. Asurb. Cyl. (III R. 17 ff.) I, 52. 57. 59. 69. 80. 118; II, 5; Asurb. Sm. 33, 8; 34, 7 (III R. 29, links unten 10, r. u. 7); 36, 2; 37, 6; 40, 18; 42, 37 (vgl. III R. pl. 28, 29); Cyl. II, 61, 64, 67; III, 28. Es werden dieses so ziemlich alle Stellen sein, in denen des Landes "Aegypten" auf den veröffentlichten Inschriften des Asurb. Erwähnung geschieht. Sollte ich indess auch die eine oder andere übersehen haben: an dem Gesammtergebnisse wird das schwerlich etwas zu ändern vermögen, daran nämlich, dass nach Sargon und kaum mit einer Ausnahme (einmal bei Asarhaddon?) für "Aegypten" die unmißverständliche Wiedergabe des Namens mit den bestimmten Zischlautzeichen su und sur (mit 3) in den Inschriften auftritt.

Anders ist nun aber dieses bei den älteren Inschriften vor Sargon. Auf dem zerbrochenen Jagdobelisk von Nimrud, welcher sicher von einem späteren Herrscher, nämlich Asurna irhabai, herrührt, auf dem aber der betr. König auch über die Thaten seiner Vorfahren berichtet, so gleich an der Spitze von col. I (I R. pl. 28) über die des älteren Tiglath-Pileser (daß sich auf ihn der betr. Bericht bezieht, ergiebt sich aus col. I, 1—11 vgl. mit Tigl. Pil. I Cyl. (I R. 14) col. VI, 58—69; 76—79, sowie nicht minder aus col. II, 5. 20. 25. 29. 31: Asur...(?) Asur-dan-ilu, Bin-nirar, Tuklat-Adar, "ich" d.i. Asur-nasir-habal), geschieht auch eines "Königs vom Lande M." (sar mat Mu-us(us, uz)-ri) Erwähnung,

einem Lande, über welches nur der Zusammenhang Aufschluß geben kann. Von dem alten Könige wird nun I, 2 - 3 berichtet, daß er die Schiffe von Aradus bestiegen und im großen Meere einen nahir getödtet habe (i na 'ilippi mat Ar-va-da-a-ja ir-kab, na-hi-raina tihamti rabi-tí i-du-uk). Al<mark>sd</mark>ann erzählt er (4 ff.), wie er wilde Ochsen (rîm) zu Arazik, dem Lande Chatti gegenüber, und am Fusse des Libanon erlegt, wie er weiter 120 Löwen (UR(LIK)MAH) getödtet, auch noch in anderer Weise dem Waidwerk zu Wasser und zu Lande obgelegen, unter anderm auch im Lande Kasijari (im Nordwesten (s. o.), im Lande der Lulumi (im Osten s. u.) und auf den Bergen des Landes Naïri (im Norden) gejagt und die gejagten Thiere wie Heerden von Kleinvieh (so zahlreich!) gezählt habe (mar-ši-su-nu ki-ma mar-ši-it LU si-'i-ni (Pl.) i m-nu 21. 22.); wie er noch andere, insbesondere wilde Thiere, unter ihnen Leoparden (num-ri\*)) und wilde Esel erlegt habe u. s. w. Hier fährt der König fort:... nam-su-hu, ... \*\*) nahar, u-ma-a-mi s'a tihamti 30. rabi-tí s'ar mat Mu-us(uz, us)-ri-'i u-s'í-bi-la d. i. "ein Namsuch, ein . . . des Flusses, Thiere des großen Meeres, sandte der König von Musrîa. Leider wissen wir nicht sicher, was für ein Thier unter dem namsuh zu verstehen ist. F. Talbot (Gloss. 307) und J. Oppert (Mém. 1869 p. 10) haben an das ägypt. msuh-t, Herodots χάμψαι und arab. تمساح "Krokodil" gedacht; und diese Annahme hat allerdings eine große Wahrscheinlichkeit; die Lautverschiedenheit am Anfang ist gerade hier eine solche, dass sie nicht als ein Hindernis für eine solche Zusammenstellung betrachtet werden kann.

<sup>\*)</sup> Doch wohl = ni-im-ri Lay. 44, 19 = גֹּהָ פֿלָ etc. (schon Norr.).

<sup>\*\*)</sup> Wie ist das Ideogramm zu transcribiren? — Ist es wirklich = karan?

Schwierigkeit macht das nachfolgende Ideogramm, welches Talbot willkürlich durch "creature" übersetzt, Oppert seinerseits durch a sib transcribirt. Ich verstehe das Zeichen, bezw. Wort bis jetzt nicht. Das folgende umâmi scheint durch eine Reihe von Stellen in der Bed. "Thier" (soviel ich sehe, werden damit größere Thiere bezeichnet) sprachgebräuchlich gesichert. Was für "Seethiere" insbesondere in Aussicht genommen sind, wissen wir nicht. Die See wird bezeichnet als tihamtuv rabituv "die große See" d. i. nach sonstigem Sprachgebrauch und insbesondere nach demjenigen unserer Inschrift das mittelländische Meer, das Meer von Aradus (Z. 3); vgl. auch die Inschrift, welche an den Quellen des Tigris gefunden wurde und in welcher derselbe Tiglath-Pileser von sich sagt, dass er geherrscht habe "von dem großen Meere des Landes Acharri bis zum Meere des Landes Naïri" (III R. 4 Nr. 6 Z. 59. 60). Damit werden wir auch mit dem hier erwähnten Lande Musri (Musri, Muzri) nach dem Westen gewiesen, an das mittelländische Meer. Da es nun ferner nicht als von den Assyrern "erobert" bezeichnet wird (der König des Landes sendet die betr. Thiere offenbar als Geschenk dem Großkönige); da dieses Land Musri weiter einen "König", sar, der leider nicht mit Namen genannt wird (was aber gerade bei den ägyptischen Pharaonen ja auch sonst vorkömmt) zum Herrscher hat, so hat es allerdings die Wahrscheinlichkeit für sich, daß wir bei demselben an "Aegypten"\*) zu denken, den Namen demgemäß Musrî zu lesen und zu sprechen haben.

Aehnlich, doch nicht ganz so klar, liegt die Sache bei einer Stelle des Nachfolgers Asurna 3irhabal's, des Salmanassar II. In dem von mir KAT. S. 94 mitgetheilten Abschnitt

<sup>\*)</sup> F. Talbot, Oppert, G. Rawlinson, Norris, Maspero u. A.

der Inschrift des Monoliths von Karch\*) (III R. 8, 90 ff.) werden unter den "zwölf" (aufgeführt sind aber in Wirklichkeit nur elf s. o. S. 46) syrischen und palästinensischen Staaten, bezw. Fürsten, die der König bei Karkar in Syrien besiegt habe, neben den Damascenern, Hamathensern, Sir'läern, Guäern, Irkanatäern, Arvadäern, Usanatäern (?), Sizanäern (?), Arbäern und Amanäern, resp. deren Fürsten und zwischen den Guäern und Irkanatäern auch namhaft gemacht Z. 92: M sa bi s'a mat Mu-us(us, uz)-ra-ai , 1000 Mann des Mus(s, z)räischen Landes". Dass wir an ein westliches, syrisches oder palästinensisches Gebiet oder aber ein in der Nähe belegenes Land zu denken haben, giebt der Zusammenhang und die geschichtlich-geographische Situation an die Hand, werden doch (s. vorhin) die Musräer in die Mitte genommen unter den bekannten der genannten Völker von den Damascenern, Hamathensern, Sir'läern (s. unten), Guäern einerseits, den . . . Arvadäern (Aradus)... und Amanäern (Ammon) anderseits. Nun kennen wir in dem Bereiche zwischen Damaskus, Hamath, Ammon, und wiederum Aradus (und Sir'l s. u.) kein Land dieses Namens. Aber einerseits erscheinen in dieser Reihe auf den Inschriften auch die Guäer (92), das sind denn doch die sonstigen Kuäer, die nördlich, genauer nordwestlich

<sup>\*)</sup> Südöstlich von Âmid = Diârbekr, auf dem rechten Tigrisufer, nordnordwestlich, beinahe nördlich von Mardin, belegen. Der Ort (nach H. Rawl.
20 [engl.] Meilen unterhalb Diârbekr) ist auf Kiepert's Karte zu dessen
Abhandlung über Tigranocerta unter dem Namen Karch als Ruinenort eingetragen. Die Engländer schreiben Kurkh. Das Monument befindet sich
dermalen im Brit. Museum. — Mit den an den Quellen des Tigris gefundenen assyrischen Monumenten (Felsen-Sculpturen und -Inschriften
Tiglath-Pileser's I und Asurnaßirhabal's) hat diese Stele nichts zu thun, wonach etwaige frühere Angaben, auch bei mir, zu berichtigen sind. Die
betr. Oertlichkeit am östlichen Tigrisquellarme, dem Sebbeneh-Su, heißt
Karkar, bei den Engländern Korkhar.

von allen genannten Völkern wohnten\*), und es hindert somit nichts auch die hier erwähnten Musri, Musri u. s. w. außerhalb des angegebenen Bereiches zu suchen, natürlich innerhalb der der geschichtlichen Situation angemessenen Grenzen. Anderseits werden neben Ammon auch noch die "Arbäer" genannt (94), und diese erscheinen in den Inschriften Sargons neben und zwischen Chajap und Bari, unter allen Umständen unter nord arabischen Stämmen (s. u.); sie werden also präsumptiv auch solche sein. Damit aber gelangen wir hart an die ägyptische Grenze, und die Vermuthung, dass die Musrai der Inschrift als Musrai (מצרי) "Aegypter" seien, liegt nahe. Sie wird durch den Umstand, dass der Name des Königs von Musri nicht beigefügt wird, wenigstens nicht weniger wahrscheinlich, da auch auf der Inschrift des älteren Tiglath-Pileser (s. ob. S. 255), übrigens auch noch bei Sargon, der Name des Pharao fehlt. Durch den Umstand, dass ägyptische Hilfstruppen, wenn auch in sehr bescheidener Anzahl, im Heere der vorderasiatischen Verbündeten erscheinen, werden wir auf eine Zeit relativer Machtfülle Aegyptens geführt. Leider sind wir für die Zeit Ahabs selber (s. über Ahabbu Sir'lai unten), was Aegypten anbetrifft, sonst ohne Nachrichten. Aber dass wenigstens nicht zu lange vordem, zur Zeit des Âsâ von Juda, die Aegypter einen Vorstoß nach Osten versuchten, würde aus dem Berichte der Chronik (II, 14, 8 ff.) über den Zug des Zerach von Kusch gegen Âsâ erhellen. Wenn jener Erstere auch (nach des Chronikers Darstellung) bis nach Gerâr (in Philistäa!) zurückgejagt ward, so geschah dieses doch eben nur bis Gerâr, und es konnte also in der Zeit darauf zur Bekämpfung der gefährlichen östlichen Groß-

<sup>\*)</sup> Der Wechsel von g und k, wie bei Gu-ti-i = Ku-ti-i (Binnirar I s. IV R. 44, 4). Sonst s. ob. S. 236 ff.

macht Assyrien ein Hilfsheer von 1000 Mann der philistäischphönicischen Küste entlang den verbündeten phönicisch-palestinensisch-syrischen Reichen zur Unterstützung eilen. Was es freilich mit diesem Zerach von Aethiopien, den man wohl mit Osorkon (Usarkon) von Aegypten identificirt hat, für eine Bewandtniss hat, ist selber noch dunkel; der Bericht der Chronik steht überall ziemlich isolirt da. Für uns kann dieses dahin gestellt bleiben \*); die Möglichkeit, dass zur Zeit Salmanassars II die Aegypter den Vorderasiaten ein Hilfscorps gegen die Assyrer schickten, kann nicht in Abrede gestellt werden. Die Deutung dieses Musri auf "Aegypten" bleibt unter allen Umständen weitaus die wahrscheinlichste.

In der Zeit seit Salmanassar II bis Tiglath-Pileser II geschieht eines Landes Musri, soviel ich sehe, in den Inschriften überhaupt nicht Erwähnung. Wohl aber gilt dieses von den Inschriften des genannten Tiglath-Pileser II (745-727). In dem III Bd. des engl. Inschriftenwerkes, Bl. 10 Nr. 2, lesen wir in dem Berichte über des Assyrers Zug nach Palästina, dass Hanno von Gaza geflohen sei nach dem Lande Musri: 19. Ha-a-nu-u-nu 'ir Ha-az-za-at-ai 20. [sala-pa-an] tuklâti-ja ip-par-si-[du-va a-na mat] Mu-us(us, uz)-ri in-nab-tav 'ir Ha-az-zu-tu ..... d. i. "Hanno von Gaza, [welcher vor] meinen Truppen sich auf und davon [gemacht hatte, war nach dem Lande] Musri geflohen. Die Stadt Gaza" . . . . . Dass hier unter dem Lande Musri nur "Aegypten" verstanden werden kann, lehrt die Natur der Dinge; flieht doch auch Jaman von Asdod gemäß den Sargonsinschriften nach Aegypten: a-na i-tí-'i mat Mu-su-ri s'a pa-at mat Mi-luḥ-ḥa in-na-bit (Khors.

<sup>\*)</sup> Ich verweise hierfür den Leser auf die umsichtige Darstellung Ewald's in s. Gesch. 2. A. III, 469 ff.

101-3) und wird sogar doch vermuthlich derselbe Hanno von Gaza gemeinsam mit seinem Bundesgenossen, dem sil-tan-nu mat Mu-su-ri, dem Sultan von Aegypten" bei Raphia von Sargon geschlagen (Khors. 25). Da hier zudem kraft des s = 3 in Mu-su-ri über die Identität des betr. Landes mit Aegypten kein Zweifel sein kann, wird dasselbe auch von dem parallelen Musri (Mu-us-ri) Tiglath-Pilesers gelten müssen. - Wesentlich gleich liegt die Sache bei einer zweiten Stelle einer Tiglath-Pileser-Inschrift, welche uns auf der leider stark verstümmelten Tafel 66 bei Layard erhalten ist. Wie sich aus der Erwähnung der [Samsieh, Königin] von Aribi (Nordarabien, bezw. einem Theil desselben) Z. 3 und Samaria's Z. 18 ergiebt, versetzt uns dieses Stück sicher in dieselbe Gegend (Palestina), möglicherweise, vielleicht selbst wahrscheinlich, auch in die gleiche Zeit. Wie bemerkt, ist das Stück sehr verstümmelt (oft sind uns von ganzen langen Zeilen nur wenige Worte und diese oft in einem bedauernswerthen Zustande überkommen), und von all den herrlichen Dingen, die sich nach G. Smith, Discov. 285 flg. auf dieser Tafel bei Layard finden sollen, steht in Wirklichkeit verzweifelt wenig Allein G. Smith hat blofs vergessen anzumerdort zu lesen. ken, dass uns ein paralleler Bericht auf der Prunkinschrift II R. 67, 53 ff. in Bezug auf dieselben Vorgänge erhalten ist, der sich wörtlich mit dem fraglichen berührt; und da uns in der Inschrift III R. 10 Nr. 2 sogar in einem dritten Bericht noch eine Sachparallele überkommen ist, so ist es nicht zu schwer, sich aus den disjectis membris das Urbild wieder zusammenzusetzen. Ich gebe eine solche Restitution im Folgenden, dabei Layard 66 zu Grunde legend und die auf Grund von II R. 67 oder III R. 10 Nr. 2 gemachten Ergänzungen in eckige Klammern schließend, offenbare Leseirrthümer Layards stillschweigend verbessernd und zugleich bittend, dabei

Smith's englische Version von "Layard 66" zur Vergleichung zur Hand zu nehmen. Wir lesen Lay. 66, 3: [Sa-am-si šar-rat mat] \*) A-ri-bi (i(?)-na mat ir ? \*\*)) 4..... [niši šā i-na kābal ki-rib] ki-mas-šā 5. [..... gam-mali] a-na-ka-a-ti \*\*\*) 6..... [a-na maḥ-ri-ja tāš-] šā-a 7. ?.... [muḥ-ḥi-šā aš]-kun-va niši [........†) 8. a-na ni]ri-ja u-šāk-[niš...] 9. ['ir (?) Ma-as-'-ai††) 'ir Tī-ma-ai 'ir Sa-ab-'-ai†††) 'ir Ḥa-[ai-ap-pa]-ai 10. ['ir Ba-da-na-ai\*) 'ir Ḥa-at]-ti-ai (Var. -tī-'i-a) niši [I-di(ti)-ba-'-il-ai ....... šā mi]-sir šā matāti šā šūl-mu(?) \*\*) [šām-ši\*\*\*); 12. šā nin la i-du-šū-nu-ti-va a-šār-šū-un rū-u-kū

<sup>\*)</sup> S. III R. 10, 30.

<sup>\*\*)</sup> Völlig fraglich. G. Smith las: ina mat Sa-ab-'-ai oder ähnlich, was etwa zu den Zeichen bei Lay., nicht zu den, doch nicht ganz unverständlichen, Textesresten bei Rawl. III paßt. — Zu der Ergänzung in Vs. 4 s. III R. 10, 35.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieses hat unzweifelhaft in dem von Layard überlieferten abweichenden und mit drei Fragezeichen bei den vier Zeichen versehenen Texte gestanden. Smith überliefert diese Worte (denn er hat sichtlich das Original in derselben Weise wie oben geschehen restituirt) bei Vers 6 (statt bei Vs. 5), was wohl nur ein Versehen ist; die folgende Zeile [taš-]ša-a = Lay. 6 läfst hierüber kaum einen Zweifel. — Für die Ergänzung III R. Z. 36.

<sup>†)</sup> Hier ergänzt G. Sm.: "Saba", das Tigl. Pil. unterjocht hätte. Ich finde in keiner Inschrift einen Anhalt für diese Vermuthung. Da nachher die Sabäer noch besonders genannt werden, ist ihre Erwähnung hier kaum denkbar. III R. 10 ergänzt der Text einen Namen, geschrieben Sab-ai (צבע); auf welche Autorität hin?

<sup>††)</sup> Von hier ab tritt zugleich II R. 67, 53 ff. ein.

<sup>†††)</sup> Var. Sa-ba-'-ai.

<sup>\*)</sup> Hier bricht die Zeile II R. 67, 53 ab; das Folgende nach III R. 10, 39.

<sup>\*\*)</sup> III R. Z. 40 liest phon. šu-lum; wir haben deshalb auch so (mit š) bei Lay. transcribirt.

<sup>\*\*\*)</sup> Hier beginnt wieder der andere Text II R. 67, 54.

ta-nit]-ti bí-lu-ti-ja al...(?), 13....[bí-lu-ti\*)] ḥurasa kaspa gam[mali 14. a-na-ka-a-ti\*\*)] ŠIM.ma'da kal-a-ma ma-da-ta-s'u-nu ki-si is'tí-ín 15. a-di\*\*\*) maḥ-ri-ja iš-šu-nuv-va (?) u-na-aš]si-ku síp $\hat{a}$ -jai . . . . . . . †) 16. . . . I-ti(di)-bi-['-] i-lu (Var. li) a-na nis [ni-gab-u]-ti ina 'ili [mat Muus-ri++)] ap-kid (Var. as-ku-un) d.i.+++) ,66. 3. Samsiëh, Königin von Arabien, (im Lande . . . ?) 4. . . . die Leute, welche inmitten ihres Lagers 5. . . . . brachte männliche (und) weibliche Kameele . . . . 6. mir dar; 7. . . . . legte ich ihr auf; . . . . 8. unterwarf ich mir. Die Mas'äer, Thematiter, Sabäer, Chajappäer, 10. Badanäer, Chattiäer, Idi(ti?)ba'iläer, ..., welche zum Gebiete der Länder des Sonnenuntergangs, 12. welche Niemand kannte, deren Ort ein ferner, sie [vernahmen?] den Ruhm meiner Herrschaft 13..... Herrschaft; Gold, Silber, männliche (und) weibliche Kameele, viel ŠIM (Weihrauch? Specereien?) allerlei Art als ihren Tribut wie einer (insgesammt) brachten sie mir dar, küßten meine Füse . . . . 16. Den Itibi'il installirte ich als (Var. machte ich zum) Grenzwächter\*) für das Land Musri". Die

<sup>\*)</sup> III R. 10, 42.

<sup>\*\*)</sup> II R. 67, 55.

<sup>\*\*\*)</sup> So weit II R und III R.; was folgt, ist von dem Brit. Mus. frei ergänzt zu (44): (a-di) mah-ri-ja il-li-ku-nuv-va, wobei den Editoren wohl Stellen wie II R. 67, 26 flg. u. a. vorschwebten. Allein hier ist ein Verbum, das den Acc. regiert, erforderlich; es sind somit Stellen wie Tayl. Cyl. II, 56 flg., III R. 12, 20 u. a. zu vergl., also Verben wie ubiluni oder iššunuvva zu wählen.

<sup>†)</sup> Lücke durchweg, den Raum von etwa einer Drittelzeile ausmachend. Alsdann fährt II R. 67, 56 und zugleich Lay. 66, 16 fort. Der Text ist nach II R. 67 und III R. 10 restituirt. Die Var. bietet II R. 67.

<sup>††)</sup> So II R. 67, 56.

<sup>†††)</sup> Ich lasse bei der Uebersetzung die Klammern fort.

<sup>\*)</sup> Das Substantiv nigabût ist das Abstr. von dem bereits aus der Höllenf. der Istar bekannten Nomen person. nigab "der Wächter", oder "Pfört-

Erwähnung der nordarabischen Königin Samsiëh, die fernere der, wie sich aus den Inschriften Sargon's und Asurbanipal's ergiebt, sicher arabischen, theilweis jedenfalls nordarabischen\*)

ner". Es wird in einem Syll. durch pi-tu-u sikkati "Oeffner des Pflocks (Riegels)" erklärt s. Fox Talb. in Transactt. of the S. of B. A. III, 2 S. 516 flg.; F. Del. A. St. I, 129. Der Bed. nach passt für letzteres am meisten syr. The Ob sich die Lesung šik-ka-tuv (mit w) wirklich paläographisch rechtsertigen läst?

<sup>\*)</sup> Dieses gilt sicher von den "Ismaeliten", den Mas'äern und den Thematitern (= מְשֵׁא und אומ 1 Mos. 25, 14 ff.), welche in Nordarabien wohnten. Auch die weiter genannten Chajapäer werden beträchtlich nördlich gewohnt haben, da sie von Sargon sammt den Thamudäern und den Bewohnern des Landes Bari besiegt und nach Samarien verpflanzt werden, und in den Thamudäern lassen sich denn doch die Θαμνδίται des Ptolemäus VI, 7. 4 nicht verkennen. Die Stellen sind Cyl. 20 ff. : 20. ka-šid niši Ta-mu-di niši I-na (ba O.)-di-di niši Mar-si-ma-ni niši Ḥa-ja-pa-a ša si-it-ta-šu-nu in-ni-ka-av-va u-šar-mu-u ki-rib mat Bit-Hu-um-ri-a ("unterwerfend die Thamudäer, Inadid (?), Marsiman, Chajapâ, deren Rest ausgerottet ward und (welche) er [Sargon] nach dem Omrilande versetzte"); Annalen bei Botta 75, 3 ff.: 3. Niši Ta-mu [Text ší?!]-di niši [I-na(ba?)]-a-di-di 4. [niši] Mar-sima-[ni] niši Ha-ja-pa-a mat Ar-ba-ai ru-u-ku-ti a-ši-bu-ut mat Ba-ri ša niši ak-kil (?) niši ša-pi-ru . . . la i-du-va 5. ša a-na šarri [abuti-]ja im-ma bi-lat-su-un la iš-šu-va (so lies st. iš-mava!), i-na tuklat Ašur bili-ja u-šam-ķit-su-nu-ti-va si-it-ta-tíšu-nu as-su-ḥa-av-va 6. i-na 'ir Sa-mí-ri-na u-ší-šib. Ša Piir-['] šar mat Mu-su-ri, Sa-[am]-si šar-rat mat A-ri-bi, It-'-amla-|ra mat Sa-ba-'-ai 7. šarra-ni ša a-[hi] tiham-tiv u mat UD... mat . . . iš-bi mat Ra-ni . . . (?)-ti, [sabi?] 'ir Am-[ra?]-kul (?zir?): 'is DAN, ŠIM ma'du ka-la-ma . . . sûsi 8. gammali ma-da-tašu-nu [am]-har d. i. ,3. Die Tamud, Inadid (Ibadid?), 4. Marsiman, Chajapâ, die vom Arbäischen Lande, die fernen, die da das Land Bari bewohnen, das die Gelehrten (?) (und) die niši šapiru nicht kannten, 5. welche den Königen, meinen Vätern, niemals ihren Tribut dargebracht hatten : im Vertrauen auf Asur, meinen Herrn, unterwarf ich sie, verpflanzte ihre Ueberreste 6. und siedelte sie in der Stadt Samarien an. (Ich), der ich von dem Pharao, König von Aegypten, der Samsi, Königin von Aribi, dem lt'amar, dem Sabäer, 7. den Königen des Meeresufers und des Landes . . . · · · · · , den Leuten (?) von der Stadt Am(ra?)kul(?) 'is DAN [irgend ein

Völkerschaften der Mas'äer, Thematiter, Sabäer und Chajappäer führt uns für das Land Musri in die unmittelbare Nähe von Aegypten. Von einer Eroberung dieses Landes durch Tiglath-Pileser erfahren wir nun aber durch die Inschriften nicht und wissen wir auch sonst nichts. Die Aufstellung aber eines "Markgrafen" gegen Aegypten involvirt auch eine solche Annahme nicht; Aegypten selber ließ Tiglath-Pileser wahrscheinlich noch unbehelligt. G. Smith, der, wie ich als selbstverständlich annehme, auch seinerseits seine ganze Reconstruction von Layard 66 auf die von mir vorgelegte Combination der drei parallelen Texte gegründet hat, gebührt, wie bei so vielen anderen assyriologischen Entdeckungen der letzten Jahre, auch bei dieser Bestimmung des hier er-

kostbares Holz; um des Himmels willen nicht: "des chiens de toute espèce"!], viel SIM (Weihrauch? Gewürz?) allerlei Art . . . Pferde, Kameele als ihren Tribut empfing". Auch für die Sabäer weist die Einordnung zwischen die Mas'äer und Thematiter einerseits, die Chajapäer anderseits, sämmtlich nordarabische Stämme, für Tiglath-Pileser in erster Linie auf nordarabische Sabäer. Wenn nun für die Sabäer Sargon's, die nicht, wie die nordarabischen Stämme, von ihm unterworfen und verpflanzt werden, von denen derselbe vielmehr lediglich Tribut empfängt und deren König It'amar den südarabischen Namen יתעאמר führt (s. o. S. 40 Anm.), die Möglichkeit, dass Sargon die südarabischen Sabäer im Auge gehabt habe, nicht bestritten werden kann (M. Duncker, A. v. Gutschmid), so steht doch anderseits nichts der Annahme entgegen, dass die Macht der Sabäer damals beträchtlich nach Norden hinauf sich erstreckte, und daß dieselben in Nordarabien selber Handelsstationen errichtet und Ansiedelungen ins Werk gesetzt hatten, die aber mit dem Mutterlande nach wie vor in engen Beziehungen, selbst auch in staatlicher Verbindung verblieben. Auf diese Weise würden die in so verschiedener Weise verbürgten Nachrichten über das Vorkommen von Sabäern auch im Norden Arabiens (vgl. ob. S. 87 flg.) in einfacher Weise ihre Erklärung finden, und würde es sich auch begreifen, wie Assyrerkönige, obgleich sie auf ihren Zügen, soweit sich bisjetzt übersehen läßt, über Nordarabien nicht hinauskamen (und das wird auch von Sargon gelten), dennoch von einem Volke, dessen Reichsmittelpunkt weit im Süden von Arabien belegen, Tribut in Empfang nahmen.

wähnten Landes Musri als "Aegypten" der Hauptantheil, wenn er auch leider, durch seine Uebersetzung Discov. p. 286: "Idibihil to the governorship over the land of Egypt I appointed das Richtige sofort wieder verdunkelt hat. — Endlich lesen wir in dem Eingange der Prunkinschrift Tiglath-Pileser's II (II R. 67) Z. 3: (Tuklat-habal-as'ar) s'arru ša ina zi-kir Ašur Ša-maš u Marduk ili rabûti [ittallaku-va\*)] ul-tu [nahar] mar-ra-ti s'a Bit-Jaki-ni a-di mat Bi-ik-ni s'a napah s'am-s'i 4. u tihamtiv ša šul-mi šam-ši a-di mat Mu-us-ri [ul-tu] ur (?) a-di AN.PA(?) matati i-pi-lu-va 'i-bu-s'u s'ar-ruus-si-in d. i. , 3. (Tiglath-Pileser) welcher im Anrufen des Asur, Samas und Merodach, der großen Götter, einherwandelt und vom Meeresstrom bis zum Lande Bikni nach Aufgang \*\*) der Sonne, und (vom) Meere des Untergangs der Sonne bis zum Lande Musri, vom Morgen (?) bis zum Abend (?) die Länder beherrscht und über sie das Regiment ausübt". Der Tafelschreiber bestimmt hier 1) die Ostgrenze als reichend vom persischen Meerbusen bis nach dem Lande Bikni \*\*\*); 2) die Westgrenze als sich erstreckend vom mittelländischen Meere bis zum Lande Musri. Nachdem nun constatirt ist, dass Tiglath-Pileser in Nordarabien bis an die ägyptische Grenze vordrang (s. o.), wird schwerlich auch hier an ein anderes

<sup>\*)</sup> Für die Ergänzung auf Grund des Duplicats s. u. In demselben steht DU.MIŠ.ku-va, welches durch die Var. Tigl. Pil. I, col. VII, 40 auf it-tal-la-ku-va phonetisch bestimmt wird.

<sup>\*\*)</sup> Für KUR = napaḥ s. I R. 35 I, 6 vergl. mit ebend. III, 6; Lay. 70, 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieses Land haben wir in der Nähe, und zugleich jenseit, östlich (nordöstlich? südöstlich? — eher wohl das Erstere) von Medien zu suchen. S. Khors. 18 (die Parallelstelle Botta 159, Nr. 3 Z. 7 ist verletzt); Tigl-Pil. Lay. 18, 20; II R. 67, 38; Asarh. Cyl. IV, 9. 10; vgl. auch noch II R. 67, 3.

Land als eben Aegypten, dessen unter diesem Namen in dieser selben Inschrift (s. o.) Erwähnung geschieht, gedacht werden können, und es wird demgemäß dessen Namen eben so, nämlich Musri, correct zu transcribiren sein.

II. Wir verlassen den Westen und wenden uns nach dem Osten. Dass uns hier zunächst ganz in der Nähe von Niniveh, nämlich nordöstlich von demselben, ein Land oder Gebirge Mu-us(us, uz)-ri, in dessen Nähe, bezw. an dessen Fusse Khorsabad = Dur-Sarrukin erbaut ward, in den Inschriften begegnet, weiß der Leser bereits aus unserer früheren Darstellung (s. ob. S. 253). Nicht dieses Land oder aber Gebirge ist fraglich: seine Lage ist durch die Sargonsinschriften klar und fest bestimmt. Es handelt sich um ein anderes Musri (um so der Kürze halber dieses andere Land mit ähnlichem oder gleichem Namen zu bezeichnen), dessen in den Inschriften des älteren Tiglath-Pileser und des Salmanassar II Erwähnung geschieht, vorausgesetzt, dass auch die hier gleich geschriebenen Namen nicht selbst wiederum zwei verschiedene Musri bezeichnen, wie vermuthet ist. Wenden wir uns zu dieser Untersuchung.

In seiner Cylinderinschrift col. V, 67—81 berichtet uns Tiglath-Pileser I, wie folgt: 67. A-na ka-sad mat Mu-us(us,uz)-ri A-sur bilu 68. u-ma-'-ra-ni-va bir-ti mat 'I-la-mu-ni 68. mat Ta-la u mat Ha-ru-sa lu as-bat. 70. Mat Mu-us(us,uz)-ri a-na si-hir-ti-sa ak-sud; 71. ku-ra-di-su-nu u-rik-bu 72. 'ira-ni i-na isâti as'-ru-up ab-bul 73. ag-gur. Um-ma-na-at mat Ku-ma-ni-i a-na ni-ra-ru-ut mat Mu-us(us,uz)-ri 75. lu il-li-ku-ni, i-na sadi-'i it-ti-su-nu 76. lu am-da-hi-is; a-bi-ik-ta-su-nu as'-kun. 77. A-na 'isti-in 'ir, 'ir A-ri-ni sa nir sad (so!) A-i-sa 78. lu 'i-si-ir-su-nu-ti; niri-ja 79. lu is-

ba-tu. 'Ir s'u-a-tu 'i-hi-ir 80. li-i-ti bilta u ma-daat-ta 81. i-na 'ili-s'u-nu as'-ku-un\*) d. i. "67 Zur Eroberung des Landes Musri (Musri, Muzri?) trieb Asur, der Herr, mich an und das Grenzgebiet des Landes 'Ilamuni, des Landes Tala und des Landes Charusa nahm ich ein. 70. Das Land Musri in seiner Gesammtheit eroberte ich; seine Krieger urikbu; die Städte verbrannte ich mit Feuer, zerstörte, verwüstete ich. 73. Die Truppen des Landes Kumanî eilten zum Beistand des Landes Musri herbei; auf dem Gebirge kämpfte ich mit ihnen; eine Niederlage brachte ich ihnen bei. 77. In eine Stadt, die Stadt Arini, welche am Fusse des Gebirges Aisa, schloss ich sie ein; mein Joch nahmen sie auf sich. Jene Stadt [verschonte ich? — Mén. Rawl.]. Geiseln (?), Tribut und Abgaben legte ich ihnen auf". Im Verlauf berichtet dann der König (V, 82-98; 99-VI, 21; 22-38), dass er ebenso auch das mit Musri im Bunde befindliche Land Kumanî mit Krieg überzogen, besiegt und sich unterwürfig gemacht habe. Der Bericht schließt VI, 34 ff.: 34. bilta u ma-da-at-ta 35. 'ili s'a pa-na ut-tir muḥ-(ḥi)-s'u-nu 36. as-kun u mat Ku-ma-ni-i rapas-ta 37. a-na si-ḥir-ti-s'a a-na niri-ja 38. u-s'í-ik-ni-is' d. i. "Tribut und Abgaben zu dem früheren (Tribut) hinzu legte ich ihnen auf und das weite Land Kumanî in seiner Gesammtheit unterwarf ich mir". Von den in diesem Abschnitte außer Musri erwähnten Ländern und Oertlichkeiten, auch von der als Hauptstadt von Kumanî V, 99 namhaft gemachten Stadt Chunusa (Baknusa?) ist sonst nichts bekannt, so dass wir für die geographische Bestimmung derselben auf den Abschnitt selber angewiesen sind. Aber dieser entbehrt seinerseits wieder völlig jedes näheren, positiven geographischen Fingerzei-

<sup>\*)</sup> Var. u-kin.

So hat man sich an Namensanklänge gehalten und bei Kumanî an das pontische Comana gedacht, demgemäß auch Musri in diese Gegend verlegt (Lenormant, Finzi) - wohl sicher mit Unrecht. Ob Tigl. Pil. I je bis zur Pontusgegend vorgedrungen, ist zum Mindesten fraglich; mir steht das Gegentheil fest. Aber unter allen Umständen wäre das ein ganz außergewöhnlicher Zug gewesen, bei welchem eine Reihe wichtiger Gebiete zu durchziehen waren, die füglich nicht ganz unerwähnt bleiben konnten, und bei welchem auch der Euphrat, der sonst sehr wohl namhaft gemacht wird, zu passiren war. Bei dem früheren, wirklichen Feldzuge nach Norden und Nordwesten gelangte ferner der König auch nach Milid-Melitene, was ganz begreiflich. So wenig wir aber unter all den vielen Völkerschaften, die bei jenem Anlass aufgeführt werden, auch nur einer einzigen der in unserer Stelle erwähnten Oertlichkeiten und Völkerschaften begegnen, so umgekehrt fehlt hier völlig jede Hindeutung darauf, dass wir uns in jenen westlichen Gegenden befinden, und von den vielen anderen bei jenem Zuge namhaft gemachten Völkern tritt hier der Name auch nicht eines einzigen auf. Ein so gar fernes muß dieses Volk und Land Musri Tiglath-Pilesers ohnehin überall nicht gewesen sein. Asur befiehlt dem König das Land Musri anzugreifen, und sofort nimmt er die Grenzgebiete und danach das ganze Land Musri selber ein. Von einem Bericht über den Marsch des Heeres, der auf einen längeren Zug nach diesem Lande schließen ließe, lesen wir nichts. Dazu war das benachbarte Kumanî ohnehin schon früher den assyrischen Königen tributpflichtig gewesen (s. o. S. 267), und dass je ein Assyrerkönig vor Tiglath-Pileser I bis an den Pontus vorgedrungen gewesen wäre, davon haben wir keine glaubwürdige Nachricht; und die einzige ältere, in Betracht kommende Inschrift, diejenige Binnirar's I, ist dieser Ansicht nichts weniger als günstig.

Auch von der Ueberschreitung irgend eines Flusses ist keine Rede; weder (s. o.) der Uebergang über den Euphrat (anders VI, 71!), noch über den (unteren) Zâb (anders III, 94!) wird berichtet, während sonst lediglich die Ueberschreitung des Tigris, an welchem die Stadt Asur (Kal'at-Schergat) belegen war, unerwähnt bleibt, z. B. da wo der König der Ueberschreitung des Zâb Erwähnung thut, aber auch bei dem Zuge nach dem armenischen Lande Mil(?)-dis (II, 63 ff.) (der Fall col. II, 11 ist natürlich wiederum ein besonderer). Dieser letztere Umstand lässt uns in erster Linie an ein nordöstliches Land (Pass von Arbela aus!) denken. Ein Land im Nordosten von der Stadt Asur (Kal'at-Schergat), in der Richtung nach dem Urmia-See, bezw. kaspischen Meere zu, würde der Art der Erwähnung des Landes in der Inschrift am meisten entspre-Schliefslich beachte man die sich unmittelbar an den Bericht über diesen Feldzug anschließende zusammenfassende Aussage über die Ausdehnung der Herrschaft Tiglath-Pileser's VI, 39-48: s'u-kil (?) XLII matâti u mal-kiši-na 40. iš-tu 'i-bir-ta-an nahar Za-bi (Var. pi) su-pa-li-i 41. si-di har-sa-a-ni ni-su-ti (tí) 42. a-di 'i-bir-ta-an nahar Bu-rat-ta (tí) 43. mat Haat-tí-'i u tiham-ti 'i-li-ni-ti (tí) 44. ša ša-la-mu šam-ši, iš-tu rîš (ri-iš) bílu-ti-ja (šarru-ti-ja) 45. a-di V. pal-ja ka-ti lu ik-šud, 46. pa-a iští-ín u-ší-ís-kin-šu-nu-ti, 47. li-i-ți-su-nu as-bat bilta 48. u ma-da-at-ta 'ili-s'u-nu u-kin d. i. "sukil (?) 42 Länder und ihre Fürsten, vom Uebergang des unteren Zâb, Marken dichter (? nisuti) Wälder bis zum Uebergang des Euphrat, (bis zum) Lande Chatti und dem oberen Meere, das nach Sonnenuntergang zu, hat vom Beginne meiner Herrschaft bis zu meinem 5. Regierungsjahre meine Hand erobert, eines Sinnes habe ich sie gemacht, ihre Geiseln nahm

ich, Tribut und Abgabe legte ich ihnen auf". Danach reichte das Herrschaftsgebiet Tiglath-Pileser's in seinem 5. Regierungsjahre im Westen bis zum Euphrat, im Südosten bis zum unteren Zâb, im Norden bis zum Van-See (s. hierüber oben); die Grenze im Osten nach dem Norden zu wird nicht ausdrücklich angegeben; man kann aber wohl annehmen, dass sie etwa vom oberen Laufe des kleinen Zâb im Süden bis an oder zugleich um den Urmiasee und dann nach dem Vansee zu sich hinerstreckend gedacht ward. Innerhalb dieser Grenzen im Westen und Osten muß nun irgendwie das Land Musri gelegen haben; und da wir es im Osten oder Nordosten werden zu suchen haben (s. vorhin), werden wir etwa an ein Gebiet im (südwestlichen) Adherbeidschan zu denken haben. - Diesem auf mehr negativem Wege gefundenem Resultate würde die etwas positivere Andeutung eines noch älteren Königs zur Bestätigung gereichen. Salmanassar I (c. 1300 v. Chr.) bezeichnet sich nach George Smith, Discov. 249 auf einer unedirten Inschrift als "Eroberer von . . . Niri, Lulumi . . . und Muzri". Dieses Muzri (nach sonstiger Smith'scher Schreibweise = Mu-us(us, uz)-ri) tritt hier neben den Lulumäern auf. Diese letzteren (Lu-(ul)lu-mí-'i mit nicht wesentlichen Varr.) erscheinen in den Inschriften Asurnaßirhabals (Monol. III, 119; Stand. Inschr. 6. 7) bei Aufzählungen neben Naïri, Kirchi und Šubari, also Nordund Ostvölkern, was natürlich immer nur erst einen sehr allgemeinen, unbestimmten Anhalt bietet. Dass wir sie aber in der That im Osten zu suchen haben, ergiebt sich aus Asurn. col. II, 33 und 51 flg. (Babití jenseit des "unteren" Zâb) vgl. mit II, 44: Dur-Lulumai, die Lulumäerburg, wird bei einem Zuge nach Babití und weiter erobert \*). Vgl. auch die

<sup>\*)</sup> Die Flüsse, die beiläufig bei jenem Feldzuge von den assyrischen Truppen überschritten werden, sind 1) Za-ba šupalu = unterer Zâb;

Inschrift Binnirar's I (c. 1320), des Vaters des ersten Salmanassar, in welcher die Kassi, Kuti\*), Lulumî und Šubari neben einander erscheinen (IV R. 44 Obv. 4. 5); auch noch bei Tigl. Pil. II (III R. 9 Z. 34. 39) werden wir für die Lulumäer jenseit des Zâb gewiesen. So werden wir für diese Völker nach dem Osten in die Gegend am und jenseit des unteren Zâb geführt: für die Musri, die bei dem Berichte von der Ueberschreitung des Zâb nicht erwähnt werden, werden wir also wohl mehr nordöstlich gehen müssen. So gelangen wir in die Gegend jenseit des Zagros, nach Adherbeidschan zu und in dieses hinein. Dahin werden wir, wie wir meinen, schließlich auch durch die letzte Stelle geführt, die wir einer Betrachtung zu unterstellen haben und welche wir auf dem kleinen Obelisk aus schwarzem Basalt des Königs Salmanassar II lesen.

Auf diesem Monumente aus der letzten Zeit des genannten Herrschers (die Inschrift umspannt die Ereignisse während der Regierung desselben bis zu seinem 31. Regie-

<sup>2)</sup> Ra-da-a-nu; 3) Tur(V. Tur)-na-at = Tornadotus (Plinius VI, 132); 4) Lal-lu-u; 5) 'I-di-ir(ni?). S. a. a. O. II, 51. 52. 54. 62. 66. — Ueber den Turnat s. noch Asurn. II, 83; auch Salm. Obel. 76; Samsi-Bin IV, 4 (an diesen beiden Stellen eine Stadt: Mi'i-Turnat "Wasser des Turnat"); endlich ebend. IV, 9.

<sup>\*)</sup> Zu den Kaš-ši-i (in Nordbabylonien?) vgl. Asurn. III, 17; zu den Ku-ti-i (mit p; sonst Gu-ti-i d. i. gemäß II R. 50, 62 c. d. = Gu-ti-(um)-KI) vgl. Khors. 17; Asurb. Sm. 155, 34. Als einen König der Kaš-ši-i und weiter der Gu-ti-i bezeichnet sich in einer von G. Smith und Boscawen bekannt gemachten Inschrift auch ein altbabylonischer König Agûkakrimí (A-gu-u-ka-ak-ri-mí) s. Transactt. of the Soc. of B. A. IV. p. 138 ff. Z. 30: a-na-ku 31. šar Kaš-ši-i 32. u Ak-ka-di-i 33. šar mat Bab-ilu 34. ra-pa-aš-tiv, 35. mu-ší-ši-ib 36. mat Aš-nun-na-ak niši 37. rapaš-tiv šar mat Pa-da-an 38. ul-ma-an šar mat Gu-ti-i d. i. "Ich, König der Kassier und der Akkadier, König vom Lande Babel, dem ausgedehnten, dem Besiedler des Landes Asnunnak, einer zahlreichen Bevölkerung, König vom Lande Padan, ulman (?), König vom Lande Gutî".

rungsjahre d. i. gemäß den Eponymenlisten bis zum J. 829 [incl.]) findet sich über einer bildlichen Darstellung die Aufschrift (Lay. 98 Nr. III): ma-da-tu sa mat Mu-us (uz, us) ri gammali ša šu-na-ai si-ri-ši-na al-ap nahar Sa-ki-'i-ja\*) su-u-su pi-ra-a-ti (Plur.) ba-zi-a-ti u-du-mi (Pl.) am-har-s'u d.i. "Tribut des Landes Musri: Kameele, deren Rücken gedoppelt, ein alap des Flusses Sakîja, sûsu, pirâti, baziati, udumi — das empfing ich". Die Abbildung selber zeigt uns - von links nach rechts fortschreitend — 1) zwei zweihöckerige Kameele; 2) einen Ochs mit einem zottigen Schwanz; 3) ein Thier mit einem beträchtlichen Horn zwischen Nase und Stirn; 4) eine Antilopenart; 5) einen (indischen) Elephanten; 6) vier größere und einen kleineren Affen, von denen jene an Stricken und Ketten geführt werden, während der kleinere dem einen Führer auf der Schulter sitzt. Bezüglich der naturwissenschaftlichen Bestimmung der betreffenden Thiere verweise ich auf die eingehenden Bemerkungen bei Layard, Niniveh und seine Ueberreste, D. A., 408 flg., sowie bei Fr. Lenormant in Lepsius' ägypt. Ztschr. 1870 S. 21 ff. Kein Zweifel kann sein über die zweihöckerigen Kameele, das Rhinoceros (so curios es auf dem Relief gerathen ist), sowie über den indischen, kleinohrigen Elephanten. Den abgebildeten Ochsen hält Lenormant für den Jak = Bos grunniens (Layard: "wahrscheinlich ein in discher Stier"), und damit wird er Recht haben. Die Antilopenart erklärt Derselbe navec certitude pour le Kevel de la Perse septentrionale et de l'Afghanistan". Auf eine nähere, sichere naturhistorische Unterbringung der dargestellten Affen verzichten beide.

<sup>\*)</sup> So (nicht Ir·ki-'i-ja) steht auf der Lithographie des Obelisks und auf dem Originalgypsabguß.

ist sicher, dass uns diese ganze, auf dem Obelisk dargestellte Thierwelt, trotz der zweifelhaften Thiergattungen \*), nach dem

#### Bild:

## Inschrift:

1. Ein Pferd

- Pferde (Ideogr. Pl.)
- 2. Zwei zweihöckerige Kameele
- Zweihöckerige Kameele. 2.

Dass bei den übrigen Tributgegenständen eine derartige stricte Uebereinstimmung nicht statt hat, ist erklärlich, da diese anderen Tributgegenstände: Metalle, metallene Gefäße, sonstige Geräthe, Gewänder u. s. w. auf dem Bilde zum Theil weniger charakteristisch hervortreten. Tritt man nun mit jener Voraussetzung an die bildliche Darstellung und die Inschrift des III. Reliefs heran, so haben wir folgende zwei correspondirende Reihen :

## Bild:

#### Inschrift:

- 1. Zwei zweihöckerige Kameele
- 1. Zweihöckerige Kameele (Pl.)

2. Ein Jakochs

2. alap nahar Sakîja

3. Ein Rhinoceros

3. sûsu

4. Ein Kevel

4. pirâti (Pl.)

5. Ein Elephant

- 5. baziati
- 6. Verschiedene Affen
- 6. udumi (Pl.).

Bei Nr. 1 decken sich Bild und Inschrift; bei Nr. 2 würden sie sich decken, wenn alap hier wie sonst einen Ochs bezeichnete; bei Nr. 4 macht der Plural

<sup>\*)</sup> Schwieriger noch ist die Beantwortung der Frage, welche der abgebildeten Thiere mit den in der Inschrift aufgeführten Thiernamen gemeint sind. Freilich, dass die zweihöckerigen Kameele durch das inschriftliche gammali ša šunai sirišina bezeichnet sind, ist zweifellos (s. auch oben S. 138). Aber damit ist auch das unmittelbar Sichere bereits erschöpft. Schon bei dem alap nahar Sakija gehen die Meinungen auseinander und dieses bei denselben Forschern zu verschiedenen Zeiten. Bei dem süsu schien man wenigstens darüber einig, dass darunter ein Pferd oder ein pferdähnliches Thier gemeint sein müsse; welches aber und ob eins der dargestellten? darüber wieder differirten die Ansichten. Vollends bei den drei folgenden Namen (oder Wörtern) schwankt gänzlich der Boden. Die nächstliegende Vermuthung ist die, dass die Reihenfolge der in der Inschrift genannten Thiere derjenigen der auf dem Relief abgebildeten Thiere entspreche. Und für diese Annahme hat man insofern einen guten Grund, als in dem einen Falle, wo sonst noch auf dem Obelisk Thiere dargestellt und zugleich in der dazu gehörigen Inschrift aufgeführt werden, nämlich bei Relief Nr. I (bei Nr. IV sind zwar Thiere im Relief abgebildet : Löwen und Hirsch, dieselben aber in der Inschrift übergangen), die Ordnung in der Inschrift und auf dem Relief dieselbe ist, vgl. :

Osten weist: Musri = Aegypten kann also nicht gemeint sein. Gutschmid versetzt nun, Lenormant folgend, das hier gemeinte Land Musri ins Kabulthal nach Afghanistan. Daß nun Salmanassar jemals in diese fernen Gegenden gekommen wäre, darüber sagt uns der Obelisk selber in seinem Texte nichts. Die weitaus überwiegende Mehrzahl aller seiner Feldzüge —

Schwierigkeit (doch vgl. Inschr. I); Nr. 3 und 5 wären äußerlich unbedenklich und bei Nr. 6 würde sogar der Plural udumi gut zu der Mehrzahl der abgebildeten Affen stimmen. Der Deutung von al-ap als "Ochs" steht nun aber die Schwierigkeit entgegen, dass al-ap statt a-la-ap gegen die übliche Schreibweise der Assyrer verstoßen würde, und ich habe aus diesem Grunde die Uebersetzung "Ochs" verworfen und mich für die Deutung des alap als "Elephant" entschieden s. ZDMG. XXVII, 708 flg. Da nun aber freilich die Regel nicht ohne Ausnahme ist (s. ABK. 87 unten), so muss wenigstens die abstracte Möglichkeit, dass hier al-ap für a-la-ap stehe und dann natürlich der Jakochs gemeint sei (Lenorm.), anerkannt werden. In diesem Falle würde auf den dritten Namen sûsu in der bildlichen Darstellung das Rhinoceros treffen, das hier (Lenorm.) als eine Art "Pferd" (= C)D) bezeichnet wäre. Allein wie "Pferd", schlechthin, doch nicht wohl als Name des Rhinoceros dienen kann, so würde die etwa in Vorschlag gebrachte Heranziehung des pirâti als nähere Bestimmung des sûs nicht viel nützen (es ist bis jetzt nicht möglich, jenes Wort in dieser Richtung irgend befriedigend zu deuten), abgesehen davon, daß die Bedeutung "Pferd" für sûsu selber erst aus unserer Stelle erschlossen, nicht direct, etwa durch ein Syllabar, an die Hand gegeben ist (s. ABK. 99 Nr. 28 und vgl. Fr. Delitzsch, assyr. Lesest. 2. A. 30). Will man sich also nicht entschließen, jeden Zusammenhang des Thiernamens sûsu mit dem nordsemitischen om in der Bedeutung "Pferd" preiszugeben (wie denn in anderer Weise bei Delitzsch a. a. O. sûsu geradezu durch Jakochs (?) erklärt wird), so wird man wohl auf die Gleichstellung von sûsu und Nashorn verzichten müssen - dieses so lange, als nicht entweder das fragliche assyrische Wort als Name des Nashorns auch sonst belegt ist, oder aber wenigstens als Name des Pferdes ein anderer als das den Nordsemiten gemeine sús Dio aufgezeigt ist. Die drei letzten Namen (Nr. 4-6), welche bis jetzt jedem etymologischen Angriffe beharrlich Widerstand geleistet haben (Versuche einer Deutung s. bei Lenormant a. a. O. 22 flg.), können für die Entscheidung der Frage, um die es sich handelt, keinen Ausschlag geben.

diejenigen während 28 seiner ersten 31 Regierungsjahre hatten den Westen und Norden zum Zielpunkte. Gegen den Osten, näher Südosten sind sich er nur zwei, der vom 16. und der vom 24. Jahre, gerichtet gewesen, bei welchen der (untere) Zâb (Z. 110. 111) überschritten ward und ausschliefslich oder zunächst das Land Namri Zielpunkt der Expedition war. Vom Lande Namri aus und das andere Mal von Barsua und Amadai östlich vom Zagros ab ist es aber noch eine ziemliche Strecke bis nach Afghanistan! Ein drittes Mal (13. Jahr) ist Salm. nach einem Lande Ja-'i-ti gezogen, von dem wir aber nicht wissen, wo überall es zu suchen, ob im Osten, Norden oder wo sonst? Lediglich, dass es von Assyrien aus hochgelegen, ist dem Wortlaut des Textes zu entnehmen: Obel. 90. Ina XIII. pali-ja a-na mat Ja-'i-ti 'i-li; 91. s'al-la-su-nu as'-lu-la d. i. "In meinem 13. Regierungsjahre zog ich nach dem Lande Ja'iti hin auf; ihre Gefangenen führte ich fort." Vgl. den parallelen Bericht Lay. 16, 42. 43 (Stierinschrift): In a XIII. pali-ja in a mat ni-rib s'a 'ir 'Is'tara-tí 'iru-ub a-na mat Jaa-tia-lik, mat Ja-a-tu a-na si-har-ti-sa aksu-ud, tiduki-šu-nu a-duk šal-la-su-nu a-na la ma-ni as-lu-la d. i. "In meinem 13. Jahre rückte ich in das Gebiet der Stadt Istarât ein, nach dem Lande Jâti zog ich, das Land Jâtu nach seinem ganzen Umfange eroberte ich, ihre Soldaten tödtete ich, ihre Gefangenen ohne Zahl führte ich fort". Nach dem ganzen Tenor der Notiz ist aber jedenfalls die Wahrscheinlichkeit, dass es im fernen Afghanistan zu suchen, eine äußerst geringe. Die Erwähnung der "Astartenstadt vor dem unmittelbaren Betreten des betr. Gebietes würde sogar auf ein Mesopotamien verhältnismässig nahes

Gebiet weisen\*). Und wenn selbst der sonst sich so kurz fassende Obelisk noch den Zug nach Armenien und Barsua vom 30. Jahre und den anderen nach Armenien, Barsua, Namri vom 31. Jahr so ausführlich erzählt (Z. 159-174; 174-190; vgl. auch den Bericht über den Zug des 24. Jahres Z. 110-126), wie will man es da erklären, dass der denn doch gewis noch viel imponirendere sei es nach dem Kabulthale, sei es (woran andere wohl gedacht haben) nach Baktrien mit einer einzigen Zeile abgefertigt ward? Wie ganz anders steht das mit Tiglath-Pileser II, falls dessen Arakuttu wirklich Arachosien? - Ich sollte denken, wenn man nicht das einfach Unwahrscheinliche an die Stelle des Wahrscheinlichen setzen will, kann von einem Zuge Salmanassar's nach Afghanistan keine Rede sein. Man wird sich also auf eine Tributsendung seitens der aus der Ferne huldigenden Bewohner des Kabulthales zurückziehen müssen. Eine solche Möglichkeit kann natürlich nicht wohl von vornherein bestritten werden. Allein dass eine solche Annahme, falls des Königs Kriegszüge ihn nicht wenigstens in die Nähe führten, viel Wahrscheinlichkeit für sich habe, wird kaum Jemand behaupten; und dass Salmanassar auch nur einmal die kaspischen Pforten passirt habe, ist bis jetzt wenigstens noch nicht bewiesen. So geht denn Lenormant noch weiter und denkt an ein Geschenk der Bewohner des Kabulthales an den ninivitischen Monarchen zum Zwecke der Anknüpfung von Han-

<sup>\*)</sup> Zu fragen wäre vielleicht, ob man bei diesem mat Ja'ii etwa an die Landschaft Uilia (O'urta, oi O'itto) denken könnte, welche Strabo XI p. 508. 514 als eine solche am hyrcanischen (kaspischen) Meere und wie es scheint (die Ordnung in der Aufzählung wechselt) an seiner südwestlichen Küste (die Uïtier neben Gelen, Kadusiern und Amardern!) namhaft macht.

delsbeziehungen (p. 23: Ce sont uniquement des relations commerciales que l'Assyrie pouvait alors entretenir avec le pays de Mousri et qui motivaient le présent d'animaux rares au monarque ninivite). Für sehr wahrscheinlich wird auch das kaum Jemand halten: man erwäge doch nur die äußere Distanz zwischen Kabul und Mosul-Niniveh, die politischen Umstände ganz außer Betracht gelassen. Aber die allgemeine Unwahrscheinlichkeit einmal bei Seite gesetzt, so scheitert die Wirklichkeit an dem Ausdrucke madatu, der auf den assyrischen Inschriften Terminus technicus für "Tribut" ist vgl. auch die übrigen Reliefüberschriften des Obelisks; die seltenen Thiere anderseits, die Tigl. Pil. I als Geschenk von dem wahrscheinlichen "Könige von Aegypten" empfängt (s. o. 255), werden nichts weniger denn als "madatu" bezeichnet. Dass es ferner ein Land Musri im Kabulthale wirklich gegeben, ist anderweitig bis jetzt wenigstens auch nicht bekannt geworden; und Tiglath-Pileser II (745-727), der möglicherweise wirklich nach Arachosien (Arakuttu) gekommen ist und der uns die durchzogenen Länder und Gebiete sogar in einer doppelten, in Einzelheiten variirenden Liste namhaft macht, nennt ein Land Musri in Arachosien oder den umgebenden Ländergebieten nicht. Für das andere, östliche Musri, bezw. für die beiden anderen, östlichen Musri - das bei Khorsabad und das östlichere oder nordöstlichere - haben wir in den Inschriften selber geographische Anhaltspunkte. Die ses Musri basirt ausschliefslich auf der bildlichen Darstellung des Obelisks. fragt sich denn: wie steht es mit dieser? Zwingt sie wirklich, dieses Musri in Afghanistan (oder auch Baktrien) zu suchen? - Nichts beweist zuvörderst das zweihöckerige, baktrische Kameel; denn das konnte ein Volk im Südwesten des kaspischen Meeres, wohin wir das Musri der Inschrift des Tiglath-Pileser I verlegten, gerade ebenso als Tributgegen-

stand darbringen, wie ein Volk in Afghanistan, und haben wirklich die, noch nördlicher, ganz im Westen des kaspischen Meeres, in Südost-Armenien wohnenden Kirzanäer und zwar nach diesem selben Obelisk dargebracht, wie dieses das dem madatu ša Su-u-a mat Kir (Gu)-za-na-ai folgende gammali ša šu-na-ai si-ri-ši-na "Kameele mit zwei Höckern" und vollends das Relief (zwei zweihöckerige Kameele darstellend pl. 55) unmittelbar an die Hand geben. Der indische Elephant wird schwerlich imponiren; berichtet doch Lenormant selber p. 23: "Dans la si curieuse peinture d'un tombeau de Thèbes; publiée par Hoskins et reproduite par Wilkinson (Manners and customs of ancient Egyptians, t. I. pl. IV), où des envoyés de quatre peuples viennent apporter leur tribut à Toutmès III, les Rotennou, c'est à dire les Assyriens, après les produits caractéristiques de leur industrie présentent encore des dents d'ivoire et même un jeune éléphant, avec un ours de montagnes qui dominent leurs pays. D'ou pouvaient-ils tenir ces dents et cet éléphant, si ce n'est de l'Inde et par la voie que je viens d'indiquer?" Nun, konnten denn das nicht eben so gut auch die vom Lande Musri, das noch weiter nach Osten zu belegen war, als Assyrien und Nordmesopotamien, bezw. Syrien (wie man nämlich dieses "Rutennu" bestimmt)? Beachte dabei auch, das Salmanassar nicht sagt, dass er die Lieferung jener Thiere dem Volke der Musri auferlegt habe, wie das ja sonst wohl die Assyrerkönige thun; vielmehr lediglich, dass er den betr. Tribut "empfangen" habe, berichtet er uns. Was das betreffende Volk als Tribut darbrachte, war also bis zu einem gewissen Grade in sein Belieben gestellt gewesen. Wenn nun aber von diesem Volke der indische Elephant so als Tributgegenstand gesandt werden konnte, so wird dieses doch wohl auch vom indischen Rhinoceros und vom Jak der Tatarei gelten

können und nicht minder vom Kevel Afghanistans und Bak-. Dass vollends auf die Affen nichts zu geben ist, lehrt die Abbildung von affenführenden Männern auf einem Relief aus dem Nordwestpalaste Asurnaßirhabals (Lay. monuments I ser. pl. 40). Dieser assyrische Herrscher ist aber im Osten über Zamua und Babití, welche Oertlichkeiten wir gemäß col. II, 24. 51 flg. seiner Hauptinschrift nicht allzuweit jenseit d. h. südlich oder sijdöstlich vom unteren Zâb zu suchen haben, nicht hinausgekommen. Des Landes Musri geschieht in seinen Inschriften überall nicht Erwähnung, dieses ebensowenig wie des Landes Barsua. Und dennoch stellen seine Reliefs auch Affen und zwar so dar, dass man sieht, sie sollen als Tribut gegenstand erscheinen (der dem Affenführer voraufgehende Mann hebt huldigend die Hände empor s. das citirte Relief). Sollen etwa nun auch hier die Bewohner des äußersten Afghanistan, wo wenigstens jetzt allein noch (im NO.) Affen vorkommen sollen, die Affen als Tribut dem Asurnaßirhabal gesandt haben, der vermuthlich über das Zagrosgebirge im Westen Mediens überall nach Osten zu nicht hinausgekommen ist? Das scheint uns denn doch recht unwahrscheinlich; und nicht minder unwahrscheinlich bedünkt es uns, dass Salmanassar II, der, soweit seine ausdrücklichen und sicher zu deutenden Aussagen gehen, seinerseits nicht über Barsua und Medien (Amadai?) vorgedrungen ist, von einem in Afghanistan belegen zu denkenden Gebiete sollte jene Gegenstände als Tributgegenstände oder selbst nur als Geschenke erhalten haben. Viel natürlicher ist es da denn doch gewiss, dass, wie der Pharao Tutmes von den mesopotamischen Rutennu einen Elephanten als besondere naturhistorische Merkwürdigkeit erhielt, ein Thier, das die Rutennu vielmehr vom Osten, von Indien bezogen hatten, so auch der Assyrer Salmanassar baktrische Kameele, Jak, Elephant, Rhinoceros, Affen und Kevelantilope als Merkwürdigkeiten von dem Volke der Musri empfing, das selber diese Thiere aus dem Osten auf dem Wege des Handels und Verkehrs erhalten hatte. Nehmen wir nun hinzu, das das Land Musri irgend einen, dasselbe als ein sehr entlegenes charakterisirenden, es dadurch von dem anderen östlichen Musri unterscheidenden Beisatz, wie "des fernen" oder ähnlich, nicht hat, so werden wir sagen müssen, dass die Ansicht von einem zweiten, östlichen Musri neben dem Musri Tiglath-Pilesers I auf schwachen Füßen steht und zu einer solchen Annahme ein zureichender Grund nicht vorliegt. Die Nichterwähnung der Tributsendung in der zusammenhängenden Inschrift des Obelisk ist wie die Nichterwähnung des auch nur in der Reliefüberschrift genannten Jehu, Sohnes des Omri, auf demselben Obelisk, dessen Tributsendung aber gelegentlich eines Zuges Salmanassars gegen den Hazael von Damaskus nach dem Libanon, sowie nach dem Haurân (= Obelisk 97 ff.) in einer besonderen uns zufällig erhaltenen Inschrift III R. 5 Nr. 6 (s. KAT. 107 flg.) ausdrücklich berichtet wird, zu verstehen und zu beurtheilen, d. h. aber : wie die Tributleistung des in der Obeliskinschrift selber nicht erwähnten Omrisohnes Jehu von Israel des Reliefs implicite mit einbegriffen ist in den Bericht über den Kriegszug gegen Hazael von Damask, bei welchem Anlass nämlich nachweislich jener Tribut entrichtet ward, so wird auch die Tributleistung des Landes M. einbeschlossen sein in den Bericht über einen der Züge des Königs nach dem Osten, wobei kaum wieder ein anderes Land als das Land Barsua mit seinen "27 Königen" (Obel. 119 ff., vgl. oben S. 170) in Betracht kommen kann. Das Land Musri wird ein von einem dieser 27 Könige beherrschtes Gebiet des Landes Barsua d. i. Adherbeidschan's (s. a. a. O.) gewesen sein, jenes

Landes, durch welches mittenhindurch seit Alters die große Verkehrsstraße zwischen dem Osten und Westen führt. Wir fassen das Resultat unserer Untersuchung dahin zusammen:

1) Von einer anderen Aussprache des assyrischen Namens für "Aegypten" als einer solchen mit dem emphatischen Zischlaut s 3 = Musur, Musuri, Musri findet sich bis jetzt in den Inschriften keine Spur. 2) Mit den zum Ausdruck von Sylben mit diesem Zischlaute ausschließlich verwandten Sylbenzeichen su und sur finden wir den Namen geschrieben seit Sargon (722-705), nämlich bei diesem selber (jedoch mit Ausnahmen), bei Sanherib, bei Asarhaddon (vielleicht mit einer Ausnahme) und bei Asurbanipal. 3) In den Ausnahmefällen wird der Name als Musri mit einem Zeichen geschrieben, welches neben us auch noch die Lautwerthe us und uz hat. Dass von diesen drei möglichen Lesungen die Aussprache us mit 3 = Musri zu wählen, giebt die Analogie der Schreibung mit su'und sur an die Hand. 4) Diese Schreibung, welcher wir in vereinzelten Fällen auch bei Sargon begegnen, treffen wir außerdem an a) einmal bei Asurna3irhabal, b) vielleicht einmal bei Salmanassar II; c) bei Tiglath-Pileser II, im Allgemeinen also in der Zeit vor Sargon; in dieser kommt die Schreibung mit su oder sur, soweit Verf. sieht, überall nicht 5) Mit dem so geschriebenen Namen für "Aegypten" = Mu-uṣ(us, uz)-ri fällt in der Schrift zusammen der Name anderer, östlicher Oertlichkeiten, dessen genauere Aussprache, was den Zischlaut anbetrifft, sich bis jetzt nicht sicher angeben lässt; nämlich a) eines Gebirges oder Gebirgscantons Musri (Musri, Muzri?) in der Nähe von Niniveh, nordöstlich von Mosul, am Khausar (dem inschriftlichen Hu-su-ur Sanh. Bell. Cyl. 61 = خُوسَر), südöstlich vom Dschebel Maklûb, der selber mit seinen Vorhöhen vermuthlich "das Gebirge Musri" (s'ad Musri) hiefs; b) eines entfernteren Landes, dessen Lage

mit Sicherheit nicht zu bestimmen ist, das aber irgendwie östlich, bezw. nordöstlich von Assyrien-Niniveh, am wahrscheinlichsten in Adherbeidschan-Barsua zu suchen ist.

## 3. Mâgan und Miluchchi.

In den assyrischen Inschriften und zwar in den zusammenhängenden Texten sowohl als den Syllabaren ist wiederholt die Rede von zwei Ländern, die den Namen führen: Mâ-gan, Mâ-gan-na, Ma-ak-ka-nu-u, und Mí-lu h-hi, Mí-lu-hi, Mi-luh-hi, seltener mit einem auslautenden a: Mí-luh-ha, endlich Mí-luh-hu-u (II Rawl. 46, 49). Abgesehen von den Keilinschriften sind Länder dieses Namens nicht bekannt; für die Feststellung des Sinnes dieser Namen und die Aufzeigung dessen, was für Oertlichkeiten damit gemeint sein mögen, sind wir lediglich auf die Inschriften selber angewiesen. Diese nun lassen zuvörderst darüber keinen Zweifel, dass der letztere der beiden Namen, Miluhhi, an gewissen Stellen ein Land in der Nähe von Aegypten bezeichnet. Wenn Sargon uns in der Khorsabadinschrift (103) berichtet, dass Jaman von Asdod ana its i Musur (Musu-ri) s'a pat mat Miluhha (Mi-luh-ha) geflohen sei, so muss Miluḥḥa in der unmittelbaren Nähe von Musuri = Aegypten gelegen gewesen sein. Wenn Sanherib auf dem Taylorcyl. II, 74 (vgl. 81) die "Könige von Musuri sammt den Bogenschützen, Wagen und Rossen des Königs von Míluhhi" zum Beistande der Bewohner von Amkarrun-Ekron ausziehen lässt, so wird dieses Land in der Nähe von Aegypten gesucht werden müssen. Und da nun im A. T. (2 Kön. 19, 9) berichtet wird, dass gegen den Assyrer Sanherib zur Zeit des Hizkia (und zwar, wie mit gutem Grunde angenommen wird, gerade bei dem in der Keilinschrift erzählten Feldzuge des Assyrerkönigs) der Aethiopier Tirhâkâ, "König von Kusch", ausgezogen sei, so haben die Assyriologen in ihrer überwiegenden Mehrzahl weiter geschlossen, daß, da Musur sicher "Aegypten" ist, Míluhhi ein Name für Aethiopien, im A. T. Kusch ("), sei. Sie fanden eine Bestätigung dieser Annahme in dem Umstande, daß sich Asarhaddon auf etlichen seiner beschriebenen Backsteine als s'ar s'arri mat Mu-sur mat Pa-tu-[ru?]-si\*) mat Ku-si d. i. als "König der Könige von Musur, Pathros (?), Kusch" (I R. 48 Nr. 5), sowie (ebend. Nr. 4) als kas'id\*\*) mat Mu-sur mat Ku-si d. i. als "Eroberer des Landes Musur, des Landes Kusch" bezeichnet, während der Backstein Lay. 19 an derselben Stelle, wo wir vorhin Kusi lasen, Mí-luḥ (Var. Mí-lu-ḥi) bietet. Derselbe lautet:

- 1. 'Ikal Ašur-aḥ-iddin šarru rabbu šarru dan-nu
- 2. šar kiššâti šar mat Ašur, šakkanak Babilu šar mat
- 3. Šumíri u Akkadi, ba-nu-u bit Ašur, 'i-biš

<sup>\*)</sup> Dass bei dem mittleren Namen das Landesdeterminativ fehle, ist eine irrthümliche Angabe Dan. Haigh's (Aegypt. Zeitschr. 1874 S. 54). Gerade in der besterhaltensten Inschrift auf den Backsteinen von Scherif-Khan (I R. 48) findet sich dasselbe. Es fehlt lediglich in einer minder gut erhaltenen Inschrift (s. u.).

<sup>\*\*)</sup> Geschrieben KUR.ti. Oppert (1869) fast dieses als das ja sonst gewöhnliche kišidti "Beute" und übersetzt die betreffende Inschrift: "Res Asarhaddonis, regis legionum, regis Assyriae, praeda Aegypti, Aethiopiae". Allein dass ein solches Beutestück als "die Beute" und dazu als die Beute von zwei Ländern bezeichnet sein sollte, scheint mir von vornherein wenig wahrscheinlich, und dass sich der bronzene Löwe als ein specifisch ägyptisches Fabricat erwiesen hätte, ist mir bis jetzt wenigstens nicht bekannt. Dazu muß es auffallen, daß, wenn Asarhaddon überall dieser Länder Erwähnung that, er sich nicht zugleich als "König von Aegypten und Kusch" sollte bezeichnet haben, wie er das doch sonst auf den späteren Inschriften thut. Endlich bezeichnet sich Tuklat-Adar in ganz analoger Weise als: šar Ašur und als kašid (KUR.ti) mat Gan-du d. i. "König von Assyrien" und "Eroberer von Gandu (— Gandunias Z. 11 d. i. Kardunias)" s. III R. 4 Nr. 2.

- 4. bit Sak-kil u Bab-ilu \*), mu-ud-diš sa-[lam \*\*)] ili
- 5. rabûti, šar mat Mu-sur ka-mu-íš \*\*\*) mat Mí-luh

<sup>\*)</sup> Hier bez. Lay. die Lesung als nicht sicher. Ist unter Vergleich von I R. 48 Nr. 9 Z. 7 statt KA-an-ki vielleicht (bit) Tí-an-ki zu lesen?

<sup>\*\*)</sup> Fehlt auf dem einen Ex.; entweder aus Versehen oder aus Raumersparniss. — Der Singular vermuthlich collectivisch.

<sup>\*\*\*)</sup> Lenormant, Rev. Archéol. 1872 t. XXIII p. 23 und Haigh a. a. O., vgl, noch Oppert im J. A. 1864 VI, 3 p. 194 lesen šar mat Mu-sur ka-mu-u šar mat Mí-luh "König von Aegypten, König von Miluchchi", indem sie das Zeichen is in die Zeichen u und man (= sar) zerlegen und kamu entweder zweifelnd als "occupans" (Oppert) oder als einen zweiten Namen für Aegypten, beziehungsweise als eine Ergänzung des Namens für "Aegypten" fassen = "Aegypten-Kamû" (Len., Haigh). Allein eine Wiederholung des Königszeichens vor einem zweiten der ägyptischen Gebiete kommt sonst, soviel ich sehe, niemals vor, weder bei Asarhaddon noch bei Asurbanipal; auch Tirhâkâ heisst Tar-ku-u šar mat Mu-sur (u) mat Ku-u-si Asurb. Sm. 15, 52; 18, 80, was auch seinen guten Grund hat. Lediglich wenn Tirhâkâ blofs als König von Kusch bezeichnet wird, heisst er Tar-ku-u šar mat Ku-u-si Asurb. Sm. 24, 7; 34, 5; 38, 15; 41, 30; 42, 38; 47, 66. Schon deshalb hat die Ansicht Haigh's (A. Z. 1874 S. 54), daß Kamu ein Name für Aegypten und zwar ein solcher für ganz Aegypten sei ("Kamu belongs to all Egypt"; Haigh dachte wohl an Chēmi, Kēme "Aegypten"?) wenig für sich, eine Ansicht, die zudem grammatisch an der seltsamen Aneinanderreihung der beiden Namen Muşur und Kamu, sowie an der Unwahrscheinlichkeit, dass der Assyrer das bekannte Musur durch das unbekannte Kamu sollte erläutert haben, scheitern dürfte. Würde sich die Lesung . . . ka-mu-u sar mat Mí-luh als urkundlich erweisen, so wäre ihr Sinn abzugewinnen nur in dem Falle, dass man kamû als ein Adjectiv, welches mat Musur näher bestimmte, etwa = "König von Gesammtägypten, König von Miluchchi" faste; doch bin ich nicht sicher, ob kamu, wovon das häufige Adv. kamis, in diesem Sinne sonst zu belegen ist. Nun verzeichnet Layard noch obendrein zu ka die Variante ir, als folgte hier der Name einer Stadt, natürlich als des Mittelpunktes einer Herrschaft, etwa wie 'ir Ni-' = "Theben" ein solcher war. Dann hätten wir hier eine Dreitheilung: 1) Mußur = Unterägypten; 2) ..... (=?); 3) Miluchchi = Kusch-Aethiopien. Und für eine solche Dreitheilung ließe sich nicht bloss die alttestamentliche Unterscheidung von "Mißraim, Pathros, Kusch" Jes. 11, 11 (vgl. auch Jer. 44, [1]. 15; Ezech. 29, 14: "Mißraim, Pathros"), sondern nicht minder die Dreitheilung des betreffenden Gebietes in den parallelen Inschriften Asarhaddon's selber anführen. lesen wir:

- 6. šar kib-rat arba-ti, habal Sin-ahi-irib
- šar kiššâti šar mat Ašur, habal Šarrukin šar kiššâti šar mat Ašur d. i.
- 1. Palast Asarhaddon's, des großen Königs, des mächtigen Königs,
- 2. des Königs der Völker, des Königs von Assyrien; des Sakkanak von Babylon, des Königs vom Lande
- 3. Sumír und Akkad; Erbauers des Asurtempels, Errichters des
- 4. Tempels Sakkil und . . . . (?), des Erneuerers der Bilder der großen
- 5. Götter; des Königs von Aegypten ka-mu-íš (?), des Landes Míluch;
- 6. des Königs der vier Gegenden; Sohnes des Sanherib,
- des Königs der Schaaren, des Königs von Assyrien; Sohnes des Sargon, des Königs der Schaaren, des Königs von Assyrien.
- 1. Inschrift von Scherif-Khan (I R. 48 Nr. 5 Z. 4. 5):

šar šarri | mat Mu-sur | mat Pa-tu-[ru?]-si | mat Ku-si König der Könige von Aegypten, Patoris, Kusch.

- 2. Inschrift von Nimrud Nr. 2, entr. c (Lay. 19, ann.):

  šar sarri | mat Mu-sur | . . . . . . . . si | mat Ku-si
- 3. Inschrift von Nimrud Nr. 1, entr. c (daselbst):

šar šar | mat Mu-sur | Pa-ri(?) su | mat Ku-si(?)

4. Dazu unsere Inschrift von Nimrud Nr. 1, entr. b (daselbst Text Z. 5 mit Var. 9—11) selber:

ka-mu-íš (?) | mat Mí-luh mat Mu-sur | { mat Mí-lu-hi. So lange der Text selber nicht paläographisch festgestellt ist, wird sich Entscheidendes nicht aussagen lassen. Doch muß ich bemerken, daß der Umstand, den sich Oppert, der Urheber der Conjektur Pa-tu-[ru]-si in der Inschrift von Scherif-Khan, selber einwirft, dass nämlich hier ein statt des gemäß dem hebr. בתרום zu erwartenden w stehen würde, an sich und allein noch keine entscheidende Instanz dagegen abgiebt, da wir bei der Herübernahme ägyptischer Wörter der späteren Zeit das scharfe ägyptische s außer durch assyr. š (was ja freilich die Regel) doch auch durch assyr. s wiedergegeben finden vgl. ägypt. Saut = assyr. Ši-ja-a-u-ut; dagegen ägypt. Sai "Sais" = assyr. Sa-ai bei demselben Tafelschreiber s. Asurb. Sm. 20, 92. 22, 108 vgl. S. 48. 49. Was immer aber auch bei Nr. 4 in der dritten, in Nr. 1 das mat Patu . . . si bietenden, Columne gestanden haben mag : dass dieses weder mat Kusi, noch mat Miluhhi war, lehrt der Augenschein; und da nun gerade hier an der Stelle, wo sonst Kusi steht, vielmehr Miluhhi auftritt (am Ende der Aufzählung), so dürfte auch hierdurch die Gleichung Kusi = Miluhhi sich ergeben.

Vgl. hiermit noch die anderen unter dem Text mitgetheilten Varianten zu Z. 5 und 7: s'ar s'ar (sic!) mat Mu-sur, Pa-ri(?)-su, mat Ku-si\*) s'ar kib-rat arba-ti und: s'ar s'arri mat Mu-sur....si\*\*) mat Ku-si s'ar kib-rat (m. Pl.) arba-ti. Wie man sieht, erscheint jenes Míluh der ersten Legende durchweg da, wo in den anderen Kusi steht. Endlich in der Cylinderinschrift Asurbanipals col. I, 51 zieht der assyrische König wider Magan und Miluhha (a-na mat Mâ-gan u mat Mí-luḥ-ḥa lu-u al-lik) und Zeile 69 bezeichnet er diesen selben Zug als einen solchen wider Aegypten (Musur) und Kusch (Kusi): a-na mat Mu-sur u mat Ku-u-si uš-tí-íš\*\*\*)-ši-ra harra-nu "nach Aegypten und Kusch richtete ich den Marsch", wie er anderseits (Asurb. Sm. 15, 52; 18, 80) seinen Gegner Tirhâkâ als "König von Musur und Kusch" titulirt (Tarku-u sar mat Mu-sur (u) mat Ku-u-si). Nach den Regeln einer gesunden Exegese wird man schließen, dass Mâgan und Mîluhha dieselben Länder sind wie Musur und Kusi, also wie Aegypten und Kusch †). Und da nun

<sup>\*)</sup> Bei si hat Lay. ein Fragezeichen.

<sup>\*\*)</sup> Vielleicht : Pa-tu-[ru]-si s. o.

<sup>\*\*\*)</sup> So lies auch Asurb. Sm. 17, 19.

<sup>†).</sup> Hiermit sind zugleich alle Versuche, das Miluchchi der Keilinschriften nördlich von Theben, z. B. in Mareia (Lenormant) oder in Libyen und speciell der Landschaft Marmarika (Oppert in Rec. of the Past IX, 11) zu suchen, Ansichten zudem, die schon vom rein historischen Standpunkte aus so unwahrscheinlich wie möglich sind, als beseitigt zu betrachten. Und wenn demgemäß Asurbanipal sagt (Assurb. Sm. 154, 34 ff.), daß die Könige des Landes Guti (s. u.), des Landes Acharri (mat Martu d. i. Phönicien-Palästina) und des Landes Miluḥḥi, welche er selber unterworfen gehabt, von seinem rebellischen Bruder Samul-šum-ukin zum Abfall verleitet wären, so gilt das, was das Letztere anbetrifft, gemäß unserem Befunde vom Könige von Kusch-Aethiopien, und es ist Sache des Historikers zu untersuchen und herauszubringen, wer der hier gemeinte "König von

Kusch = hebr. & = ägyp. Kas (oder Kes) das Land von Syene an aufwärts in der Richtung nach den Quellen des

Aethiopien" war. Ich habe mich (nicht zuerst : schon G. Smith hat vor mir diese sich jedem Unbefangenen aufdrängende Vermuthung gehabt s. a. a. O. 202) dahin ausgesprochen (KAT. 242), daß hier natürlich Aethiopien-Aegypten und Psammetich in Aussicht genommen sei, und damit werde ich voraussichtlich wiederum Recht behalten. Nach Brugsch, Gesch. Aegyptens S. 769 regierte Psammetich in den Jahren 666-612 (nach Anderen kam Psammetich 664 auf den Thron); in seine Regierung mitten hinein fällt zunächst der Aufstand des Samul-sum-ukin (c. 650 v. Chr.). Nach Dems. S. 729 vermählte sich der Kleinkönig von Sais, Psammetich, mit der Erbtochter der Königin von Kusch und Patoris, die ihm Patoris d. i. Oberägypten zubrachte, und Aegypten ward so wiederum zu einem großen Reiche vereinigt, dessen Schwerpunkt in den Augen der Assyrer eben in dem dem Lande der Tirhâkâ und Rudamon, mit denen sie so harte Kämpfe zu bestehen hatten, zugehörigen Gebiete, d. h. in Oberägypten zu suchen (für Urdaman = Rud-Amon s. Brugsch, Gesch. 728). Wenn wir nun erfahren, dass Psammetich schon während des dritten Feldzuges des Königs (Assurb. Sm. 66, 28) gegen Assyrien conspirirte, so ist es sehr wohl begreiflich, dass er später den Anträgen des Rebellen sich geneigt zeigte, durch Schwächung seiner Macht dem Assyrerkönige es vollends unmöglich zu machen, sein Auge wiederum auf Aegypten zu richten. Es ist eine nicht hinlänglich begründete Annahme G. Smith's, dass der Verfasser des Cylinders A die Erzählung von dem Aufstand des Psammetich fälschlich statt bei dem Berichte über den sechsten Feldzug gelegentlich des Berichtes über den dritten gegeben habe, während er doch ganz richtig den Bericht über den Abfall des Königs gelegentlich des Berichts über die sechste Campagne (girru) d. h. die Ereignisse des Aufstandes des rebellischen Bruders angemerkt hätte. Wären es zwei verschiedene Verfasser, so wäre dieses ja wohl denkbar; aber bei einem und demselben Verfasser sollte diese widerspruchsvolle Behauptung Platz gegriffen haben? Man beachte dabei auch die Bezeichnung des Psammetich als "König von Mußur-Aegypten" an der ersteren Stelle, die ausdrückliche Erwähnung des "Königs von Miluchchi-Aethiopien" an der zweiten. Das ist gewiß nicht zufällig und ist schwerlich ohne Absicht geschehen. Es versteht sich Alles, wenn der frühere Kleinfürst von Sais, der später gemäß Assurb. Sm. 66, 28 šar mat Musur "König von Aegypten" war, inzwischen irgendwie auch König von dem in den Augen des Assyrers weit furchtbareren (Kusch)-Oberägypten geworden war. Und wird Aethiopien von Assyrien abhängig geblieben sein, um erst während des Sammughesaufstandes abzufallen, wenn schon längst vorher "Aegypten" unter Psammetich von Assyrien Nil\*) bezeichnet, wesentlich also mit dem heutigen Nubien sich deckt, so haben daraus die Assyriologen in ihrer Mehrzahl geschlossen, daß Miluhhi das Land Kusch-Aethiopien-Nubien bezeichne. Und da nun weiter Mittelpunkt dieses Gebietes der Staat Meroë war, so haben sie weiter Kusch-Miluchchi und Nubien-Meroë einander gleichgestellt, dieses in Uebereinstimmung mit dem alttestamentlichen Sprachgebrauch \*\*). Es lag nun nahe, zu vermuthen, daß auch die Namen Miluchchi und Meroë die gleichen wären, dieses kraft

abgefallen war? Wird dieses anders begreiflich, als durch die Annahme, dass in der Person des Psammetich, nachdem er zugleich König von Oberägypten geworden war, als "König von Miluchchi-Aethiopien" mit Samulšum-ukin zu einer Liga gegen Asurbanipal sich verband? - Ich bemerke noch, was insbesondere Psammetich anbetrifft, dass dieser zuerst unter dem den Assyrern zu Ehren angenommenen (M. Duncker, G. Maspero), ausschließlich assyrischen Namen: Nabu-šízib-ani (Neboschezban) erscheint, unter welchem er noch bei Lebzeiten seines Vaters Necho I (Ni-ku-u), des "Königs von Memphis und Sais" (Asurb. Sm. 20, 92), von Asurbanipal mit der Statthalterschaft von Athribis ('ir Ha-at-ha-ri-ba vgl. 20, 96) belehnt wird (a. a. O. 28, 47). Während des dritten Feldzuges (Asurb. Sm. 66, 28 Var.) tritt er unter dem einheimischen Namen Pišamilki = Psammetich als "šar mat Musur" "König von Aegypten" auf, um für die Zeit, nachdem er (s. o.) auch in den Besitz der Herrschaft über Oberägypten gelangt war, d. h. in dem Berichte über den sechsten Feldzug von dem Assyrer als "König von Míluhhi" bezeichnet zu werden, ohne dass hier sein Name selber beigesetzt wäre. Vgl. Maspero, Gesch. der Morgenl. Völker D. A. 482 flg.

<sup>\*)</sup> H. Brugsch, Geschichte Aegyptens, Leipz. 1877, S. 131.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. Dillmannn bei Schenkel, BL. I, 288: "In weitaus den meisten Stellen wird dagegen das Reich von Meroë selbst sammt dem nördlichen Land bis Aegypten hin vielfach Kusch genannt".— Was Gutschmid S. 68 in Betreff der Betitelung auf der Backsteininschrift Asarhaddon's bemerkt, findet durch die obige Mittheilung derselben mit ihren Varianten seine Erledigung. Oppert's Transcription und Uebersetzung: śar śarrani śar Musur śar Patumaśśi śar Kuśi = "rex regum, rex Aegypti, rex Patumos, rex Aethiopiae", von Gutschmid a. a. O. citirt, ist eine irrthümliche, sofern derselbe (J. A. VI, 3 (1864) p 194) drei Mal hintereinander das Zeichen mat mit dem anderen šar verwechselt hat, was indeſs von ihm selber inzwischen bemerkt und verbessert ist (l'Ég. et l'Ass. 1869 p. 41).

der Voraussetzung, dass wie Kusi und Musur (שנר und cut und c מצרים), so auch der Name Miluchchi ein fremder, vielleicht in Kusch einheimischer, jedenfalls von den Assyrern herübergenommener Name sein möge. Diese Vermuthung erhielt ihre Stütze durch den Umstand, dass es kraft der verschiedenen Schreibung des Namens als Mí-luḥ-ḥi(ḥu), Mi-luḥ-hi, Mí-lu-hi fest stand, dass wir es bei demselben nicht mit einem ideogrammatisch geschriebenen, sondern so auch wirklich gesprochenen Namen zu thun hätten. Dieselbe ist trotzdem eine unrichtige gewesen. Míluhhi war für den Assyrer gar kein fremder, in dem betreffenden Lande (Aethiopien) einheimischer Name für Kusch: es war das vielmehr eine specifisch assyrisch-babylonische Bezeichnung des in Rede stehenden Landes, und der Name rangirt mit den anderen: mat Martu (altbabyl.) und mat Aharri (assyrisch), beide ursprünglich "Westland" bedeutend, dann Namen für "Phönicien-Palestina". Wiederum aber wird es kein assyrisch-semitischer, sondern ein altbabylonisch-nichtsemitischer Name gewesen sein. Nach Veröffentlichung von Band IV des englischen Inschriftenwerkes kann, so meinen wir, hierüber ein Zweifel kaum noch bestehen. Der Name wird sich in dieser Hinsicht zu seinem fast ständigen Begleiter \*), dem Namen für Aegypten: Mågan, ordnen, dessen nichtsemitischer Charakter bereits längst von G. Smith und Dan. Haigh vermuthet ist. Beleuchten wir zunächst diesen letzteren Namen nach Bedeutung und Ursprung.

Dass mat Mâ-gan vorab wirklich eine Bezeichnung des Nillandes war, erhellt aus der angeführten Stelle der Cylinderinschrift Asurbanipals s. o. S. 286. Dass wir es weiter

<sup>\*)</sup> Für die Inschrift Asurbanipals s. o.; für die Syllabare vgl. II R. \*46, 6. 7; ebend. 48. 49. S. noch unten im Text.

bei demselben, d. h. bei den in den Inschriften uns als graphischen Aequivalenten des betr. Namens begegnenden Zeichen nicht mit einem Ideogramm oder Allophon zu thun haben, ergiebt sich aus den Syllabaren, welche (II R. 6, 28 c. d; 46, 6 c. d; 48, 4 e. f) das gleiche MA.GAN durch Ma-akka-nu-u (Fem. Ma-ak-ka-ni-tuv) wiedergeben; erhellt aber auch aus der Schreibung Mâ-gan-na, welche uns in den akkadischen Columnen (II R. 6, 28; 46, 6, 48) begegnet. Wir haben es somit mit einem wirklich gesprochenen und gehörten Namen, nicht mit einem Zeichenbilde zu thun. über ist durch die angeführten Stellen jede Discussion abgeschnitten. Es handelt sich lediglich um die Erklärung des Namens. Dass wir diese aus der nichtsemitischen Sprache Babyloniens herzunehmen haben, erhellt aus den Syllabaren. Nun zerlegt sich der Name gemäß der akkadischen Wortbildung in die beiden Elemente: mâ und gan. Von denselben wird, wie längst durch die Assyriologen festgestellt ist \*), må erklärt durch 'ilippu, d. i. gemäß dem Aramäischen: "Schiff" (kommt in dieser Bedeutung gar oft in den Inschriften vor). Kan, gan kennen wir nach seiner Bedeutung aus der Composition mit dem akkadischen Suffix ik = kan-ik d. i. "Flus habend" = "Canal" s. die Hammurabiinschrift I, 19; II, 7 und sonst. Eine ähnliche Bed. hat (s. Norr. s. v.) die Verbindung kan-ul, die dazu wiederholt (Syll. II R. 62, 42 e; EIH. col. III, 71) das Flussdeterminativ vor sich hat \*\*). Vgl. auch Khors. 169, wo von "Fischen und Vögeln des Meeresstromes" die Rede ist: nuni u issuri kan-ik zu-ab; letzteres = assyr. apsu "Meerestiefe" (welcher Ableitung?),

<sup>\*)</sup> Sogar ganz direct auf Grund der Syllabare s. ABK. 236.

<sup>\*\*)</sup> An beiden Stellen haben wir sogar : ('is) MA (nahar) GAN.UL = magan-ul!

wie bekannt. Die Verbindung Mâ-gan bed. somit: "Schiffe-Fluss", mit dem Determinativ "Land" also: "Land-Schiffe-Fluss = "Land der Flusschiffe" oder "Land der schiffbaren Ströme", "Land der Canäle" \*), eine gewiss angemessene Bezeichnung des Nillandes, aber auch jedes andern ähnlich beschaffenen Landes, z. B. auch des von Canälen durchzogenen Gebietes Babyloniens oder eines Theils desselben. So begreift es sich, dass in einer bilinguen Hymne an den Gott Ninip-Adar IV R. 13 dem akkadischen mat-si-num-ta d. i. (14) assyr. is-tu mati 'i-li-ti "vom Hochlande" in dem folgenden Verse (15) ein akkadisches mat. mâ. gan. na. ta d. i. (16) assyr. iš-tu ša-at(ad) Ma-ak-kan "vom Gebiete (?) Makkan" gegenübergestellt wird. Da nun ohnehin schwerlich Jemand bei einer babylonischen, an einen heimischen Gott, den Ninip-Adar, gerichteten Hymne eine Beziehung auf das ferne Aegypten erwarten wird, so dürfte klar sein, dass wir hier "mat Magan" = "šat Makkan" in einem appellativischen Sinne\*) zu nehmen, dasselbe als ein, eine dem "Hochland" entgegengesetzte Gegend, also ein "Tiefland" bezeichnendes Wort zu betrachten haben. Ist dem aber so, so konnte natürlich anderwärts sehr wohl ein Land wie Aegypten bezeichnet werden, konnte (vgl. unser "Niederlande") dasselbe im Laufe der Zeit auch Eigenname eines Landes werden, kann es Eigenname insbesondere jenes Landes Aegypten geworden sein. Hat aber "Mågan-Aegypten" diesen seinen ursprünglich babylonischen Namen als ein von einem schiffbaren Strome oder von schiffbaren Canälen durchzogenes Land, so wird man vermuthen können, dass auch der

<sup>\*)</sup> G. Smith: the ship-region. Mit אָיָטְ "Papyrus" (Haigh) hat gan, kan nichts zu thun.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. das bereits oben S. 30 Angemerkte.

gerade mit die sem Namen, nicht mit dem semitischen Musur in der Regel zusammen erscheinende Namen Miluhhi für "Kusch" kein im Lande selber einheimischer, sondern ebenfalls ein von den Babyloniern dem Lande beigelegter Name mit ursprünglich ebenfalls appellativer Bedeutung war.

Gegen die Ansicht, dass Mågan und Miluhhi ursprünglich in den betr. Ländern, die sie bezeichnen, einheimische Namen gewesen seien, erheben sich übrigens auch noch weitere Bedenken. In einer Aufzühlung verschiedener Schiffsarten (II R. 46, 1—7 c. d) werden aufgeführt:

('ilippu) Šu-rip-pak-tuv\*) "ein Schiff von Surippak",

- As-su-ri-tuv nein assyrisches Schiff",
- " U-ri-tuv "ein Schiff von Ur",
- " Ak-ka-di-tuv "ein akkadisches Schiff",
- Dil-mu-ni-tuv "ein Schiff von Dilmun",
- " Ma-ak-ka-ni-tuv "ein Schiff von Makkan",
- Mí-lu h-hi-tu v nein Schiff von Miluchchi".

Die Liste verzeichnet Nr. 1—5 ausschließlich Schiffe von Gegenden, welche sicher im 'Irâk zu suchen sind — von Mosul bis zum persischen Meerbusen abwärts. Daß ihnen (Nr. 6 und 7) "Schiffe von Aegypten und Aethiopien" angereiht wären, während die sonst in den Inschriften erwähnten "chittäischen" und mittelländischen Schiffe (vgl. "die Schiffe von Arados"!) nicht aufgeführt werden, muß wenigstens auffallen. Sodann erscheint in einer alten babylonischen geographischen Liste IV R. 38 (vgl. die Transcription derselben durch G. Smith in Records of the Past, V. 105 ff.) mitten unter, soweit sie überall sicher bestimmbar sind (s. sogleich), ganz unzweifelhaft südmesopotamischen (babylo-

<sup>\*)</sup> S. für die Lesung G. Smith in Transactt. III, 2 p. 589.

nischen) Städten und Gebieten auch Mâ-gan-KI und Míluh-ha-KI. Da unter allen irgend bestimmbaren hier aufgeführten Städten und Gebieten auch nicht ein einziges über das Euphrat-Tigris-Gebiet hinausweist, so müßte ein solches Auftreten von Magan und Miluchchi hier auf das Aeuserste befremden, falls wirklich Aegypten und Kusch darunter zu verstehen wären, dieses um so mehr, als von den sämmtlichen nördlichen (armenischen), westlichen (syrischen, phönicisch-palestinensischen (auch arabischen?)) und nordwestlichen Gebieten auch nicht ein einziges namhaft gemacht wäre, soweit wir wenigstens irgend sehen können, was zudem auch von dem Gesammtnamen mat Mar-tu = mat Aharri "Westland" gilt, der ebenfalls vergeblich gesucht wird! Die Liste beginnt col. I (nach einem verstümmelten Namen 1) unter Nr. 2 und 3 mit Nipur-Niffer und Uru-Mugheir; geht über zwei unbekannte Oertlichkeiten (4.5) unter Nr. 6 zu Larsav-Senkereh und weiter (Nr. 7) zu Arak-Arku d.i. Erech-Warka fort. Es folgen Nr. 8 und 9 die sicher babylonischen Oerter Ní-si-in-ki (Smith = Karrak) und Kul-unu-ki (Kalneh? F. Del.; Smith: Zirlabki); unter 10 und 11 zwei unbekannte Oertlichkeiten; alsdann unter Nr. 12 Uh-ki, das G. Smith mit Ruhu (Ruha o. S. 105?) identificirt. Nun reihen sich unter Nr. 13 und 14 Magan-ki und Miluhha-ki an. Es folgt I'r-tu-ki = 'Iridu (Smith), das gemäß Smith = NUN.KI und demgemäß noch sicher in Babylonien zu suchen wäre. Dann folgen unter Nr. 16-18 bis jetzt unbestimm-

<sup>\*)</sup> Smith's Lesung geht wohl auf II R. 50, 61 a. b zurück. Aber die linke Columne ist leider arg verstümmelt. Auch könnte man hier Gul-la-ab lesen. — Es ist sehr zu beklagen, daß auch Smith es leider nur zu oft unterlassen hat, für seine Außstellungen stets auch die Beweise beizubringen, so daß die Controle sehr erschwert und in manchen Fällen geradezu unmöglich ist.

bare Localitäten; unter 19 Num-ki (= NUM.MA.KI) d.i. Elam; weiter unter 21 Nitukki-Dilmun (so sprich! s. F. Lenormant, docum. mathém. chald. p. 123) und nach den abermals unbekannten (22-24) als Nr. 25: Gutium-ki d. i. das Gutî (auch Kutî) der assyrischen Inschriften, das uns aus diesen als ein babylonisches oder an Babylonien grenzendes Gebiet bekannt ist. Werden wir durch letzteres näher noch nach Nordbabylonien gewiesen, so gilt das Gleiche, über eine-Reihe unbekannter Oertlichkeiten hinweg, in col. II, 13. 14 von Nr. 48 und 49: Kuti (Kutha) und Babilu (Babylon), sowie 51 (Z. 16): Ninua (Niniveh); endlich 56 (Z. 21) Sipar (Sepharvaim). Ich bemerke, dass die Lesung keines dieser Namen zweifelhaft ist. Es reihen sich an 60. 61 Ul-maš-ki und Aganí-ki, deren Lesung zweifelhaft ist, die aber 1) als Namen babylonischer Städte sonst bekannt sind; und dazu 2) als Namen von Städten, die wahrscheinlich in Nordbabylonien zu suchen sind\*). Nach einem unbekannten Din-za-ki (?) Nr. 62 folgt 63: Ab-nun-na-ki, welches II R. 39, 59 g. h. durch mat Umli-i-aš\*\*) erklärt wird, unter welchem Namen es aus den Inschriften Tiglath-Pilesers und zwar irgendwie als ein District des (westlichen) Medien\*\*\*) sehr wohl bekannt ist. Es folgen 64-68, die Liste schließend, fünf völlig unbekannte Namen. Daran reiht sich als (col. II, 34-39) der Epilogus: 69. 'ir ša irsitiv; 70. ir ša Ka-mi-ki (d. i. Šumíri); 71. ir ša Akkadi; 72. 'ir s'a Ki-in-gi Akkadi; 73. 'ir 'Ilamti;

<sup>\*)</sup> Nach G. Smith, discov. p. 225 ist Aganí (Agatí) = Akkad, das selber in der Nähe von Sepharvaim zu suchen sei. Ueber Ulmaš-KI s. Nabunit's Cyl. I R. 69 col. II, 29 ff., wo Bit-Ulmaš als zu Aganí (tí) gehörig ershheint. Vgl. G. Smith in Rec. V, 63.

<sup>\*\*)</sup> Geht Smith's Lesung: Mullias auf einen Druckfehler zurück?

<sup>\*\*\*)</sup> S. Lay. 17, 17; II R. 67, 29. 35 (Norr.) und vgl. das oben 169 ff. über Barsua, Namri u. s. w. Bemerkte.

74. 'ir napalkattiv d. i. "Städte\*) der Erde, (nämlich:) Städte Sumír's, Städte Akkad's, Städte Sumír's und Akkad's, Städte Elam's, Städte der Fremde \*\*\*). Ueberblicken wir diese babylonische "Völkertafel", so findet — die fraglichen Mâ-gan-KI und Mí-luh-ha-KI ausser Betracht gelassen - eine unverkennbare Ordnung in der geographischen Gruppirung statt. 1) Bis Nr. 15 incl. haben wir es (abgesehen von den beiden in Rede stehenden!), was die überall zu fixirenden Länder- oder Städtenamen betrifft, ausschliesslich und sicher mit südbabylonischen Oertlichkeiten zu thun. Folgt die Gruppe 16-18. Mit Z. 19 befinden wir uns in 'Ilamti = Elam-Susiana, also östlich von Südbabylonien; Nitukki-Dilmun (21) sodann weist uns an den persischen Meerbusen, bez. ins südlichste Babylonien; folgt nach der unbekannten Gruppe 22-24 Gutium (Nr. 25), das wir mehr nördlich, wahrscheinlich nordwestlich, nach der arabischen Wüste zu zu suchen haben. Damit gelangen wir 2) nach Nordbabylonien und über dieses hinauf bis Ninua-Niniveh am Tigris (Nr. 51), bis Sipar und Aganí am Euphrat (Nr. 56-61). Mit Z. 63: Abnunna-ki-Umlias (nach Medien zu oder schon in Medien) wendet sich die Aufzählung den fremden Völkern zu, womit, wenn 64-68 sämmtlich solche sind, die Aufzählung schließt. Die Anordnung der Liste wäre hiernach die, dass der Tafelschreiber von Süd nach Nord fortschreitend mit der Aufzählung der südbabylonischen Städte sammt den um Südbabylonien herumliegenden fremden Ge-

<sup>\*) &#</sup>x27;ir offenbar collect.

<sup>\*\*)</sup> So wird das Ideogramm KI.PAL II R. 26, 42 e. f erklärt. Auch 35: [KI?]PAL = mat nu-kur-[ti?] "Land der Fremde" ist heranzuziehen. Vgl. überhaupt das der Erläuterung der Zeichen KUR und PAL und verwandter gewidmete Syllabar II R. a. a. O. 30—43.

bieten begonnen und daran die nordbabylonischen Städte und Gebiete sammt den umliegenden fremden Gebieten angereiht hätte. Der Epilog würde hierzu gut stimmen : auf die allgemeine Angabe "Städte der Erde" würden die specialisirenden einmal a) 1. "Städte von Sumír" = Südbabylonien; 2. "Städte von Akkad<sup>a</sup> = Nordbabylonien; sodann b) 1. "Städte von Sumír und Akkad" = Babylonien; 2. "Städte der Fremde" = außerbabylonische Städte und Gebiete, folgen. Was in dieser Liste das ferne Aegypten und vollends Kusch-Aethiopien soll, vermag ich nicht recht einzusehen. Eine Anfügung dieser Länder meinetwegen am Schlusse der ganzen Aufzählung könnte man sich dazu wohl noch gefallen lassen, obgleich das völlige Fehlen der Länder zwischen Euphrat und Mittelmeer dann immer noch sehr überraschen würde (dass überhaupt schon sehr alte babylonische Könige das mat Martu d. i. Phönicien-Palestina kannten, wissen wir; s. auch unten). Aber dass nun Aegypten und Aethiopien gar als Nr. 13 und 14 d. h. mitten unter südbabylonischen Oertlichkeiten erscheinen sollten, das scheint mir denn doch ziemlich unglaublich. Ich sollte meinen, diese Einreihung der beiden Oertlichkeiten: Mâ-gan-ki und Mí-luh-ha-ki seitens des Verfertigers der Liste habe ihren Grund in dem Umstande, dass es eben auch ihrerseits südbabylonische Oertlichkeiten oder bestimmter Gebiete waren. — Hiernach glaube ich mich dahin aussprechen zu sollen, dass bis jetzt die überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür ist, daß wie (s. o.) der Name Mâgan für Aegypten, so auch der weitere Míluhhi, der im Uebrigen mit dem anderen: Kusch, in den Inschriften Asarhaddon's und Asurbanipal's sich deckt, ursprünglich ein solcher appellativer Bedeutung war, also, dass er, wie Mâ-gan (s. o. und vgl. "Anmerkung"), auch einem anderen

z. B. einem babylonischen Gebiete gegeben werden konnte, wenn wir auch, ihn zu deuten, bis jetzt nicht im Stande sind\*).

Anmerkung. Bei der dargestellten Sachlage kann von vornherein kein Entscheid in Bezug auf die geschichtlich so überaus wichtige Frage gegeben werden, was für ein Land unter dem in der Inschrift des alten babyloninischen Königs Sarrukin (Sargon) von Aganí (Agatí s. o.) und seines Nachfolgers Naram-Sin zu verstehen sei, welche Bd. IV des englischen Inschriftenwerkes veröffentlicht ist. Sie würde möglicherweise bestimmt zu beantworten sein, wenn an der Stelle, wo der Letztere von einer Eroberung des Landes Mâgan berichtet, der Name des Königs dieses Landes, den die unversehrte Inschrift einst bot, erhalten wäre. Dem ist aber leider nicht so. Zwar der Beisatz "König von Måganna" ist uns noch überkommen; der Name selber aber ist verloren. Nun wird aber sowohl in dieser Inschrift, als auf der sogleich anzuführenden Inschrift des Königs auf einer Alabastervase diese Eroberung Mågan's mit derjenigen Apirak's auf gleiche Stufe gestellt. Das Reich Apirak aber war - aus dem uns erhaltenen Namen seines Königs (s. u.) zu schließen - höchst wahrscheinlich, wenn nicht sicher, ein babylonisches. Die Vermuthung, dass dasselbe auch von dem hier erwähnten Mågan gelte, liegt somit am nächsten, dieses um so mehr, als eine Eroberung des fernen Aegypten denn doch schwerlich in so kurzer Weise berichtet und mit den paar Worten abgethan worden wäre, wie dieses in der ausführlichen Inschrift bezüglich der Ueberwältigung von Mâgan geschieht. Trotzdem müssen wir, da wenigstens die Eroberung von Palestina-Phönicien durch Naram-Sin's Vorgänger, Sarrukin, durch die Inschrift gewährleistet ist, den Entscheid bis auf Weiteres noch dahin gestellt lassen. Damit der Leser selber zu urtheilen in der Lage ist, will ich die betreffenden Inschriften, bezw. Inschriftenstellen selber hersetzen. Die Inschrift auf der Vase, welche von Fresnel zu Babylon gefunden wurde, dann beim Transport im Tigris versank, ist diese (I R. 3 Nr. 7): "Na-ra-am-Sin, šar ki-ibra-tiv ar-ba-iv ga (?) A-[pi]-ra-ak Mâ-gan-KI" d. i. "Naram-Sin, König der vier Gegenden, (Eroberer) \*\*) von Apirak (und) Mågan". Die betr.

<sup>\*)</sup> Haigh's bezüglicher Versuch Aeg. Z. 1874 S. 55 dürfte sich selber richten.

<sup>\*\*)</sup> Das GA (?) des Textes verstehe ich nicht. Der allgemeine Sinn, wie ihn G. Smith durch sein "conqueror" angedeutet hat, ergiebt sich aus der sofort mitzutheilenden Inschrift. — Oppert wird sein "fils de Sagaraktiyas" (hist. des empires p. 24) den Zeichen gegenüber dermalen schwerlich noch vertreten. Der Beschränkung bedarf auch dessen Aussage (expéd. en Mésop. II, 327), daß diese Inschrift zu denen gehöre, welche "sont presque toutes conçues en caractères idéographiques". Wie Oppert selber jetzt

Stelle der Inschrift IV R. 34 über Omina (?), unter denen Sargon I und sein Nachfolger Naram-Sin Kriegszüge unternahmen, lautet Rev. 12 ff.: ša ina ŠIR (?) an-ni-i ana 'ir A-pi-rak illi-ku-va 13. . . . ip-lu-šu (?) Ri-iš-Ramman šar ir A-pi-rak 14. . . . . ir A-pi-rak kat-su ikšu-du. 15. . . . . 16. . . ša ina ŠIR an-ni-i 17. [ana mat Mâ-]gan-na illi-ku-va mat Mâ-gan-na is-ba-tu-va 18... šar mat Mâ-gan-na kat-su ik šu-du d.i. "12. welcher unter diesem Omen (?) gegen die Stadt Apirak zog . . . den Rîs-Ramman, König von Apirak, [gefangen nahm], ... dessen Hand die Stadt Apirak eroberte. 15..... 16... welcher unter diesem Omen (?) gegen das Land Mâgan zog und das Land Mâgan eroberte; dessen Hand den . . ., König von Mågan, gefangen nahm". Wie dazu die Gefangennahme eines ägyptischen Pharao durch den Babylonier, welche hier berichtet sein würde, ihr immerhin Bedenkliches hat, so ist auch das nicht zu übersehen, dass von der Eroberung oder Beherrschung der dazwischen liegenden Gebiete, insbesondere des Landes Martu d. i. "des Westlandes" (Phönicien-Palestina's) seitens dieses Königs kein Wort zu lesen steht, dieses weder in der einen noch in der anderen Inschrift. Jedoch würde die letztere Schwierigkeit vielleicht durch den Umstand wieder verringert werden, dass vorher berichtet war, dass Naram-Sin's Vorgänger, Sargon, allerdings nach dem "Westlande", nach mat Martu gezogen sei, vgl. Av. Z. 5: (Šarrukin) ša a-na [mat Mar-]tu illi-ku-va; 6. mat Mar-tu i-ni-ru [UB].DA (kibrativ) arbaiv kat-su ikšu-du d. i. "5. (Sargon) welcher gegen das Land Martu (das Westland) zog; das Land Martu unterjochte; dessen Hand die vier Gegenden eroberte"; — 13.... ša ina ŠIR anni-i a-na mat Mar-tu [illi-ku mat Mar-tu i-ni-ru UB] 14. DA (kibrativ) arbaiv ķat-su ikšu-du d. i. "der unter diesem Omen (?) nach dem Lande Martu [zog und das Land Martu unterjochte]; dessen Hand die vier Gegenden eroberte; Z. 16. . . . . . [a-na] mat Mar-tu illi-ku-va 17. . . . ....šu pa-as UR.SAK (Pl.)-šu 18....ina bâb ași-šu d. i. "[der] da nach dem Lande Martu zog . . . . . seine . . . . seine Anführer . . . ... vor seinem Ausgangsthore" ...; - 22... Šarrukin ša ina ŠIR an-ni . . . 23. . . . . . . i-la-am-ma ša-ni-na gab-ri la ib-ši (NU.TUK.ši), ša-lum-mat-su 'ili . .; 24. . . . a tihamti ša 'irib šamši i-bi-ru-va šanâti III ina irib šamši 25. . . . . kat-su ikšu-du pî-šu a-šar 'iští-ín u-ki-nu; salmi-šu ina 'irib šamši 26. [u-ší-zi(?)]-zu šal-la-su-nu ina ma-a-ti tihamti u-ší-bi-ra d. i. "Sargon, welcher unter diesem Omen (?) . . . . . . . , (er), der einen Nebenbuhler, seines Gleichen nicht hatte, seine . . . über . . . ; . . . . des Meeres der untergehenden Sonne hinüberzog; dessen Hand während

gewifs anerkennen wird, ist sie im Gegentheil überwiegend phonetisch geschrieben und wesentlich in assyrischer Sprache abgefast.

dreier Jahre im (Bereich der) untergehenden Sonne . . . . . eroberte; seinen (des Landes) Mund zu einem einheitlichen machte (alles unter seine Botmäßigkeit brachte\*)); seine Bildnisse (im Gebiete der) untergehenden Sonne [aufrichtete]; ihre Beute in dem Meerlande überführte \*\*)". So verstümmelt der Text ist, kann darüber, daß hier von einem wiederholten Zuge des älteren Sargon nach dem Westen und einer Eroberung des Westlandes d. i. Phönicien-Palestina's die Rede ist, kein Zweifel sein. Daß demnach, wenn diese Eroberung eine dauernde war, sein Nachfolger Naram-Sin von hier aus auch einen erfolgreichen Zug nach Aegypten unternehmen konnte, dürfte zu Tage liegen. Die Thatsächlichkeit aber wäre erst zu erweisen.

#### II. Zur Geschichte. Erste Reihe.

# 1. Die assyrischen Eponymenlisten.

Gleich bei dem ersten Bekanntwerden jener Beamtenverzeichnisse, welche man mit dem Namen der assyrischen Eponymenlisten belegt hat, ist man auf den hohen Werth dieses Fundes aufmerksam geworden und hat dem entsprechend auf denselben hingewiesen. Und als dann später jene Parallelliste entdeckt wurde, welche unter ihren chronikartigen Beischriften auch die, unten des Näheren zu betrachtende, Notiz über eine in einem bestimmten Eponymate stattgehabte Sonnenfinsterniß bot, und welche, soweit sie erhalten, durch Smith's Scharfblick als mit jenen anderen parallellaufend erkannt wurde\*\*\*), hob man mit Recht hervor, daß uns nun endlich auch über das Jahr 747 v. Chr. aufwärts und bis rund 900 v. Chr. hin, für welchen Zeitraum wir, was die hier in Betracht kom-

<sup>\*)</sup> Vgl. hierzu die ähnlichen Ausdrucksweisen Tigl. Pil. VI, 46; Stand. 14.

<sup>\*\*)</sup> Das heißt wohl: "die in dem Meerlande gemachte Beute (nach Assyrien) überführte".

<sup>\*\*\*)</sup> S. H. Rawlinson im Athenäum 1867 S. 660.

menden Länder betrifft, bis dahin in der Hauptsache auf die längst als nicht in allen ihren Angaben zuverlässig erkannte hebräische Chronologie beschränkt waren, nicht bloß eine äußerlich lückenlose chronologische Reihe, sondern auch eine, wie nähere Untersuchung an die Hand gab, wirklich verläßliche chronologische Grundlage gegeben sei. Der Umstand, dass die hier gebotene Chronologie, welche aber durch den unbefangenen und in eminentem Sinne glaubwürdigen Zeugen, den ptolemäischen Kanon, für die Zeit von 747 an abwärts eine directe Bestätigung erhält, während das gerade in dieser Partie von der biblischen Chronologie nicht gilt, mit dieser biblischen Chronologie der hebräischen Königsbücher mehrfach in Discrepanz sich befand, ließ einen Assyriologen in seinem apologetischen Bestreben auf den Gedanken verfallen, die ersehnte Concordanz dadurch zu erreichen, dass er, entgegen den Angaben der Monumente, eine Unterbrechung der Eponymenlisten für 46 Jahre und zwar gerade da statuirte, wo zunächst jede Annahme einer äußerlichen, gewaltsamen Unterbrechung der Listen kategorisch ausgeschlossen ist. Gutschmid keine Neigung verspürte, Oppert auf dem gekennzeichneten Wege zu folgen, mag man erklärlich finden; dass er die von ihm mit uns im Princip als chronologische Grundlage für die Zeit von 747 bis 900 aufwärts acceptirten Listen trotzdem in ihrer Bedeutung soviel wie möglich herabzusetzen bemüht ist, muß auffallen. Treten wir in die Prüfung der von den Genannten an den Eponymenlisten geübten Kritik ein.

Die Canones sind doppelter Art. Sie enthalten 1) durch einen einfachen dünnen Strich geschieden die aufeinander folgenden Namen der jedesmaligen Jahreseponymen; 2) durch einen dicken Trennungsstrich gesondert die Gesammtheit der auf eine Regierungsdauer treffenden Eponymen (über die Abweichungen s. u.). Die ersteren Striche trennen die einzelnen Eponymen, die anderen die Regierungen\*). Untersuchen wir zuvörderst, wie es sich mit den verschiedenen Listen, selber und für sich, dieselben in Vergleich miteinander gestellt, verhält. Eine solche Untersuchung ist allerdings durchaus geboten. Freilich nämlich reichen die Listen, in Verbindung mit einander gebracht, sicher von 893-666 (incl.), umspannen also, ohne jede Lücke, einen Zeitraum von 228 Jahren. Ueber diesen ganzen Zeitraum aber erstreckt sich kein einziger Canon vollständig, auch nicht der erste, im Uebrigen besterhaltenste. In die Lücken treten ergänzend die übrigen Canones ein, soweit sie erhalten sind. Das aber ist bei etlichen, wie insbesondere bei III, IV und V, bis jetzt nur in sehr geringem Grade der Fall. Immerhin ist durch die uns erhaltenen parallelen Stücke ein hinreichend sicheres Urtheil über die Zuverlässigkeit der am besten erhaltenen ersten Liste ermöglicht, zumal in dem mit Beischriften versehenen Eponymenverzeichnisse für die Zeit von 817-728, wozu inzwischen noch das Stück (732) 727-723 gekommen ist, also für 95 Jahre,

<sup>\*)</sup> Der Leser wolle bei den obigen Ausführungen die Uebersetzung der vier Hauptcanones sammt der mit Beischriften versehenen Liste, wie ich sie KAT. 308 ff. zum Abdruck gebracht habe, zur Hand nehmen. Damit zu vergleichen: Tabular view of the fragments of the Assyrian copies of the eponym canon, in G. Smith's The Assyrian eponym canon Lond. 1875 p. 29 ss., der ebenfalls die vier Canones (sammt den Fragmenten der übrigen) nebeneinander bietet. Ein Verzeichniss der Eponymen in fortlaufender Reihenfolge gab J. Oppert in der Revue archéol. XVIII 1868 p. 319 ss.; ZDMG. XXIII 1869 S. 138 ff. Der Originaltext wurde veröffentlicht II Raw. 68. 69 (die verschiedenen Canones, soweit erhalten, besonders); III R. 1 (der ganze Canon aus den Bruchstücken der verschiedenen restituirt); ebenso neuerdings von F. Delitzsch, assyr. Lesestücke, 2. A. 1878 S. 87 ff. Der Originaltext der Parallelliste mit den chronikartigen Beischriften ist publicirt II R. 52 Nr. 1 (jedoch unter Verwechslung von Avers und Revers s. darüber in Theol. Studd. u. Kritt. 1871 S. 681), sowie von F. Delitzsch a. a. O. 92 ff. Die Publication des Letzteren konnte ich während des Druckes dieses Abschnitts bereits benutzen.

ein sechstes, resp. sechstes und siebentes ganz lückenloses Verzeichniss (II R. 52 s. KAT. 322 ff.; Jahrbb. f. prot. Theol. I, 1875 S. 324 flg.) zu Gebote steht (dass auf dem größeren Theile dieser Liste die Namen der Eponymen fehlen, ist hier gleichgültig, da die Reihenfolge der betreffenden Eponymate anderweit durch das betreffende Monument sicher gestellt ist).

## I. Innere Kritik der Eponymenlisten.

#### A. Ihr Verhältnifs zu einander.

1. Vergleichen wir die verschiedenen Listen in Rücksicht auf die Zahl und Reihenfolge der verzeichneten Eponymen mit einander, so ergiebt sich a) für Canon I und für das von uns kurz "Verwaltungsliste" benannte") Verzeichniss der Archonten mit Beischriften II R. 52; F. Del. ass. Lesest. 2. A. 92 ff.; KAT. 322 ff., enthaltend zugleich die Angabe der von denselben bekleideten Aemter und der in ihr Eponymat fallenden wichtigeren Ereignisse und Vorkommnisse, für die 90 + 5, den 95 des Can. I entsprechenden, Eponymen, was die Zahl (und hier implicite auch die Reihenfolge) der Archonten betrifft\*\*), die völligste Uebereinstimmung. Ich bemerke, dass in diesen Zeitraum mitten hinein jene Epoche fällt, für welche Oppert eine Unterbrechung der Listen für 46 Jahre annimmt, worüber wir unten zu reden haben. b) Zwischen Can. I und Can. II herrscht, was die aus den anderen Listen bekannten Eponymen betrifft, sowohl in Bezug auf Zahl als auf Reihenfolge, mit Can. I abermals völlige Uebereinstimmung. Dagegen ist hier den aus den übrigen

<sup>\*)</sup> Der Name will nur ein Nothbehelf sein; auch diese Liste (bei Smith und Del. Can. V) ist ihrem Kerne nach chronologisch-historisch.

<sup>\*\*)</sup> Für die Namen der betr. Eponymen vgl. die ergänzenden Stücke derselben bei F. Del. a. a. O. Obv. 37—47; Rev. 2—11.

Listen als solchen bekannten Eponymen der Regierung Sanherib's der Name dieses Königs selber mit dem Zusatze šarru "König" nach dem regnalen Trennungstriche noch besonders vorgeordnet - worüber unten. - c) Zwischen Can. I, Can. II und Can. III herrscht nicht minder gänzliche Uebereinstimmung, sowohl was Zahl als was Reihenfolge der Eponymen betrifft. Gutschmid behauptet S. 97, dieser Canon , habe 1 Jahrzeile weniger", indem er , das Jahr 717 (Eponymat des Tab-šar-usur) ganz auslasse und diesen Eponymos hinter dem Namen des betreffenden Eponymen Zir-bani eintrüge". Nicht doch! Weil der assyrische Tafelschreiber, der mit dem Raume auf den Thontäfelchen, die er zu beschreiben hatte, geizte, die Gelegenheit, dem in der assyrischen Schrift sehr kurzen Namen Zir-bani noch einen ebenso kurzen in derselben schmalen Columne auf derselben Zeile beizugesellen sich nicht nehmen ließ und demgemäß zwei Eponymen in dieselbe Zeile stellte, sind gegen die sonstige Uebung in eine Zeile zwei Eponymen zu stehen gekommen. Darum hat aber der betreffende Canon mit Nichten eine Jahrzeile weniger und hat er etwa das Jahr 717 ganz unterschlagen. Denn nicht um die horizontalen Striche ja handelt es sich, sondern um die leibhaftigen Eponymen selber! Ob diese neben einander, ob sie unter einander stehen, ist an sich völlig gleichgültig. Dass aber der zweite Name in der gleichen Zeile wirklich auch ein neuer, zweiter, besonderer Name war, wußte jeder assyrische Leser durch das dem zweiten Namen genau wie den übrigen vorgefügte neue Personendeterminativ! - d) Zwischen Can. I—III und Can. IV herrscht, was Zahl und Reihenfolge der im Sinne des Assyrers als Eponymen der betreffenden Jahre fungirenden Beamten betrifft, völlige Uebereinstimmung. Der Regierung des Sanherib ist nach dem Trennungsstrich der Name des Königs (mit dem Zusatze: šar mat Ašur) vorgeordnet, wie bei Can. II, worüber unten. Dasselbe gilt endlich von Can. V bei den wenigen Bruchstücken, welche uns von demselben überkommen sind. — Resultat: Die Concordanz der sämmtlichen, mit der Verwaltungsliste sechs oder sieben, Eponymencanones, welche einen Zeitraum von im Ganzen 228 Jahren umspannen, ist, was Zahl und Reihenfolge der dem Assyrer als Archonten wirklich geltenden Eponymen angeht, eine absolute, und auch nicht die geringste Differenz in den Angaben tritt nach dieser Seite hin zu Tage. Die Zuverlässigkeit der betreffenden Listen in chronologischer Beziehung, die Listen zunächst rein für sich betrachtet, ist hiermit gewährleistet.

Die Differenzen beschlagen: a) die verschiedene theils phonetische, theils ideographische Schreibung der Namen. Diese Differenz ist eine rein graphische und hat mit der Eigenschaft der Listen als chronologischer Tafeln nichts zu schaffen. Dass ferner in Can. IV bei den Jahren 717 und 716 derselbe Eponym Tab-sil-ašar zweimal aufgeführt werde, ist in Wirklichkeit nicht der Fall; vielmehr geht jene zweimalige Aufführung desselben Namens in Can. IV auf einen Druckfehler in KAT. 318 zurück; das Original hat bei dem Jahre 717 in völliger Uebereinstimmung mit Can. I (vgl. KAT.) Tab-šar-Ašur, wie zu erwarten s. II R. 69 Nr. 4 Obv. col. 4 Z. 2, und für Can. I ebend. 68 Nr. 1 Rev. col. 5 Z. 7. — b) In Can. II und Can. IV ist bei der Regierung des Sanherib den Eponymen dieses Zeitraums der Name des Königs selber noch besonders vorgeordnet und zwar erscheint derselbe in Can. II vor dem Eponym des Jahres 705 (Upachar-Bil), in Can. IV vor dem Epon. des Jahres 704 (Nabu-din-ipus). Ein Blick auf die übrigen uns erhal-

tenen Stücke dieser beiden Canones löst das Räthsel. Der Verfertiger dieser Canones hatte — so werden wir anzunehmen haben — das Streben, jede neue Regierung als eine solche des und des bestimmten Königs sofort nach dem regnalen Striche kenntlich zu machen. Für die ältere Zeit war dieses durch die Namen der Eponymen selber ermöglicht, da hier der König dem Herkommen gemäß gleich in dem oder den ersten vollen Jahren seiner Regierung (s. das Nähere unten) das Eponymat bekleidete. Der die neue Eponymenreihe als eine solche des und des Königs kenntlich machende Königsname stand so als Eponym selber an der Spitze der Eponymen der betr. Regierung : einer besonderen, nochmaligen Vorfügung des Königsnamens bedurfte es für den mit jenem Herkommen Bekannten nicht. Dieser Fall tritt ein, was zunächst Can. II anbetrifft, bei den JJ. 889, 883, 781; doch war das beigefügte šarru "König" (889, 883 [auch 781?]) noch ein weiterer Fingerzeig. Bei Tiglath-Pileser II, der in Wirklichkeit 745 den Thron bestieg, aber 743 erst das Eponymat bekleidete, setzte der Verfertiger dieses Canons mit Rücksicht auf die ältere Uebung (und dieses wie Canon III s. unten) den Trennungsstrich vor dieses Jahr 743 (Eponymat des Tigl. Pil.), damit sein Princip gewissermaßen wahrend. Bei dem Regierungsantritte Sanheribs unter dem Eponymat des Pachar-ra-Bil\*) war mit diesem Palliativmittel nicht auszukommen, da Sanherib erst 18 Jahre nach seinem wirklichen Regierungsantritte das Eponymat inne hatte (687). So ordnete er, um den Anfang der Regierung Sanherib's bestimmt anzudeuten, dem Eponym des Jahres 705 (Upachar-Bil) den Namen Sanherib selber mit dem Beisatze

<sup>\*)</sup> Richtiger übrigens wohl Upachar-ra-Bil s. die Schreibung bei dem J. 708 in Can. II und IV.

sarru noch besonders vor. Dasselbe that der Verfasser der Liste IV, so zwar, dass er den Namen Sanherib mit dem Zusatze šar mat A šur "König von Assyrien" dem Eponym des ersten vollen Regierungsjahres des Königs, dem Nabu-din-ipus, vorsetzte. Auch bei diesem trifft in dem einen überhaupt controlirbaren Falle die oben angedeutete Voraussetzung zu: auch bei ihm ist 753 der Eponym Ağur-nirar ğar mat Ağur zugleich der die Regierung des neuen Königs markirende: von einer zweimaligen Setzung des Könignamens einmal um den Regierungswechsel anzudeuten und das andere Mal um den König als Eponymus für das betreffende Jahr kenntlich zu machen - dispensirte er sich demgemäß auch seinerseits. Ja, sahen wir eben, dass der Verf. den Namen Sanherib dem ersten vollen Regierungsjahre des Königs (dem ersten nach seinem Regierungsantritt) vorfügt und den Trennungsstrich zwischen 705 und 704, also nach dem Jahre des Regierungsantrittes setzt, hierin abweichend von I und II (III fehlt), so finden wir bei Tiglath-Pileser den Trennungsstrich nach dem J. 745 (nach Nabu-bil-usur) d. i. also abermals nach dem Jahre des Regierungantritts (745) und vor dem ersten vollen Regierungsjahre des Königs (744). Er, der Verf. von Can. IV, betrachtete demnach für die Zeit seit Tiglath-Pileser als das erste Regierungsjahr eines Königs das Jahr nach seinem Regierungsantritte. Darum setzte er den Trennungsstrich bei Tigl. Pil. und bei Sanherib erst nach dem Jahre der Thronbesteigung. — Wie Can. II und IV verfuhr vermuthlich auch Can. III. Bei den beiden Regierungen dieses Canons, wo das Eponymat des Königs nicht das erste bildet, sehen wir das eine Mal, nämlich bei Tiglath-Pileser, den Strich nach dem Eponymat des Bildanil (744) und vor dem (verloren gegangenen), zu supplirenden Namen Tuklat-habal-ašar (743) auftreten. Wir haben also hier genau den gleichen

Fall wie bei Can. II. Das andere Mal bei Sargon, der, wie Tiglath-Pileser im zweiten, so er im dritten vollen Jahre nach seinem Regierungsantritte (719) das Eponymat bekleidete, erscheint ebenfalls der Strich vor diesem, des Königs Archontenjahre, und bei dem Eponym Sarrukin selber (719) der Zusatz šarru "König". Außerdem aber hat der Tafelschreiber noch dem Jahre des wirklichen Regierungsantritts (722) einen Trennungsstrich vorgefügt - schwerlich aus Nachlässigkeit, denn vielmehr von dem Streben geleitet, dem Leser das völlige Auseinanderfallen von Regierungsantritt und Eponymat des Königs, das hier noch mehr als bei Tiglath-PileserStatt hatte, auch äußerlich vor Augen zu stellen. Ich bemerke noch, daß, wenn, was die Regierung des Ağur-nirar betrifft, bei dem Eponymat des Königs, 753, der Trennungsstrich gegen alle Analogie nach dem Namen des Königs steht, diese Incongruenz auf ein reines Versehen des Tafelschreibers zurückgehen müste. Wie dieses aber, da es sich ja um den Königsnamen selber handelt, an sich unwahrscheinlich ist, so löst sich das Räthsel wahrscheinlich durch einen Blick auf das Eponymat 781 desselben Canons III. Hier hat der, nach seiner Absicht besonders gewissenhafte Tafelschreiber (derselbe, der bei Sargon (s. vorhin) Jahr des Regierungsantritts und Jahr des Eponymats des Königs, jedes besonders, kenntlich machte), den Königsnamen: Salmanu-ašir mit dem Zusatz šarru, in zwei dicke Linien eingeschlossen,

<sup>\*)</sup> Natürlich verdankt dieser Strich lediglich und ausschließlich dem Bestreben seinen Ursprung, das Eponymat des Königs noch besonders augenfällig hervorzuheben. Eine Vergleichung von Eponym 828 (Salmanassar) Can. I; 743 (Tiglath-Pileser) Can. II; dazu jetzt auch 687 (Asurachirib) Can. III (s. u.) läßt darüber nicht den geringsten Zweifel. Dan. Haigh's bezügliche Vermuthung in der Zeitschrift für ägypt. Spr. VIII (1870) p. 102 (Gutschm. 107) trifft das einfach Richtige.

von denen natürlich die eine unter und also hinter dem Namen zu stehen kommt. Nun beginnt bei 753 (Asurnirar) jenes andere Bruchstück. Es wird also vermuthlich an der weggebrochenen Stelle, da, wo jetzt überhaupt kein Strich sichtbar ist (aber links deutet das Brit. Mus. II R. 69 Nr. 3, Obv. Col. II Z. 21 den Ansatz zu einem solchen noch an), der obere dicke Strich gestanden haben und der betr. Name auch hier in zwei Trennungsstriche eingeschlossen gewesen sein \*). - Wie es sich nun auch hiermit verhalten möge und wie immer man über unseren vorgetragenen Erklärungsversuch der abweichenden Abgrenzung der Regierungen nach den Eponymen urtheilen möge: dass die oben beregte "Aufführung des Königs Sin-ahi-irib in einer eignen Jahrzeile" nicht eine auf dem "flüchtigen Ausziehen einer vollständigeren Liste" beruhende "grobe Nachlässigkeit Seitens der Schreiber von Can. II und IVa ist (Gutschmid 98), wird keiner weiteren Darlegung bedürfen. Es ist gewiß richtig, dafs, wenn uns etwa nur Can. II oder nur Can. IV und zwar lediglich in den winzigen Bruchstücken, die uns von denselben erhalten sind, überliefert wäre, wir schwerlich auf den Gedanken hätten kommen können, dass der vorgeordnete Name

<sup>\*)</sup> G. Smith in seinem B. The Assyrian eponym canon p. 35 schließt geradezu den Namen in die Doppellinie ein. Wenn das auf Grund scrupulöser Untersuchung des Originals geschehen ist, so würde damit die Frage einfach entschieden sein. — Nachschrift. Sie dürfte entschieden sein! In der mir eben zu Gesichte kommenden neuen Edition des Canons auf Grund erneuter Collation der Täfelchen bei F. Del. (assyr. Lesest. 2. A. S. 90) merkt der Herausgeber zu der Stelle an: "Can. III hat auch hier einen Trennungsstrich"! — Und nun erfahren wir aus derselben Publication S. 91 Z. 225, daß der Name Ašur-aḥi-irib (= Sin-aḥi-irib) als Eponym des Jahres 687 in dem in Rede stehenden Canon III abermals in einen Doppelmarkstrich eingeschlossen ist, so daß es zu Tage liegt, der Tafelschreiber wollte dadurch andeuten, daß der Eponymus der betr. Jahre zugleich der regierende Herrscher war! — Vgl. noch vorige Anm.

Sanherib's nicht als Eponymus nach Absicht des Tafelschreibers mitzuzählen sei. Allein man vergifst, dass der assyrische Tafelschreiber einen ganzen Canon verfaste, bei dessen Durchsicht der einheimische Leser vermuthlich auch über diese Vorordnung des Königsnamens durch die beobachtete ähnliche Uebung bei den späteren Regierungen vergewissert worden wäre. Was dieser aber durch den Ueberblick des ganzen Canons erkannt haben würde, das erreichen wir durch die uns erhaltenen Varianten, durch den in diesem Falle zufällig in drei- bezw. vierfacher Gestalt uns vorliegenden Canon. Dieses "zufällig" ist freilich ein "zufällig", gerade wie es ein — über alle Massen glückliches — "zufällig" ist, dafs in der Reihe der 228 Jahre von 893-666 auch nicht ein einziges Jahr, in den betr. sich ergänzenden Bruchstücken auch nicht eine einzige Zeile fehlt! Nun sin d uns aber faktisch diese verschiedenen Listen erhalten und von diesem Thatbestande nehmen wir Akt und haben wir Akt zu nehmen. Es ist demnach ein völlig unfruchtbares Beginnen, darüber sich Gedanken zu machen, was wäre, wenn wir statt der sechs und sieben Canones nur einen oder statt des einen ganzen Canon nur sechs oder sieben sich nicht zusammenschließende Bruchstücke hätten. Der Canon ist uns eben glücklicherweise in den so beschaffenen Bruchstücken überkommen und mit Hilfe dieser uns überkommenen Bruchstiicke der verschiedenen Canones sind wir im Stande, den Grund der bestehenden Differenzen fast durchweg schon jetzt zu erkennen; so haben wir uns dieser Erkenntniss denn auch nicht zu verschließen.

Anmerkung 1. Zwischen der Verwaltungsliste = Can. V (KAT. 322 ff.) und dem Canon I (welche beiden sonst gerade zusammenzustimmen pflegen) findet sich in dem lithographirten Texte des Brit. Museums eine Differenz bezüglich der Setzung des Trennungsstrichs bei dem Regierungsantritt des Königs Ağur-dan-il, den Can. I nach dem Eponymat des Ağur-bil-uşur

und vor dem des Königs selber, also zwischen 772 und 771; die Verwaltungsliste dagegen vor dem Eponymate Ašur-bil-usur, also zwischen 773 und 772 setzt (KAT. 315 vgl. mit 324 fl.). Diese Differenz wäre auch sonst auffällig, sofern dieses das einzige Beispiel sein würde, daß in der Zeit vor Tiglath-Pileser II der regnale Trennungsstrich statt vor dem Eponymatsjahre des betr. Königs vor dem des vorhergehenden Archonten stehen würde. Ich hielt dieses früher für ein reines Versehen des Tafelschreibers. Nun belehrt mich die neue Ausgabe des Canons bei Fr. Delitzsch assyr. Lesest. 2. A. S. 93 Zeile 47, in Uebereinstimmung mit der Angabe bei G. Smith, the Ass. epon. canon p. 46 (J. 782/781), daß im Originale auch hier der Trennungsstrich an seiner richtigen Stelle, nämlich unmittelbar vor dem Königsnamen steht, daß die beregte Unregelmäßigkeit also lediglich auf Rechnung der Editoren des Britischen Museums zu setzen ist!

Anmerkung 2. Dieselbe Verwaltungsliste bietet bei derselben Regierung des Königs Asurdanil noch eine weitere Abweichung von dem hier allein zur Vergleichung zu Gebote stehenden Canon I. Mitten nämlich in der Regierung dieses Königs (s. KAT. 326 flg.), vor dem Eponymate des Puril(an?)-sa-gal-'i (763), hat sie einen Markstrich, während Can. I weder an der betreffenden Stelle, noch auch sonst bei den Eponymen der Regierungszeit dieses Königs einen solchen besonderen Strich bietet. Schon der letztere Umstand würde die Annahme, dass der betr. Strich einen Regierungswechsel andeuten solle, unwahrscheinlich erscheinen lassen. wird dieses noch im höheren Maasse der Umstand thun, dass dieses in der doch ziemlich umfangreichen, über fünf, resp. sechs Regierungen sich erstreckenden Verwaltungsliste der einzige Fall wäre, wo der betr. König nicht auch als solcher bezeichnet wäre. So könnte man (Gutschm.) an ein Interregnum denken, das von diesem Markstrich bis zum nächsten, also von 763-753 gedauert hätte. Allein auch diese Annahme wird durch die Liste selber ausgeschlossen; denn diese berichtet uns zwar für die Jahre 763-759 von sihu "Aufständen", welche in verschiedenen Theilen des Reiches ausgebrochen wären; aber für 758 verzeichnet sie bereits sulmu ina mat "Friede im Lande", und für 757 und 756 redet sie so von ina mat "im Lande" und für 755 und 754 so von Zügen "gen Chatarik (Hadrach)" und "Arpad", dass diese Aussagen, nach Analogie der übrigen Stellen der Listen, nur auf die Regierung desselben Königs zu beziehen sind, von dem zuletzt die Rede war, d. i. des Königs Asurdanil, der also - wie auch Can. I allein schließen läßt - jedenfalls seit 758 (vgl. dazu hier auch das ana 'ir Guzana "gegen Gozan") wieder auf dem Throne safs, ohne dafs doch das En de des Interregnums, das etwa durch den Trennungsstrich vor 763 bezeichnet wäre, durch einen ähnlichen solchen Strich angedeutet sein würde. Man wird also diese Hypothese von einem Interregnum, das mit 763 begonnen und bis 753 gedauert hätte, nur als eine höchst unwahr-

scheinliche, wenn nicht unmögliche bezeichnen können \*). Zu ihr seine Zuflucht zu nehmen, hat man aber um so weniger Veranlassung, als der Tafelschreiber selber bei dem betr. Jahre eine Notiz macht, die in ihrer Eigenartigkeit mit der auffallenden Setzung des Trennungsstrichs an dieser Stelle sehr wohl in ursächlichem Zusammenhange stehen kann. Diese Notiz ist die Bemerkung über eine im Monat Sivan des Jahres dieses Eponymos, des Pur-il-sa-gal-'i, stattgehabte Sonnenfinsternifs (es ist diejenige vom 15. Juni 763 v. Chr., worüber unten). Dass ein solches Phänomen von einem assyrischen Tafelschreiber nicht blofs angemerkt werden, sondern daß auch das betr. Jahr durch einen Strich in der Liste äußerlich kenntlich gemacht werden konnte, scheint mir bei der notorischen Bekümmertheit der Assyrer um solche Vorgänge am Himmel (s. die astronomischastrologischen Inschriften), sowie bei der Thatsache, dass eine ganze chronologisch-historische Uebersichtsliste (diejenige über die Regierung Sargon's I und seines Nachfolgers Naram-Sin) durchaus und überhaupt nach dieser Richtung hin stilisirt ist, nicht so unglaublich, in diesem besonderen Falle um so weniger, als möglicherweise die politischen Vorgänge der Jahre 763-757 mit diesem als unheilvoll ausgedeuteten Vorgange am Himmel in Verbindung gebracht wurden. "Modern" und "gelehrt" scheint mir die Anschauungsweise, auf die bei unserer Annahme die Einfügung jenes Theilstrichs zurückgehen würde, zudem ganz und gar nicht; ich finde sie im Gegentheil gerade bei einem assyrischen Tafelschreiber durchaus natürlich und begreiflich.

Blicken wir auf das Erörterte zurück, so hat sich ergeben, daß (was kein Assyriolog jemals in Abrede gestellt hat und wovon sich jeder Laie, der sich im Uebrigen um die Assyriologie in nichts gekümmert hat, durch einen Blick auf unsern Abdruck der Tafeln in KAT. a. a. O. sofort hat überzeugen können) zwischen den verschiedenen Listen Differenzen, deren Grund und Wesen sich ohnehin fast ausnahmslos noch erkennen läßt, von der verschiedenen Schreibung etlicher Namen abgesehen, ausschließlich die Eintheilung

<sup>\*)</sup> In der mir während des Drucks zugegangenen Edition des Canons bei F. Del. assyr. Lesest. 2. A. finde ich S. 90. 93 in indirecter Bestätigung des Obigen dazu noch die ausdrückliche Anmerkung, daß ein anderes Exemplar der Verwaltungsliste, Can. VII (K. 3403), den in Rede stehenden Strich nicht hat!

der Liste und die Abgrenzung der Eponymengruppen gegeneinander betreffen; keine einzige aber die Zahl und Reihenfolge der einzelnen, wirklichen und faktischen Eponymen beschlägt, keine einzige das chronologische Gerüste selber irgend berührt.

### B. Verhältniss zu anderen, insbesondere gleichzeitigen Monumenten.

Diesem Resultate der Vergleichung der assyrischen Eponymenlisten untereinander tritt das Ergebniss der Vergleichung mit anderweitigen, insbesondere gleichzeitigen Angaben der Denkmäler, die zur Controle zu Gebote stehen, ergänzend und bestätigend zur Seite.

1. Eine erste solche Controle liefert die große Monolithinschrift Asurnaßirhabal's. Nach der einleitenden Angabe I, 43. 44: in a šur-rat šarru-ti-a(ja) in a maḥ-ri-i('i) pali-a(ja) "im Beginne meiner Herrschaft, in meinem ersten Regierungsjahre" (setzte ich mich auf den Thron u. s. w.) findet sich die Bemerkung I, 69: in a lim-mí an-ni-va "in diesem selben Eponymate"\*), und sodann I, 99: in a lim-mí šum-mu-a "in meinem eigenen Eponymate\*\*)", sowie I, 101: in a lim-mí ditto (Wiederholungszeichen\*\*\*)!) "in dem gleichen Eponymate". Gemäß diesem Wortlaute hätten wir in den beiden letzten Stellen das Eponymat des Königs

<sup>\*)</sup> G. Smith's: in the next eponymy (p. 79) ist sachlich und sprachlich ungerechtfertigt.

<sup>\*\*)</sup> So bestimmt sich der Sinn sicher durch Vergleichung von Asurn. I, 99 mit Salm. Monol. II, 66. 67, sei es, daß man mit Norris MU.MU.a = šanat šumu-a liest (wogegen aber namentlich sprechen dürfte, daß auf limmu sonst stets sofort der Name des Eponymus selber folgt), oder aber šum-mu-a = "meines Namens" auflöst; beachte noch die Variante šum-mu-ja.

<sup>\*\*\*)</sup> Dass das rein ideographische, aus den Syllabaren bekannte Zeichen hier herzustellen sei, zeigt Norr. 686.

selber in Aussicht genommen, welches nach Can. I der Eponymenlisten die Reihe der Eponymen der Regierung Asurn.'s beginnt und in das Jahr 883 trifft. Folgt II, 23 das Eponymat des Ağur-i-din; II, 49 dasjenige des Damikti-atukultu\*); II, 86 : Ša-an-ma(?)-damka (Var. damka) \*\*); III, 1: Da-kan-bil-nasir (Var. nasi-ir). Das aber ist genau die Reihenfolge der beiden Canones I und II s. KAT. 308, nämlich: 883 Asurna3irhabal, 882 Asuriddin, 881 [Dami]-iktija-tukulti (KU), 880 [Ša-[an-ma]]-damka, 879 Dakan-bil-nasir. In der Inschrift folgen dann noch Datirungen aus verschiedenen späteren Jahren, aber ohne Angabe der Eponymen, bis auf den Eponymus Šamaš-nuri (III, 92), den wir als solchen des Jahres 867 auf Can. I wiederfinden. sollte meinen, der Canon hätte, was Zahl und Reihenfolge der Eponymen betrifft, seine erste Probe bestanden. — Unklar bleibt noch die am Anfange uns entgegentretende Angabe: "Im Beginne meiner Herrschaft, in meinem ersten Regierungsjahre". Hier werden šurrat šarruti und mahru palu mit einander combinirt. Wir begegnen der Zusammenordnung gleich wieder bei Asurnaßirhabal's Sohne, Salmanassar II, welcher seine Thronbesteigung statt haben lästina šur-rat šarru-ti-ja ina mah-ri-'i pali-ja (Monol. I, 14). Ist auch - wie der Wortlaut auch sonst an die Hand giebt - diese Aussage bis zu einem gewissen

<sup>\*)</sup> Diese Lesung Ménant's wird die richtige sein. Jedenfalls wird das Ideogramm ŠI.MUT (?) = damku, damiktu als ein solches durch die phonet. Schreibung [Da-mí]-ik-ti in der Variante (II R. 68 Nr. 2 col. I, 29) gesichert sein und KU kann füglich nur ein voller Begriff sein. Der Name bed. wohl: "Meine Ehre der Dienst (der Gottheit)". — Vergl. noch die Bemerkk. F. Del. in AL. 2. A. 88.

<sup>\*\*)</sup> Ménant's Ša nalbar-pakid beruht in seinem zweiten Theile jedenfalls auf einem Irrthume.

Grade nach der analogen seines Vaters auf der großen Monolithinschrift (I, 43-44) stilisirt, so liegt doch zu Tage, daß wie bei dem Vater, so in dieser Inschrift auch bei dem Sohne ein strenger Unterschied zwischen šurrat šarruti und mahru palu zunächst nicht gemacht ward. Dasselbe wiederholt sich sicher später noch einmal bei Tiglath-Pileser II, welcher nach der ganz ausdrücklichen Aussage der Verwaltungsliste im J. 745 zur Regierung kam, im folgenden Jahre 744 aber nach derselben Liste einen Zug nach dem Lande Namri unternahm, ein Zug, welcher gemäß Tiglath-Pileser's eigenen Annalen (Lay. 52, b. Z. 7) in dessen "II pali-ja", also in dessen zweites Regierungsjahr fällt, woraus folgt, daß das Jahr 745 d. i. zugleich das Jahr des Regierungsantritts als das erste palu desselben gerechnet ward. Dagegen fallen bei Sargon (s. dessen Annalen Botta 79, 10 : in a rî[š šarruti-ja]; 70, 4: ina (?) . . . . vgl. mit 10: i-na II-i pal-ja\*)) rîš šarruti "Regierungsanfang" und maḥru palu "erstes Regierungsjahr \*\*) auseinander. Jenes entspricht dem J. 722,

<sup>\*)</sup> Nicht karrija! s. ABK. S. 110 Nr. 53.

<sup>\*\*)</sup> Dass der leider verstümmelte Schluß von Botta 70, 4 zu einem ina m[ahri'i palija] zu ergänzen ist, ergiebt sich mit Wahrscheinlichkeit daraus, dass 1) der mit 79, 10 anhebende Bericht über die in den Beginn der Regierung (rîš šarruti) fallende Eroberung von Samarien [Sa-mí]ri-na-ai Z. 11) sich 70, 1-4 fortsetzt, mit dem 'imidsunuti Vs. 4 aber ziemlich deutlich zu Ende läuft; 2) 70, 10 aber mit ina II-i pal-ja der Bericht über das zweite Jahr beginnt. So bleibt für Z. 4 ff. nur der Zeitraum des mahru palu übrig. Es stimmt damit, dass am Schlusse des Berichtes über die dem II. Jahre vorhergehenden Ereignisse der Vorgänge in Babylonien Erwähnung geschieht, welche mit der Inbesitznahme des Thrones von Babylon (durch den Merodach-Baladan) in Verbindung stehen, der gemäß dem ptolemäischen Canon 721 bereits auf dem Throne saß. Da nun wiederum mit diesen babylonischen Händeln die elamitischen (Humbanigas) ihrerseits eng zusammenhängen werden, wie dieses in der Natur der Sache liegt und wie sich dieses aus den Vorgängen bei dem späteren Kriege Sargon's gegen Babylonien schließen läßt, so werden wir auch für die Be-

dieses dem J. 721 (für Sargon's Nachfolger: Sanherib, Asarhaddon, Asurbanipal s. Anm.). Auch wenn Tiglath-Pileser I

siegung Elams, auf welche der Wortlaut B. 70 hindeutet, noch das erste Regierungsjahr in Anspruch nehmen müssen (gerade hier ist sicher kein chronologischer Einschnitt). Demgemäß würde an der bisherigen Ansicht der Assyriologen, mit welcher sich zudem unter Berücksichtigung der Angaben des neuhinzugefundenen Stückes der Verwaltungsliste (s. Jahrbb. f. prot. Theol. 1875 S. 328) die biblischen Angaben weitaus am leichtesten in Einklang bringen lassen, des Ferneren fest zu halten sein, das nämlich 1) in den "Beginn der Herrschaft" = 722 die Eroberung Samariens fällt; 2) in das 1. Regierungsjahr = 721 a) die Besiegung des Elamiters und b) die Bekämpfung Babyloniens zu setzen ist. Dass nun auch Sargon wirklich so zählte und auch so gerechnet wissen wollte, ersehen wir aus den uns erhaltenen, von mir KAT. 333 in Uebersicht mitgetheilten Angaben der datirten, aus seiner Regierung stammenden Thontäfelchen. Denn in diesen, auf die Jahre 6 (= 716), 11 (= 711), 13 (= 709), 14 (= 708), 15 (= 707), 16 (= 706) seiner Regierung über Assyrien sich beziehenden Datirungen der duppi oder "Tafeln" des amtlichen Tafelschreibers (nišu dub-sar) (bei Sargon derselbe, der auch noch unter Sanherib und Asarhaddon fungirte) wird als Jahr I der Regierung Sargons das Jahr 721 angenommen; es sind nämlich die betreffenden Eponymen nur dann die Archonten der beigesetzten Regierungsjahre, wenn der Eponymus Nabutariß (= 721) der Eponymus von Jahr I Sargon's ist. Dass aber diese Täselchen auf die ihnen als amtlichen zukommende Autorität auch mit Fug und Recht Anspruch erheben können, ergiebt sich aus dem weiteren Umstande, daß die Täfelchen der Jahre 709, 708, 707, 706 d. i. = des 13., 14., 15., 16. Jahres Sargons als Königs von Assyrien die entsprechenden Jahre 1, 2, 3, 4 als Jahre Sargons in seiner Eigenschaft als "König von Babylon" daneben bieten z. B. šanat XVI. Šarrukin-arku-u [šar mat Ašur] u šanat IV [sar Babilu] d. i. 16. Jahr Sargons des Zweiten, Königs von Assyrien, und 4. Jahr (als) König von Babylon". Siehe für Jahr 2 = 14 III Rawl. 2 Nr. XI; 3 = 15 ebend. Nr. XIII u. XIV; 4 = 16 ebend. Nr. XVI; für 1 = 13 endlich G. Smith, Eponym. Can. 86 Nr. K. 5277 (Jahr I als König von Bab.) vgl. mit III R. a. a. O. Nr. IX (Jahr XIII als König von Assyrien). Hiergegen würde die Ausnahme des Louvretäfelchens (Smith 86 a. a. O.), welches das 13. Jahr Sargons zu seinem 12. macht, selbst dann nichts beweisen, wenn, dass hier das Täfelchen auch wirklich bei der Zahl einen Keil rechts weniger hat und hatte, über allen Zweifel erhaben wäre, was wohl erst noch zu constatiren sein wird. Dagegen ist, daß ein unnumerirtes Täfelchen bei Smith 88 vom 2. Nisan des 17. Jahres des Sargon = 705 datirt ist, wiederum mit der dargelegten Rechnung im Einklange und zuCyl. I, 62 (VI, 44) vgl. mit III, 92 von seiner aš ariduti die šurru šarruti unterscheidet, kann, da er im Uebrigen auch

gleich unverfänglich, da Sanherib erst am 12. Ab desselben Jahres, also über vier Monate später, den Thron bestieg. Auch während der Regierung Sanherib's scheint diese Uebung der Postdatirung die herrschende gewesen zu sein. Nach Smith a. a. O. wird das erste Jahr Sanherib's dem Eponymate des Nabu-din-ipus, also dem J. 704 (Sanherib kam 705 auf den Thron) gleichgesetzt. Dasselbe gilt von der Datirung III R. 2 Nr. XIX: siebentes Jahr des Sanh. = Sul-mu(Su-lum)-šar d. i. 698; sowie von derjenigen III R. 2 Nr. XX elftes Jahr des Sanh. = Ilu-itti-ja d. i. 694. Bei Asarhaddon ist leider bei dem einzigen doppeldatirten Täfelchen (Epon. Dananu) das Jahr des Königs weggebrochen. Ebensowenig läßt sich etwas Bestimmtes in Bezug auf Asurbanipal aussagen, der (vgl. Can. des Ptolemäus) unter dem Archontate des Marlarmí (Sakan-larmí?) zur Regierung kam (668). Denn auf dem Täfelchen III Rawl, 2 Nr. XXIV lesen wir blos: Ina arah Abu jum XXVII lim-mu Mar-la-rim tur-tan 'ir Ku....ina tiri-is Ašur-bani-habal šar mat Ašur d. i. "Im Monat Ab, am 27. Tage, Archontat des Marlarim, des Tartan von der Stadt Ku-[much? Smith], zur Zeit des Asurbanipal, Königs von Assyrien" (so mit Smith: "in the time of Assurb."; s. für diesen Gebrauch von ina tirsi III R. 30 col. III, 60 u. ö. (geg. KAT.)). Aus der Nichterwähnung des 1. Jahres des Königs läßt sich nicht schließen, daß er dieses Jahr (das Jahr seiner Thronbesteigung) noch nicht als sein erstes Regierungsjahr gezählt wissen wollte; freilich auch nicht das Gegentheil! - Ausnahmen begegnen uns zwei, beide bei der Regierung Sanheribs. Einmal wird nach G. Smith p. 88 das Eponymat des Mitunu (= 700) dem 6. Jahre Sanherib's gleichgesetzt, während man statt dessen das 5. Jahr erwartet; und sodann wird (III R. 2 Nr. XXII) das Archontat des Maza[r'ili'i?] (= 684) zugleich als das 22. Jahr des Sanherib bezeichnet, während man das 21. erwartet hätte. Wenn die paläographischen Lesungen richtig sind, liegen hier vermuthlich Versehen der Tafelschreiber vor, im letzteren Falle sogar ein solches des amtlichen Tafelschreibers, desselben, der sonst (a. a. O. XIX) das Jahr 698 (Eponymat des Sulmu-šar, in Uebereinstimmung mit den Canones als des Königs 7. Jahr bezeichnet), weiter (Nr. XX) das 11. Jahr in Uebereinstimmung mit den Canones ansetzt und (wie ich hinzufügen will) wahrscheinlich auch so noch in Nr. XXI das 19. Jahr Sanheribs in das Jahr 686 (gemäß der Regel) verlegt hat. Denn 1) muß der Tafelschreiber derselbe wie bei Sargon, Sanherib und Asarhaddon gewesen sein (s. Z. 1); 2) muß der betreffende König 19 Jahre regiert haben, wodurch Sargon und Asarhaddon außer Betracht fallen; 3) wird, da der betr. Tafelschreiber bereits im 6. Jahre Sargons (716) fungirte und das 19. Jahr Asurbanipals

nach palu "Regierungsjahren" rechnete (VI, 45), schwerlich unter dem ersteren (ašaridut) etwas Anderes als maḥru palu verstanden werden, von dem dann die šurru šarruti noch besonders unterschieden wäre \*). Die Tafelscheiber verfuhren nun — und zwar ausnahmslos (s. o.) — bei diesem Schwanken der Könige selber in der Datirung des wirklichen Anfangs

in das J. 647 treffen würde, dieser (Asurbanipal), falls man dem Tafelschreiber nicht eine mindestens 70 jährige Amtsdauer vindiciren will, wegfallen müssen; 4) war Sanherib, zu dem im Uebrigen alles stimmt, für 687 selber Eponymus, hier aber ist Eponymus ein Gouverneur von Chalah; so bleibt 5), da weiter hinabzugehen kein vernünftiger Grund vorliegt, das J. 686 als das allein wahrscheinliche, meiner Ansicht nach gewisse Archontat, nämlich als das dem 19. Jahre Sanherib's entsprechende übrig d. i. aber das Jahr des Bil-'imur-ani (ohne Namen der Stadt). Auch dieses Täfelchen würde somit postdatiren. Als bloße Ausnahmen, bezw. als Versehen können aber jene beiden Andersdatirungen die Thatsache nicht umstoßen, daß bei Sargon und Sanherib, vielleicht auch Asarhaddon und Asurbanipal, die Postdatirung die Regel war d. h. dass als I. Regierungsjahr das erste volle Herrschaftsjahr, das Jahr nach dem Regierungsantritt betrachtet ward. - Zu der Annahme eines dreifach verschiedenen Jahres, nach welchem die Assyrer gerechnet hätten : eines einfach bürgerlichen Jahres, des šattu עורה, von Nisan bis Adar; eines Eponymenjahres, limmu, von Tischri bis Elul; eines Regierungsjahres, palu, das genau von dem Datum der Erhebung auf den Thron gerechnet sei (Oppert in ZDMG. XXIII, 137 flg.), liegt bis jetzt ein durch die Inschriften an die Hand gegebener Grund nicht vor (vgl. G. Smith, the eponym. can. 22 ff.). Die Assyrer kennen, soviel ich sehe, nur ein Jahr, das mit dem Monat Nisan anfing und das als bürgerliches Jahr einfach šattu, šanat "Jahr", als Eponymenjahr limmu, als Regierungsjahr palu hiefs. — Botta 88, 7 vgl. mit 112, 15.

<sup>\*)</sup> Dass im Uebrigen die *V pali* des Königs Tigl. Pil. I seinen "fünf Regierungsjahren" entsprechen, ist durch G. Smith (Epon. Can. 26) scharfsinnig auch durch den Umstand erhärtet, dass der Cylinder gemäß der Datirung in der Unterschrift (I R. 16, 89 flg.) unter dem Archontate des I-na-ili-ja-al-lak (?), des rab-bi-lubi, angesertigt ward, d. i. unter dem der regelrechten Reihenfolge nach vierten der 4 Archonten, deren erster der König selber war, der in dieser älteren Zeit (s. u.) in der Regel das Eponymat in seinem zweiten vollen Regierungsjahre bekleidete. Das Jahr des Rabbilub (oder wie der Titel zu transcribiren ist) war also das fünfte saktische, volle Regierungsjahr des Königs.

ihrer Regierung so, dass sie bis auf (aber excl.) Tigl. Pil. II bei den Regierungen, bei denen der König gleich im ersten oder im zweiten (s. u.) vollen Jahre nach seiner Thronbesteigung das Eponymat bekleidete, den Trennungstrich vor diesem Eponym des Königs anbrachten, so dass der königliche Archontenname zugleich die neubeginnende königliche Regierung andeutete, so 889 Tuklat-Adar, 883 Ašur-nasirhabal, 858 Salmanu-ašir, 823 Šamši-Bin, 810 Binnirar, 781 Salmanu-ašir, 771 Ašur-dan-ilu, 753 Ašur-nirar. Das Schwanken beginnt erst bei Tiglath-Pileser II (745-727), und zwar in der Weise, dass die sich in Verlegenheit befindenden Tafelschreiber den Trennungsstrich hier bald vor dem Jahre seines Regierungsantritts 745 (Can. I), bald vor dem Jahre seines Eponymats 743 (Can. II und III), bald endlich (Can. IV) nach dem Jahre der šurrat šarruti (745), also vor 744 setzen. Von diesen verschiedenen Abgrenzungen befindet sich nun wiederum diejenige des Verf.'s von Can. I mit der eigenen Datirung des Königs Tiglath-Pileser in seinen Annalen in Uebereinstimmung (s. o.), während, wenn derselbe Listenverfertiger auch bei Sargon den Trennungsstrich vor dem Jahre des Regierungsantritts (722) anbringt, er dieses im Widerspruch mit des Königs eigener Art zu datiren thut, da Sargon selbst als Jahr I das J. 721 zählt (s. hierüber, sowie über Sanherib, Asarhaddon, Asurbanipal ob. 314 ff. Anm.). Im Uebrigen ist der Verfertiger von Can. I in dieser seiner Uebung, für die Zeit seit Tiglath-Pileser II den Trennungsstrich vor dem Jahre des Regierungsantritts anzubringen, durchaus consequent. — Kehren wir nun zu den eigenen Inschriften Asurna Birhabal's und seines Sohnes Salmanassar II zurück, so wird in den angeführten Stellen bei ihnen, wie gezeigt, "Anfang der Regierung" und "erstes Jahr" nicht geschieden, beides vielmehr in eins ausdrücklich zusammengenommen. Aus dem Umstande

nun aber, daß sowohl der erstere wie der letztere von der 
šurrat šarruti (sammt maḥru palu) das eigene Eponymat
unterscheiden, letzteres auf erstere folgen lassen, ergiebt
sich, daß sie — anders als, wenigstens anscheinend, die Tafelschreiber — nicht erst von ihrem eigenen Eponymat, sondern
von dem Jahre ihres faktischen Regierungsantritts bezw. maḥru
palu zählten. Das läßst sich aber, wenigstens in einem Falle,
wiederum noch genauer präcisiren. Ehe wir aber in diese
Betrachtung eintreten, prüfen wir überall vorab auch bei der
Regierung Salmanassars die Concordanz zwischen den namhaft
gemachten Eponymen und den entsprechenden der Canones.

2. Es werden auf dem Monolith Salmanassars die nachfolgenden Eponymen und zugleich in nachstehender Reihenfolge erwähnt: 1) II, 13: limmu MU(šum)-mu-ja d. i. "eigenes Eponymat" (s. o.); 2) II, 30 : limmu Ašur-bilka-in; 3) II, 69: limmu Asur-ban-ai-usur (dazu II, 75: ina šatti-va ši-a-ti "in jenem Jahre"); 4) II, 78: limmu Dajan-Asur. In der Eponymenliste Can. I haben wir: 858 Salmanu-asir; 857 Asur-bil-uki-ni; 856 Asurban-ai-usur; [855 Abu-ina-'ikal-lil-bur]; 854 Dajan-Asur. Man sieht, die Reihenfolge der Eponymen auf dem Monolith und in Can. I ist die gleiche; aber es fehlt der eingeklammerte Eponym des Jahres 855: Abu-ina-'ikal-lilbur. Das würde aber nur in dem Falle auffallend sein, wenn wir es bei dieser Inschrift — wie z. B. bei dem Obelisk — mit dem zu thun hätten, was wir im engeren Sinne als "Annalen" zu bezeichnen hätten. Dem ist aber nicht so, wie sich dadurch beweist, dass mitten zwischen die Darstellung der Ereignisse des Jahres 857 (Asur bil-ukin) und die des Jahres 856 (Asur-banai-usur) mit: ina sur-rat sarru-ti-ja ina lim-mí MU (sum)-mu-ja nin dem Beginne meiner Herrschaft, in meinem eigenen Eponymate" (s. o.) anhebend, col. II, 66—69 ein Nachtrag zu dem früheren Berichte über die Anfänge seiner Regierung (I, 14 ff.) eingeschoben wird (über das Zusammenkoppeln der Ausdrücke: "Beginn der Herrschaft" und "eigenes Eponymat" s. u.). Obgleich abgesehen von dem beregten, unmißverständlichen Punkte chronologische Ordnung in der Darstellung nicht zu verkennen ist, war doch annalistische Genauigkeit in der Darstellung nicht gleicherweise Absehen des Verfassers, ebensowenig aber auch Vollständigkeit der Darstellung: der Zug des Jahres 855 gegen Kasjari (Obel. 52 flg.) fehlt auf dem Monolith völlig und demgemäß natürlich auch die Erwähnung des — wie aus dem unten zu Erörternden sich ergiebt — in dieses Jahr treffenden Eponymus, nämlich des Abu-ina-'ikal-lilbur! Es ist somit auch hier zu wirklichen Bedenken kein Anlaß.

3. Die Stele von Karch, sahen wir, statuirt zwischen šurrat šarruti und maḥru palu keinen scharfen Unterschied. Der Obelisk zeigt uns, dass bei genauerer Darstellung ein solcher Unterschied seitens des älteren Salmanassar allerdings gemacht ward. Er beginnt Z. 22 ff. mit den Worten: I-na šur-rat šarru-ti-ja ša ina kussi šarru-ti rabi-is u-si-bu narkabât ummani-ja ad-ki mat ni-ri-bí (s. o. S. 148) s'a mat Si-mí-si 'iru-ub, 'ir A-ri-du 'ir dan-nu-ti-s'u s'a Ni-in-ni aks'u-ud d. i. "Im Beginne meiner Herrschaft (geschah es), dass ich auf meinen königlichen Thron mich setzte, die Wagen meines Heeres musterte, in das Grenzgebiet des Landes Simísi rückte, die Stadt Aridu, eine feste Stadt des Ninni, eroberte". Daran schliesst sich, Z. 26 durch ein i-na 'i s't s-in pal-ja eingeleitet, der Bericht über den Feldzug im ersten Regierungsjahr gegen Syrien und die Küstenländer des mittelländischen Meeres, welcher ganz augenscheinlich und sicher derselbe ist, von dem

uns — ohne Jahresgabe — der Monolith (I, 29 ff.) als dem unter dem 13. Ijjar begonnenen Zuge Mittheilung macht (s. ob. S. 191 ff.). War also der Monolith (col. I, Z. 14 ff.) als in a surrat s'arruti und in a mahri'i palija fallend, zusammenfast, aber sofort wieder durch die Scheidung I, 14-28 und I, 29-II, 13 auch äußerlich trennt, ist auf dem bei allen seinen sonstigen Nachlässigkeiten chronologisch genaueren Obelisk ausdrücklich und von Anfang an geschieden. Da nun auf dem Monolith mit II, 13 in dem mit ina limmí s'um (Mu)-mu-ja "in meinem eigenen Eponymate" d. i. in dem Eponymate Salmanu-as'ir = 858 (dazu der Nachtrag II, 66-69 \*)) der Bericht über einen zweiten Zug wider Achuni, Sohn des Adini, und nicht minder gegen die Stadt Dabigu und gegen Karkemisch sammt anderen Chattigebieten, folgt d. i. derselbe, der auf dem Obelisk (32 ff.) als ein Zug gegen Achuni, Sohn des Adini, gegen die Stadt Dabigu, gegen Birtu im Lande Chatti und die umliegenden Städte" bezeichnet und als "Zug des zweiten Jahres" ausdrücklich chronologisch eingegliedert wird (Z. 32), so ist evident, dass das Eponymat: Salmanu-ašir = 858 auf dem Monolith gleicherweise wie auf dem Obelisk officiell

<sup>\*)</sup> Auch dieser Passus, an sich wenig präcis eingeschachtelt, beweist in seiner Ueberschrift: "im Beginne meiner Herrschaft, in meinem eigenen Eponymate" die entschiedene Nachlässigkeit des Verfassers des Monoliths in chronologischer Hinsicht. Denn das "eigene Eponymat des Königs" hat er selber — wie es das auch thatsächlich und sicher ist — als von dem "ersten Jahre" (I, 14 vgl. 29) verschieden behandelt (II, 13). Nun koppelt er surrat sarruti und "eigenes Eponymat" — gegen seine eigene, bessere Darstellung — ungeschickt und ungenau zusammen, was eine Erklärung wohl nur in der Erwägung findet, daß er seinen Leser, der sich durch das Vorhergehende bereits in eine spätere Zeit versetzt sah, durch die Hinzufügung des "ina surrat sarruti" darauf aufmerksam machen wollte, daß hier in dem "Eponymate des Königs" nicht ein zeitlich folgendes, sondern ein früheres Ereigniß in Aussicht genommen sei.

Jahr II der Regierung Salmanassar's war. Dass der Zug des Jahres III des Obelisks (Zug nach Tul-Barsip am Euphrat, nach dem Sâdschûr, nach Dajani, Nummi, Urartu, Kirzan und Chubuskia Obel. Z. 35 ff.) derselbe ist, der auf dem Monolith unter dem Archontate des Asur-bil-ukin (= 857) als Zug gegen Tul-Barsip, nach dem Sâdschûr, rückwärts nach dem Arsanias, nördlich nach Dajani, Urartu, Kirzan und Chubuskia ist, bedarf keines Beweises. Folgt IV. Jahr des Obelisks: Zug an den Euphrat und gegen den Achuni, Sohn des Adini, von dem auf dem Monolith (II, 69 ff., mit dazu gehörigem Nachtrag 75 ff.) als unter dem Eponymat des Asurbanai-usur = 856 unternommen berichtet wird. Auf dem Obelisk schließt sich hieran Z. 52 flg. ein Bericht über einen im V. Jahre = 855 stattgehabten Zug nach dem Lande Kašjari an, von dem wir auf dem Monolith überhaupt nichts lesen (s. o.), so dass auch das Fehlen des gemäs der Eponymenliste in dieses Jahr (855) treffenden Eponymus, des Abu-ina-'ikal-lilbur auf dem Monolith nicht überrascht, während wiederum sofort auf dem Obelisk (54 ff.) ganz correct als in das VI. Jahr fallend der Zug an den Belias, Euphrat, wider die Chattikönige, wider Damaskus und Hamath berichtet wird, der auf dem Monolith (II, 78 ff.) in das, gemäß den Listen, dem Abu-ina-'ikal-lilbur folgenden Eponymus, Dajan-As'ur = 854, gesetzt wird. Wie man sieht, stimmen, was Reihenfolge der auf die einzelnen Regierungsjahre (Obelisk) oder aber auf die Eponymen (Monolith mit Eponymencanon) vertheilten Ereignisse betrifft, die zwei bezw. drei Monumente durchaus zusammen. Die nachfolgende Uebersicht mag das auch äußerlich vor Augen stellen:

|     | Eponymencanon.       | Obelisk.                 | Monolith.                             |
|-----|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 860 | Ţab-Bil {            | Beginn der<br>Herrschaft | Beginn der Herrschaft,<br>erstes Jahr |
| 859 | Šarru-ur-niši        | I. Jahr                  | cistos bani                           |
| 858 | Salmanu-ašir, šarru  | II. Jahr                 | eigenes Eponymat                      |
| 857 | Ašur-bil-ukin        | III. Jahr                | Ašur-bil-ukin                         |
| 856 | Ašur-banai-ușur      | [IV. Jahr s. u.]         | Ašur-banai-ușur                       |
| 855 | Abu-ina-'ikal-lilbur | V. Jahr                  | [Abu-ina-'ikal-lilbur]                |
| 854 | Dajan-Ašur           | VI. Jahr                 | Dajan-Ašur.                           |

Und mit der aus Vorstehendem ersichtlichen chronologischen Ordnung und insbesondere derjenigen nach Regierungsjahren, wie sie auf dem Obelisk erscheint, stimmen durchaus auch die uns sonst überkommenen, bezüglichen Monumente Salmanassar's, ich meine seine ausführlichen Annalen, wie sie auf den Stieren des Centralpalastes eingegraben sind, und von denen wir noch die Annalen über das VI. und die folgenden Regierungsjahre bis zum XV (incl.) besitzen. Jahr für Jahr deckt sich der Bericht der Stierannalen (Lay. 46 flg.) mit dem kürzeren des Obelisks (auf das Versehen bei Mén. 114 in Bezug auf die Jahre VIII-X ist bereits oben S. 231 aufmerksam gemacht). Dasselbe gilt endlich in Bezug auf den uns noch erhaltenen Parallelbericht der Stierinschrift über das XVIII. Regierungsjahr: Lay. 13, 12 ff. (vollständiger III R. 5 Nr. 6). Die kürzeren Annalen des Obelisks und die ausführlicheren der Stierinschriften stimmen chronologisch durchaus zusammen. Die Harmonie zwischen Eponymencanon, Obelisk, Monolith und Stierinschriften ist, was Reihenfolge der Eponymen und der Ereignisse betrifft, eine völlige. - Aber haben wir da nicht die Rechnung ohne den Wirth gemacht? denn bezeichnet nicht der Obelisk das IV. Regierungsjahr des Königs als "Eponymat des Dajan-Ašur" (Obel. 45: i-na lim-mu Dajan-A s'ur), während doch die betreffenden, oben skizzirten Ereignisse des IV. Jahres gemäß dem Obelisk diejenigen des Eponymats des As ur-banai-usur sind und während doch anderseits Dajan-Asur vielmehr erst zwei Jahre später (während des VI. Regierungsjahres gemäß der Zählung des Obelisks) Archont war? — Dass hier ein Versehen vorliegt, steht fest \*), und dass dieses Versehen auf Rechnung des Obeliskschreibers zu setzen, kann unter Vergleichung der Monolithinschrift und des Eponymencanons, welche beide für das IV. Jahr den Ağur-banai-usur als Archonten verzeichnen, einem Zweifel ebenfalls nicht unterliegen. Dass der Grund dieser Abnormität die Absicht des Königs gewesen sei, seinen Tartan Dajan-Asur dadurch zu ehren, dass das Jahr, in welchem er die Eponymie bekleidete, ausnahmsweise auch in der Inschrift nach seinem Namen bezeichnet werden sollte, und dass der Redacteur der Inschrift sich dieses Auftrages ungeschickt entledigte (Gutschm. 105), will mir nicht einleuchten. Wie der Obeliskschreiber, wenn er wollte, sich der Erwähnung des Feldmarschalls ganz mit Geschick zu unterziehen wußte, wissen wir aus dem Berichte über die Feldzüge des 27., 28. und 31. Jahres (Obel. 141 flg.; 149; 175 flg.). Es wird jenes vielmehr auf nichts als auf eine einfache Verwechselung der beiden gleicherweise mit Ağur zusammengesetzten Namen: Ašur-banai-usur und Dajan-Ašur hinauskommen, von denen der letztere, der des glorreichen Feldmarschalls, dem Tafelschreiber, wie anzunehmen ist, weit geläufiger war, als der des Anderen. Wie es sich aber auch hiermit verhalten möge: weder die sonstige chronologische Genauigkeit des Obelisks selber, noch auch die Zuverlässigkeit der Angaben der Eponymenlisten über Namen und Reihenfolge der Eponymenlisten wird hierdurch berührt. In Bezug auf diese stimmen vielmehr, von dem offenbaren Versehen des Obeliskschreibers ab-

<sup>\*)</sup> S. G. Smith, the Assyr. epon. can. 192 sq.

gesehen, alle gleichzeitige Monumente (Monolith, Stierinschriften, Obelisk) unter sich und mit den Eponymenlisten zusammen. Die Differenz betrifft wiederum lediglich die Abgrenzung der Eponymengruppen der einzelnen Regierungen gegen einander. Die gleichzeitigen Monumente: Monolith, Obelisk, Stierinschrift lassen nämlich direct oder indirect als das Jahr des Regierungsantritts das Jahr 860, und als das erste, volle Regierungsjahr das folgende 859 erscheinen. Wenn nun auf der Liste (Can. I) als dieses erste volle Regierungsjahr durch den Trennungsstrich das nächstfolgende Jahr 858 bezeichnet wird, so hat dieses (s. schon oben) lediglich und ausschließlich in dem Umstande seinen Grund, daß dieses Jahr dasjenige des Archontats des Königs selber (Salmanu-asir) war und der Tafelschreiber, der bis Tigl. Pil. II (745), aber excl., als Jahr I der neuen Regierung das Jahr des Archontats des Königs selber betrachtete, auch hier, bei Salmanassar, als Jahr I das Jahr seines Eponymats (858) setzte.

Kehren wir nunmehr zu Asurnaßirhabal zurück, so combinirt auch er in seiner nicht im engeren Sinne annalistischen, sondern in der Weise von Salmanassar's Monolith auch sonst stilisirten großen Inschrift ina šurrat šarruti und ina maḥri'i pali (s. o. S. 312). Es fragt sich : hat auch er einen Unterschied zwischen beiden gemacht, oder fällt wirklich bei ihm die šurrat sarruti mit seinem ersten Regierungsjahr zusammen? Wir sind auf Grund der einzigen uns erhaltenen bezüglichen Inschrift nicht im Stande, hierauf eine definitive Antwort zu geben. In der Geschichtsdarstellung (I, 43 ff.) führt auf eine Scheidung nichts; denn der Bericht über den Zug gegen die Nummi, das Land Kirruri (sammt Kirzan und Chubuskia), endlich gegen Kirchi ist ein einheitlicher, der sich nicht spalten läßt (anders wie dieses bei Salmanassars Mono-

lith der Fall war s. o.). Und was folgt, wird ausdrücklich durch ina lim-mí an-ni-va ina arah Abu jum XXIV "in demselben Archontate, am 24. des Monats Ab" (I, 69) als noch in dasselbe Jahr treffend bezeichnet. Soweit die publicirten Documente reichen, können wir also nur sagen, dass Asurna 3irhabal einen in diesem Falle genauer zu präcisirenden Unterschied zwischen "Beginn der Regierung" und "I. Regierungsjahr" nicht machte; lediglich, dass das Jahr 884 das Jahr I seiner Regierung war, lässt sich aussagen. G. Smith's gegentheilige Annahme (Can. p. 79), sofern er die angeführte Notiz I, 43 auf das I. Jahr = 885; die andere I, 69 auf das II. Jahr = 884, deutet und als III. Jahr (I, 99)das "eigene Archontat" des Königs = 883 gezählt wissen will, an sich unwahrscheinlich, scheitert an der, wie wir meinen, falschen Auffassung des anni als "nächstes", statt als "dieses". Auch wenn, was wir dahingestellt sein lassen müssen, surrat sarruti nicht noch besonders unterschieden und als in das vorhergehende Jahr 885 fallend betrachtet ward, ist doch Jahr I immer das Jahr 884 (Epon. A šur-sízi b-a ni).

4. Das Resultat also ist, dass während die Eponymenlisten bei den Regierungen des Asurnaßirhabal und Salmanassar II das Eponymenjahr des Königs zugleich als dessen erstes (volles) Regierungsjahr erscheinen lassen, die eigen en Inschriften der beiden Könige bereits das vorhergehende als dieses erste Jahr ausweisen, so dass also im Gegensatze zu den Canones Asurnaßirhabal's I. Jahr bereits 884 (statt 883), Salmanassar's I. Jahr bereits 859 (statt 858) anzusetzen wäre. Ob diese Uebung auch bei den Nachfolgern Salmanassar's (bis Tigl. Pil. II) bestanden\*), läst sich mit

<sup>\*)</sup> G. Smith, the Ass. eponym canon p. 206 nimmt dieses an ("I have assumed, that in general the accession of a king was two years before his eponymy").

Sicherheit nicht mehr entscheiden, da uns beweiskräftiges Material hierfür dermalen nicht zur Verfügung steht; doch s. u. Sein Sohn Sam ši-Bin datirt auf seiner Stele lediglich nach Jahren (I-IV), ohne gleichzeitige Namhaftmachung der Eponymen, ist also für unsern Zweck unbrauchbar. Von dessen Nachfolger Binnirar sind annalistische Berichte überhaupt nicht auf uns gekommen. Von den drei folgenden Königen (Salmanuašir, Ašur-dan-il\*), Ašur-nirar) endlich besitzen wir überhaupt keine Inschriften. Von Privatdocumenten ferner kennen wir ein Thontäfelchen aus der Eponymie des (Königs) Šamši-Bin d. i. 823; sowie drei solche aus der Regierung des Binnirar: 1) Mannu-ki-Ašur (794), 2) Musallim-Adar (793), 3) Balatu (787) s. Smith 81 flg. Der Eponymus Bil-dan-ilu, rab-bi-lub (Sm. Bil-daan, rab-bitur (?)), ist offenbar der gleiche des Jahres 750 unter Asurnirar; dasselbe gilt von Sin-sallim-ani von Rasappa (Rezeph) 747 und Nabu-danin-anni, dem Tartan, 742, dieser bereits unter Tiglath-Pileser II (Sm. 83 flg.). Gereichen nun auch die letzteren Daten der Glaubwürdigkeit der Angaben insbesondere der Verwaltungsliste über die Aemter, die die Eponymen verwalteten, zur Bestätigung und Rechtfertigung, so können doch weder sie noch überhaupt die angeführten Daten zu der Erhärtung der chronologischen Zuver-

<sup>\*)</sup> Aus der Regierung Asurdanil's verzeichnet Smith a. a. O. 82 ein Siegel des Asurbilußur von Rasappa, und er sieht in diesem den Archonten des Jahres 775. Für dieses Jahr kennt nun die Verwaltungsliste allerdings einen Archonten, Gouverneur von Rasappa (Rezeph). Allein der heißt dort [Nirgal]-íšší-íš, und den Ašur-bil-usur führt der Canon I für das Jahr 772 auf, ihn zugleich als Gouverneur von Kal-hi d. i. Chalah bezeichnend. Wenn also der Name Ašur-bil-usur wirklich auf dem Siegel steht, so stammt das Siegel von einem anderen, zunächst nicht weiter bekannten Archonten dieses Namens. Der Eponymus zur Zeit des Bin-nirar (797: Ašur-bil-[usur]), kann natürlich nicht gemeint sein, da dieser Gouverneur von Kirruri war. Bei dem J. 695 ist nach G. Smith und Fr. Del. statt Ašur (II R., III R.) vielmehr Nabu zu lesen.

lässigkeit der Listen im engeren Sinne verwandt werden, da in welches Jahr näher der betr. Eponymus zu setzen, aus diesen Angaben nicht ersichtlich ist. Ebensowenig erhellt daraus, in welcher Weise die Eponymengruppen gegeneinander abzugrenzen sind, ob also die Regierung eines Königs bei der Zählung mit dem Jahre des Eponymats desselben = Jahr I zu beginnen, der Trennungsstrich somit auch als Regierungstheiler anzusehen ist, oder aber ob bereits das Jahr des demselben vorhergehenden Eponymus als Jahr I der Regierung des Königs anzunehmen ist (G. Smith s. o.). Da die Canones in dieser Hinsicht bis auf Tiglath-Pileser II (excl.) durchaus consequent sind, indem überall und ausnahmslos der Trennungsstrich vor dem Eponymate des Königs steht, was auch von der Verwaltungsliste gilt, und da weiter bei den Regierungswechseln, die sich zur Controle bieten (Asurnaßirhabal und Salmanassar) bei dem einen (Salmanassar) sicher, bei dem zweiten (Asurna3irhabal) wenigstens möglicherweise der Regierungs antritt in das zweite Jahr vor dem Eponymate des Königs fällt, so liegt es nahe, diese Uebung der Canonschreiber auch für die sämmtlichen Regierungen vor 745 (Tigl. Pil. s. sogl.) zu statuiren, in welchem Falle das Jahr des Regierungs antritts dieser Könige je um zwei, das von Jahr I der betreffenden je um ein Jahr hinaufzurücken sein würde (so G. Smith). Die Verwaltungsliste mit ihren chronikartigen Angaben scheint allerdings auf den ersten Blick dieser Ansicht nicht günstig zu sein, indem man dann anzunehmen hätte, dass z. B. Kriegszüge, die scheinbar noch unter die Gruppe der Eponymen der vorigen Regierung verzeichnet sind, nicht auf Rechnung dieses Königs, denn vielmehr bereits seines Nachfolgers zu setzen wären. Indess dürfte sich bei näherer Untersuchung doch herausstellen, dass wenigstens hieraus ein ernstliches Hinderniss nicht erwachsen würde.

Dass statt Binnirar in seinen beiden letzten Jahren vielmehr Salmanassar III in seinen beiden ersten Jahren (783—782) nach dem Lande Itu' gezogen (er zieht auch später noch einmal nach diesem Lande), ist ohne Anstand. Dass statt des Salmanassar III vielmehr Asurdanil hintereinander nach Damaskus und Hadrach (773. 772) zog, derselbe, der später noch einmal nach Hadrach (765) einen Heereszug unternahm, hat nichts Bedenkliches; und endlich, dass Asurnirar nach einem Zuge nach Hadrach und Arpad (755. 754) und nach seiner "Rückkehr" von demselben "im Lande" bleibt (753-750), bietet nichts Auffälliges. Den einzigen Anstoß würde nach meinem Dafürhalten die Zeit des Regierungswechsels beim Regierungsantritte Binnirars III bilden. die letzten drei Jahre vor dem Eponymate des Binnirar (810) hat nämlich die Verwaltungsliste folgende Angaben: 813 Nach dem Lande Kaldi; 812 Nach Babylon; 811 Im Lande. Will man hier nicht noch weiter gehen und auch 813 noch zu der folgenden Regierung ziehen, so muß man annehmen, dass die Züge nach dem Chaldäerlande von zwei verschiedenen Königen hintereinander unternommen wurden: zuerst von Šamši-Bin, dann von Binnirar. Unübersteiglich aber ist auch diese Schwierigkeit nicht, da wir ja an der Eroberung des von Salmanassar belagerten Samarien durch seinen Nachfolger Sargon ein Analogon haben, so dass die Annahme nicht ausgeschlossen wäre, dass Binnirar den von Šamši-Bin im J. 813 begonnenen Zug nach Chaldäa im J. 812 aufgenommen und zu Ende geführt habe. Ja, erwägen wir, dass Binnirar in seiner Platteninschrift (Z. 10. 11 s. KAT. 110) nicht blos sich als erobernd "bis zum großen Meer des Aufgangs der Sonne" d. i. bis zum persischen Meerbusen \*) hin bezeichnet, sondern, dass er im Verlaufe seiner

<sup>\*)</sup> Ich rechtfertige diese Identification an einem anderen Orte.

Inschrift (IR. 35 I, 22-24) noch berichtet, dass šarra-ni ša mat Kal-di kali-šu-nu ar-du-ti 'i-bu-šu "die Könige von Chaldäa insgesammt sich unterworfen hätten "und dass Babilu Bar-sip Kuti ki-ri-pa Bilu Nabu Nirgal lu-u iššu-ni, lu niki illûti...., Babylon, Borsippa, Kutha, die kiripa (?) des Bel, Nebo, Nergal, ihn aufgenommen (?) hätten, und er kostbare Opfer [ihnen dargebracht hätte]"; anderseits, dass die Verwaltungsliste von einem Zuge Binnirars nach Chaldäa-Babylon, wenn nicht an jener Stelle, überhaupt nicht berichten würde, so gewinnt es in der That einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit, dass der Zug, auf den der König in jenen Stellen seiner Prunkinschrift hindeutet, eben dieser Zug im Jahre seines Regierungsantritts (812) war. In diesem Falle würde also auch Binnirar im zweiten Jahre vor seinem Eponymate die Regierung angetreten haben, und würde das Jahr vor seinem Eponymate (810) = 811 sein erstes volles Regierungsjahr sein. Sind aber diese Combinationen richtig, so würde überhaupt kein ersichtlicher Grund vorliegen, für die sämmtlichen Regierungen vor Tiglath-Pileser ein andere Uebung in der Anbringung des Trennungsstrichs anzunehmen. Demgemäß wären sämmtliche volle Regierungsjahre der betr. Könige um ein Jahr hinaufzurücken; die Regierungsantritte aber durchweg für das zweite Jahr vor dem Eponymate des Königs anzusetzen, also dass (G. Sm.) der Regierungsantritt der einzelnen Könige in dieser Weise chronologisch zu fixiren wäre: Tuklat-Adar 891; Asurna 3irhabal 885; Salmanassar II 860; Samši-Bin 825; Binnirar 812; Salmanassar III 783; Asurdanil 773; Asurnirar 755; Tiglath-Pileser II 745.

Mit Tiglath-Pileser II (745—727) tritt insofern ein Wandel ein, als die gleichzeitigen annalistischen Berichte nunmehr abermals den Eponymenlisten zur Seite treten und wie-

derum die Controle ermöglichen. Von nun an wird zunächst in Can. I ohne jedes Schwanken das Jahr des Regierungsantritts auch als I. Jahr der neuen Eponymenserie gezählt: der Trennungsstrich steht jetzt durchweg vor dem Jahre des Regierungsantritts. Can. II, III und IV schwanken in ihrer Zählung als Jahr I zwischen dem Jahre des Regierungsantritts, dem I. vollen Regierungsjahre und dem Jahre, da der König das Eponymat bekleidete, s. über diese Differenzen der Canones schon oben. Hier beschäftigt uns lediglich noch die durch die anderweitigen Denkmale an die Hand gegebene Controle ihrer Angaben. Dass Can. I mit der Verwaltungsliste in der Zahl der Eponymen und der Abgrenzung derselben nach unten und oben, was die Regierungsdauer der Königs betrifft, durchaus sich deckt, ist schon bemerkt; beide ziehen zugleich das Jahr des Regierungsantritts als Jahr I zu der Regierung Tiglath-Pilesers hinzu, dieses in Uebereinstimmung mit der Rechnung des Königs selber, wie sich aus einer Vergleichung der Notizen der Verwaltungsliste mit den Berichten der Annalen ergiebt, soweit diese erhalten und chronologisch sicher einzugliedern sind. Eine solche Vergleichung ist bei Jahr II an die Hand gegeben. Annalen Jahr II: Zug nach [Namri...] mat Bit-Zatti (Satti?), mat Bit-Abdadani, mat Bit-Sangi (Lay. 52, B. 7. 8 vgl. II R. 67, 29 ff.) = Epon. Bil-dan-ilu 744 : Zug nach Namri. Dass das Jahr 728 das letzte volle Regierungsjahr und 727 das Jahr des Regierungsantritts des folgenden Königs Salmanassar war, wird bestätigt durch das von Smith entdeckte und von mir soviel wie möglich in der Originalform veröffentlichte Bruchstück einer Eponymenliste mit Beischriften (Jahrbb. für prot. Theol. 1875 S. 324\*). Denn hier wird für das Jahr

<sup>\*)</sup> F. Delitzsch hat dasselbe in der neuen Ausgabe seiner Lesestücke S. 94 Z. 43-47 an der betreffenden Stelle der größeren Liste angeschlossen.

727 (Bilcharran-bil-usur) angemerkt: "Salmanassar setzt sich auf den Thron \*\*). Dieses Fragment bestätigt auch die Angabe von Can. I in Bezug auf die Dauer seiner Regierung; denn auch es setzt nach dem Eponymate des Jahres 723 d. i. aber des Archontats des Königs Salmanassar selber, den Trennungsstrich, wie jener, läßt also Sargon erst 722 zur Regierung kommen. Bezüglich der Regierungsjahre dieses Königs und ihrer Uebereinstimmung mit der Zählung und Ordnung der Eponymenlisten, welche beide gleicherweise das Jahr 722 als das Jahr des Regierungsantritts und Jahr 721 als I. Jahr erscheinen lassen, s. o. S. 315, wo auch die Ausnahme, welche das Louvretäfelchen repräsentirt (Jahr I = 722), angemerkt ist. Die Annalen des Königs, welche ausschließlich nach Regierungsjahren, nicht oder nicht zugleich nach Eponymen datirt sind, liefern für unsern Zweck keine Ausbeute. Dasselbe gilt von Sanherib, dessen Zählung nach Regentenjahren gemäß den datirten Thontäfelchen im Uebrigen ganz wie bei Sargon mit dem Jahre nach dem Regierungsantritte, mit des Königs erstem vollem Regierungsjahre (I = 704) beginnt, jedoch mit den, oben ebenfalls angemerkten, Ausnahmen (I = 705). Auch von Asarhaddon und Asurbanipal sind bestimmte Datirungen nach Regierungsjahren in ihren eigenen Inschriften, aber auch sonst, uns nicht überkommen. Unter allen Umständen wird Can. I, der durchweg von Tiglath-Pileser's Regierungsantritt (745) an den Trennungsstrich vor dem Jahre der Thronbesteigung anbringt \*\*), von den sonsti-

<sup>\*)</sup> Hiernach ist auch die Angabe oben S. 50 Anm. \*) zu präcisiren.

<sup>\*\*)</sup> Wo nämlich überhaupt er einen Theilstrich anbringt! Denn wie aus G. Smith, epon. Can. 69 (anders 1868) ersichtlich und wie durch die neue Edition des Canons bei F. Delitzsch bestätigt wird, hat dieser Canon I vor dem J. 668 (= Eponymat des Marlarmi: Asurbanipal bereits "König von Assyrien" [s. oben S. 316 Anm.] vgl. ptolem. Canon:

gen Monumenten (die exceptionellen Fälle als solche außer Betracht gelassen) nicht verläugnet. Ueber die Differenzen, und wie Can. II den Theilstrich, wo es noch anging, vor dem Eponymate des Königs anbrachte (vor 743); anderwärts aber sich (wie Can. IV) mit genereller Vorordnung des Regentennamens half (Sanherib); wie Can. III, sonst mit II gehend, bei Sargon einen zweifachen Strich anbringt : einen vor dem Jahre des wirklichen Regierungsantritts = 722 und einen zweiten vor dem Eponymate des Königs = 719 (dazu noch einen Doppelstrich vor dem Eponymate des Asurachirib = Sanherib 687 s. o.); wie endlich Can. IV in den beiden zur Verfügung stehenden Fällen (744, 704) auch noch bei den späteren Königen seit Tiglath-Pileser II postdatirt (Jahr I = erstes volles Regierungsjahr), bei Sanherib (704) noch durch Präfigirung des Regentennamens dem Leser zu Hilfe kommend, habe ich Weiteres hier nicht hinzuzufügen.

<sup>668</sup> letztes officielles Jahr Asarhaddons als Königs von Babylon) keinen Theilstrich, bietet einen solchen zwischen der Regierung Asarhaddons und Asurbanipals überhaupt nicht. Sollte diese Irregularität mit dem Umstande zusammenhängen, daß, wie wir aus III R. 17 col. I, 4-22 vgl. Assurb. Sm. 4 ff. ersehen, Asurbanipal den Thron Assyriens noch bei Lebzeiten seines Vaters Asarhaddon bestieg, der selber in feierlicher Versammlung die Herrschaft über Assur dem Sohne übergab? - Nach der wichtigen, bislang, wie es scheint, noch gar nicht beachteten Aussage des neuen Königs selber, nämlich dieses auf dem kleinen Thoncylinder III R. 16 Nr. 5, der selber recht eigentlich die Installirungsurkunde des Großkönigs für den babylonischen Vasallenkönig ist, übergab dann Asurbanipal seinerseits seinem Bruder Samul-šum-ukin (Sammughes) und zwar in der Stadt Babylon selber, wohin er sich begeben (a-na Babilu i-ru-uv-va), die Herrschaft über Babel. Die entscheidenden Worte lauten Z. 39 flg. : Samul-šum-ukin aḥu ta-lim-ja a-na šarru-u-tu Babilu (DIN.TIR.KI.) ap-ki-id d. i. "Den Samul-sum-ukin, meinen leiblichen Bruder, betraute ich mit der Herrschaft über Babel". Im Verlaufe wird alsdann (Z. 49) Samul-šum-ukin bereits als šar Babilu "König von Babylon" titulirt. Ueber ahu talimu "leiblicher Bruder" s. Friedr. Delitzsch zu G. Smith, chald. Genesis, übers. Leipz. 1876 S. 272 Anm. 1.

Blicken wir auf unsere bisherige Betrachtung zurück, so hat sich als das Resultat der an den Eponymenlisten geübten inneren Kritik ergeben:

- 1) dass in Bezug auf Zahl und Reihenfolge der 228 Eponymen zwischen den sämmtlichen uns überkommenen fünf, sechs und sieben Exemplaren der Listen auch nicht die geringste Differenz und nicht das leiseste Schwanken sich aufzeigen läst;
- 2) dass die faktisch vorhandenen Differenzen a) eines Theiles lediglich imaginärer Art sind (Vorordnung des Namens Sanherib in Can. II und IV); oder aber b) die Abgrenzung der einzelnen Eponymengruppen gegen einander zum Zwecke der Bestimmung der Regierungsdauern der Könige d. h. die Setzung der Theilstriche beschlagen, Differenzen, welche aber ihre genügende Erklärung finden einmal in dem Schwanken der Könige selber in der Zählung der Regentenjahre (bald erstes volles Jahr = J. I, bald Jahr des Regierungsantritts = J. I); anderseits in dem augenscheinlichen Streben der Tafelschreiber, durch die Setzung des Theilstriches vor dem Jahre des königlichen Eponymats, das gemäß älterer Uebung in die allerersten Regierungsjahre des Herrschers (sicher nicht über das zweite volle Jahr abwärts) fiel, die folgende Gruppe der Eponymen auch als solche des und des Königs zu charakterisiren;
- 3) daß diese Differenzen solche sind, welche die Zuverlässigkeit der Listen als Eponymenlisten und die Eigenschaft derselben als chronologischer Fundamentallisten in nichts berühren.

## II. Aeufsere Kritik der Eponymenlisten.

## A. Die Eponymenlisten und der ptolemäische Canon.

Unsere bisherige Betrachtung hat ergeben, daß auch nicht bei einem einzigen der sämmtlichen 228 Eponymen über

seine Stelle in der Liste ein Schwanken und eine Ungewissheit Statt hat: die Liste ist in sich fest gefugt und ohne jede Lücke. So fragt sich nun, wie ist diese Reihe in ihrer Gesammtheit chronologisch unterzubringen, wie ist sie in die Zeit überall einzuordnen? — Anhaltspunkte geben hier die Königsnamen: Tiglath-Pileser, Sargon, Sanherib und Asarhaddon, welche als solche assyrischer Könige durch die Bibel, theilweis auch durch die Berichte der Griechen, sowie des chaldäischen Geschichtsschreibers Berossus längst bekannt sind. Allein die bezüglichen Angaben sind theils nicht bestimmt genug, theils sind deren chronologische Voraussetzungen selber nicht zweifellose und verläßliche, so daß man sich nach einem andern Anhalt wird umzusehen haben. Den bietet uns nun in der allererwünschtesten Weise der sog. Canon des Ptolemäus. Derselbe bezieht sich zwar nicht direct auf die Assyrer, denn vielmehr auf die Babylonier, deren Könige er nach der Dauer ihrer Regierungen von 747 = erstes Jahr des Nabonassar an genau verzeichnet. Nun aber ist gerade seit diesem Zeitraume, wie wir sonst wissen, die Geschichte Assyriens mit derjenigen Babyloniens auf das Engste verknüpft und verquickt. Wiederholt erscheinen die Könige von Assyrien auch als Könige von Babylon, so Sargon = Arkean und Asarhaddon = Asaridin \*).

<sup>\*)</sup> An der Identität der betreffenden Persönlichkeiten des "Canons" und der sonstigen Quellen zweifelt jetzt kein Sachkundiger mehr. Auch was die Identität des Elibus des Berossus und des Belibus des Canons, die unter Anderen auch der besonnene M. v. Niebuhr behauptet hatte und welche ihm ins Angesicht Gutschmid in den Jahn'schen Jahrbüchern (1860) als "an sich schon mislich genug" bezeichnet hatte, wird von dem Letzteren mit Nichten mehr beanstandet; fühlte er sich doch im Gegentheil im Jahr 1870 veranlaßt, in dem Literarischen Centralblatt dieses Jahrg. Sp. 1157 "ausdrücklich zu bemerken, daß er sich der Identität der Könige Elibos und Asordanios bei Berossos mit Belibos und Aparanadios im Ptolemäischen Kanon längst nicht mehr verschließe"! Es steht wohl

Da nun wiederum, wie wir oben S. 315 Anm. gesehen haben, auf mehreren uns erhaltenen datirten Täfelchen des ersteren von beiden, des Sargon, dem Jahre des Königs als "Königs von Assyrien" das weitere ebendesselben als "Königs von Babylon" beigefügt ist, so leuchtet ein, daß wie die Daten der Täfelchen, so die Eponymenlisten, die ja wieder mit diesen correspondiren, mit dem ptolemäischen Canon in chronologische Concordanz zu bringen sind (s. den ptolem. Canon sammt diesen doppeldatirten Thontäfelchen KAT. 332 flg.). Aus der Parallelisirung ergiebt sich nun, daß Jahr I des Sargon als "König von Babylon" = Jahr XIII desselben als "König

anzunehmen, dass er sich nicht minder auch der Anerkennung der Identität des Mardokempados mit dem Merodach-bal-adan "längst nicht mehr verschliefst", welche er 1857 der "herrschenden Ansicht" zum Trotz für eine von ihm für "irrig gehaltene" erklärte, dieses nicht ohne sofort in seinem Urtheil von einem ihm Secundirenden pflichtschuldigst überboten zu werden. - Die Sache selber angehend, ist zu constatiren, daß nunmehr von den 19 Namen der babylonischen Könige des Canons seit Nabonassar d. i. Nabunasir die sämmtlichen bis auf die drei: Νάβιος (Nάδιος?), Pηγέβηλος und Κινηλάδανος (??), monumental sei es als Namen der betreffenden Könige von Babylon selber, sei es sonst constatirt sind vgl. ABK. 164 ff. Denn 1) ist auch Χίνζιρος als Ukin-zir inzwischen wirklich auf den Monumenten und dazu als Name eines babylonischen Herrschers gefunden s. Jahrbb. für prot. Th. 1875 S. 322; 2) ist Hooog in der Aussprache Pûlu (Pu-u-lu) als ein assyrischer Eigenname auch monumental aufgezeigt, s. ebend. 1875 S. 323; 3) ist Ἰλλοαρούδαμος d. i. Evîl-Merodach als Avil-Marduk inschriftlich und urkundlich als Name des betreffenden Königs belegt (s. u.); endlich 4) vermag ich den von mir fälschlich als Ilu-'illu gedeuteten Königsnamen Ἰλούλαιος als einen wirklichen assyrischen Namen in der Aussprache Ulul-ai d. i. "der vom Monat Elul" (wie schon Gesenius den entsprechenden phönicischen Namen richtig erklärte) auch monumental nachzuweisen, nämlich auf dem Contracttäfelchen III R. 47 Nr. 3 Z. 2, wo der Name mit dem Ideogramm für den Monat Elul (s. die Monatsliste bei Norris p. 50; F. Del. assyr. Lesest. 2. A. S. 70) und mit dem phonetischen Auslaut ai geschrieben wird. Es ist somit ein Name wie der des assyrischen Eponymus des Jahres 671: Tíbit-ai d. i. nder vom Monat Tebet" (מבחי).

von Assyrien" = Jahr des Eponymus Mannu-ki-Ašur-lih der Eponymenlisten ist. Sargon's erstes Regierungsjahr als König von Assyrien trifft dann in das Jahr 721 (Epon. Nabutariß). Damit sind mit einem Schlage auch alle übrigen Eponymen chronologisch fixirt, vom ersten des Jahres 893 an bis zum letzten des Jahres 666; zugleich sind damit für den Ansatz der Regierungsdauern der Könige gemäß den Trennungsstrichen der verschiedenen Canones die bestimmten Anhaltspunkte gegeben. Die so fixirte assyrische Eponymenliste dient wieder dem ptolemäischen Canon zur erwünschtesten Rechtfertigung und Bestätigung. Denn wenn der ptolemäische Canon für das Jahr 680 einen Regierungswechsel verzeichnet, so erfahren wir aus den Eponymenlisten, dass dieses Jahr das erste volle Jahr des assyrisch-babylonischen Königs Asarhaddon ist, der als Asaridin auf dem ptol. Canon selber erscheint. Die gegenseitige Coincidenz der Daten läßt sich endlich noch durch den Hinweis auf das Jahr 704 darthun, für welches der ptolem. Canon das erste Jahr eines Interregnums verzeichnet, während wir aus den Eponymenlisten wissen, dass dieses Jahr dem ersten vollen des Sanherib entspricht, der niemals selber officiell König von Babylon war. So leistet der ptolemäische Canon dem Assyriologen ein Doppeltes: er fixirt die Eponymenreihe in der gesammten chronologischen Jahresfolge und bestätigt im Einzelnen die Richtigkeit seiner Aufstellungen. Anderseits erhalten auch seine chronologischen Ansätze durch die Eponymenlisten in mehreren Fällen ihre ausdrückliche Bestätigung und Rechtfertigung. Ja, noch mehr! Wie der ptolemäische Canon den assyrischen Eponymencanon astronomisch fixirt, so wird er selber durch jenen wieder astronomisch bestätigt! Das Letztere ist zunächst zu zeigen.

## B. Der Eponymencanon und die Sonnenfinsterniss vom 15. Juni 763 v. Chr.

Bei dem Archonten Pur-il(an)-sa-gal-'i\*) von Gozan unter dem König Asurdanil von Assyrien, dem zweiten Vorgänger des biblischen Tiglath-Pileser, findet sich II Rawl. 52 Obv. col. II Z. 7 vgl. F. Del. ass. Lesest. 2. A. S. 93 Z. 7 die Notiz: "Im Monat Sivan erlitt die Sonne eine Verfinsterung" (KAT. 326 flg.). Gemäß der Fixirung des Eponymencanons durch den ptolemäischen Canon muß das Eponymat des Purilsagal'i in das Jahr 763 v. Chr. fallen. Ist der Eponymencanon also ein wirklich zuverlässiger, so muß im assyrischen Monat Sivan des Jahres 763 eine für Niniveh, wie man vermuthen darf, mehr oder weniger totale Sonnenfinsterniss Statt gehabt haben. Und dem ist so. Gemäß einer durch Herrn P. Lehmann, Astronom bei dem k. Jahrbuchs-Institut zu Berlin, angestellten Berechnung hat, in gänzlicher Bestätigung der Annahmen und Angaben Sir Henry Rawlinsons, der Astronomen Hind und Airy, unter dem 15. Juni 763 vor Chr. gemeiner, bürgerlicher Zeitrechnung eine für Niniveh und Umgegend nahezu totale Sonnenfinsterniss stattgefunden. Herr P. Lehmann schreibt mir darüber das Folgende:

"Behufs Untersuchung der Sonnenfinsternifs von Niniveh im Jahr — 762 astronomischer Zeitrechnung berechnete ich aus Hansen's Mond- und Leverrier's Sonnentafeln die folgenden Daten:

Jahr - 762, Juni 14 TAeq. m. Zt. Greenw. @ Länge @ Breite H.-Par. ⊙Länge ORad. vect. 730 4'41,9"  $+0^{\circ}27'20.5''$ 17h18m3s60'9,7" 74026'54.1" 0,007286 18 30 3 73 48 40,6 23 17,1 29 45,7 8,4 19 42 3 74 32 37,3 19 13,7 7,1 32 37,3 0,007282 20 54 3 75 16 31,9 15 10,2 5,8 35 28,9 6 3 76 0 24,4 11 6,8 4,4 38 20,5 0,007277 außerdem für Juni 14 19h 42m3s:

<sup>\*)</sup> Ich umschreibe so rein nach den gebräuchlichsten Werthen der betr. Zeichen den mir seinem Sinne nach völlig unverständlichen Namen. Smith lieh ihm auf Grund mir unbekannter ideogrammatischer Deutung der ersten beiden Zeichen und unter Substituirung des assyrischen Sinnwerthes rab (statt gal) den Namen Esdu-sa-rab-'i (?).

⊙Breite = -0,05", Schiefe d. Ekl. = 23°48′12,3", ⊙Decl. = +22°53′30,1", die ⊙Aequ.-H.-Par. wurde = 8,70" gesetzt.

Aus diesen Werthen ergab sich für dieselbe Zeit, mit Beibehaltung der in Hansen's Theorie der Sonnenfinsternisse eingeführten Bezeichnungen:

 $N' = 88^{\circ}55'40,4''$  h =  $6^{\circ}42'17,7''$  log n = 9,758525 log Sin fi =  $7,661061_n$  u'<sub>i</sub> = +0,010933  $\gamma = +0,319082$   $\mu = 298,412^{\circ}$ .

Hiermit berechnete ich unter anderen die südliche Grenzeurve der totalen Finsterniss und fand für die beigesetzten Stundenwinkel die folgenden Punkte:

| Stw.      | östl. L. v. Gr. | nördl. Br. |
|-----------|-----------------|------------|
| $324^{0}$ | 37,830          | 36,760     |
| 328       | 40,49           | 37,54      |
| 332       | 43,14           | 38,25      |
| 336       | 45,77           | 38,88      |
| 340       | 48,39           | 39,42      |

Setzt man die Lage von Niniveh = 43,08° ö. L. v. Gr. und 36,3° nördl. Br., so folgt aus dem Vorhergehenden, dass Niniveh selbst nicht ganz 2 Grad südlich von der Zone der totalen Finsterniss gelegen ist.

Die weitere Rechnung ergab:

Mitte der Finsternis = Juni 15 10<sup>h</sup>5<sup>m</sup> Vorm. w. Zt. Niniveh

Dauer der , = 2 St. 43 M.

Größte Phase der Finsternis = 11,2 Zoll.

In der "Darlegung der theoretischen Berechnung der in den Mondtafeln angewandten Störungen" findet Hansen in den Säcularänderungen Unterschiede mit denen, welche seinen Mondtafeln zu Grunde liegen.

Aehnlich wie Hansen es für die dort angeführten chronologischen Finsternisse gethan hat, ermittelte ich den Einfluss dieser Aenderungen auf die hier behandelte Finsternis und fand für die Länge von Niniveh eine Verschiebung der Centralcurve der Finsternis in der Breite:

 $\delta \varphi = 14,61 \ \delta l + 57,77 \ \delta b$ ;  $\delta l = +0,0950^{\circ}$ ;  $\delta b = -56,7''$  mithin  $\delta \varphi = +28'$ . Die Curve würde also hiernach  $^{1}/_{2}$  Grad von Niniveh ab nach Norden rücken.

Nimmt man dagegen nach Hansen's Anführung eine Aenderung in der Knotenbewegung von 12" an, so gestalten sich, wie bei den erwähnten chronologischen Finsternissen, auch hier die Umstände durch solche Annahme günstiger, indem damit  $\delta \varphi = -27$  wird, in Verbindung mit der früheren Aenderung  $\delta \varphi = +1$ .

Für Niniveh selbst kann man nach Obigem, den Durchmesser der Sonne = 12 Zoll gesetzt, eine Verfinsterung der Sonne von 11,0 bis 11,4 Zollen annehmen, d. h. eine Verfinsterung, die, wenn auch nicht ganz total, doch in jedem Falle so bedeutend ist, um hellere Sterne sichtbar werden zu lassen, und die mithin der Angabe ""Die Sonne erlitt eine Verfinsterung"" vollkommen entspricht."

Rein astronomisch würde auch die Sonnenfinsterniss vom 13. Juni 809 in Betracht kommen können, welche nach Herrn Lehmann eine ringförmige, für die Länge von Niniveh fast eine totale war, und für Niniveh überhaupt nahezu unter denselben Umständen stattfand, wie die erstere, wenn letzteres auch bei derselben um ein Geringes weiter von der Centralcurve entfernt lag. Die Mitte dieser Finsterniß fand statt am 13. Juni 809 um 9 Uhr 41 Minuten Vormittags; ihre Dauer betrug 2 Stunde 55 Minuten, die größte Phase 11,1 Zoll, und der nächste Abstand des Ortes Niniveh von der südlichen Grenze der ringförmigen Verfinsterung 2 Grade. Dieselbe muß aber für unsern Zweck hinter jener ersteren entschieden zurückstehen, da einmal lediglich bei der ersteren (763) die Continuität der Eponymenlisten gewahrt bleibt, anderseits dieselbe auch die Eponymenlisten mit dem ebenfalls astronomisch fixirten Canon des Ptolemäus (747 ff.) zusammenklammert (die Sonnenfinsterniss vom J. 763 würde in diesem Jahre auch nach dem in den Eponymenlisten rückwärts fortgesetzten ptolem. Canon Statt gehabt haben). Das Gewicht dieses Argumentes hat Oppert auch seinerseits gefühlt, und er ist so bestrebt gewesen, dem bei seiner Einordnung an sich völlig in der Luft schwebenden, weil von den übrigen Eponymen losgerissenen, von ihm durch die Finsterniss vom J. 809 äußerlich fixirten Stück der Eponymenliste einen größeren Halt durch eine zweite (die dritte) Sonnenfinsterniß, diejenige vom 2. Juni 930, zu geben, auf welche der Bericht über Asurna-Birhabal's Thronbesteigung anspielen soll. Allein wenn auch diese Finsterniss (930) an sich eine nahezu totale war, so war dieselbe doch für Niniveh eine sehr unbedeutende und wurde dort vielleicht gar nicht einmal bemerkt. Nach Herrn Lehmann betrug bei dieser Finsterniss, deren Totalitätszone durch einen Theil des heutigen nördlichen Russland zog,

die größte Verfinsterung für Niniveh noch nicht ganz 4 Zoll, so dass mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass dieselbe an jenem Orte überhaupt nicht beachtet wurde, da eine Veranlassung, von selber darauf zu merken, in damaliger Zeit nicht vorlag. Dazu - was die Hauptsache ist - ist in Wirklichkeit an der betreffenden Stelle der Inschrift von einer Verfinsterung der Sonne überhaupt keine Rede! Stelle, um die es sich handelt, ist eine solche der großen Monolithinschrift Asurnaßirhabals und lautet col. I, 43 flg. also: Ina šur-rat šarru-ti-ja ina maḥ-ri-i pal-ja ša Ša-mas dajan kibrâti sa-lul-su taba 'ili-ja isku-un-va ina kussi šarru-ti rabi-iš u-ši-bu d. i. "Im Beginne meiner Herrschaft, in meinem ersten Regierungsjahre (geschah es), dass die Sonne, die Herrscherin der Welt, ihren guten Schatten auf mich warf und ich voller Majestät auf den königlichen Thron mich setzte. "In Bezug auf diese Stelle schrieb ich 1872 (s. KAT. 305): "Wie man sieht, spricht der König lediglich von einem salul = לַצְל d. i. "Schatten", nicht von einer "Verfinsterung" d. i. salmu = צלם \*). Auch in der Variante, die zufällig zu der Stelle existirt und welche zu salul das entsprechende Ideogramm bietet, erscheint nicht AN.MI, das Ideogramm für die Sonnenfinsternifs (Verwaltungsliste Rev. 7 vgl. II R. 49, 42), sondern ein Ideogramm, welches lediglich "Dunkel", "Schatten" bedeutet." Wenn ich dann fortfuhr: "hiernach ist es also 1) zweifelhaft, ob im J. 930 in Niniveh die Sonnenfinsterniss sichtbar war; 2) nicht minder, ob der König überhaupt eine solche in Aussicht genommen", so hat nicht bloss Nr. 1 durch die Erhebungen des Herrn Lehmann seine völlige Bestätigung erhalten, sondern es kann 2) jetzt auch überhaupt einem Zweifel gar nicht mehr unterliegen, dass an der betreffenden Stelle eine Sonnenfinster-

<sup>\*)</sup> Statt salmu lies übrigens atali s. III R. 58 Nr. 8 Z. 50; auch ist das Citat II R. 49, 42 zu streichen.

niss nicht in Aussicht genommen ist. Wenn Assurb. Sm. 267, 72; 294, d von Wäldern die Rede ist, ša su-lulši-na rap-šu d. i. "deren Schatten weit (groß)", so wird schon hier Niemand an eine "Verfinsterung" denken; wenn es aber - in völliger Parallele mit der in Rede stehenden Stelle - ebend. 309, 43 von ein Dutzend Göttern und Göttinnen, unter ihnen Asur, Nebo, die Istar von Kitmur und die Istar von Arbela, heisst, dass sie su-lul-šu-nu ..... 'ili-ja [iš-ku-nu] d. i. "ihren guten Schatten auf den Asurbanipal geworfen hätten", so sieht Jeder ein, dass es einfach absurd wäre, hier an eine Verfinsterung im astronomischen Sinne zu denken, und dass die einzig adäquate Deutung des sulul bezw. salul die ist, welche das Wort im Sinne von "Schirm", "Schutz", also in dem Sinne nimmt, in welchem (s. KAT. a. a. O.) in den Achämenideninschriften das parallele sillu "Schatten" hebr. צל, nämlich in der Redeweise ina silli ša Ahurmazda' "im Schirme Auramazda's", so oft vorkommt. Dieses wohl auch der Grund, warum Oppert ganz neuerdings, wenn ich recht sehe, von der Heranziehung der Sonnenfinsternis des Jahres 930 stillschweigend Abstand nimmt, - damit freilich auch der einzigen scheinbaren Stütze seiner vom assyriologischen Standpunkte aus völlig willkürlichen Beziehung der Sonnenfinsternis vom Sivan des Archontats des Purilsagal'i auf die Eklipse des Jahres 809 statt auf diejenige des Jahres 763 sich begebend. Das Resultat unserer Betrachtung faßt sich dahin zusammen: der assyrische Eponymencanon, so wie er vorliegt, deckt sich kraft seiner astronomischen Fixirung absolut mit dem astronomisch fixirten Canon des Ptolemäus.

## C. Die Hypothese einer Unterbrechung der Eponymenlisten.

Wie der ptolemäische Canon, der als das letzte Jahr des Sargon das J. 705 verzeichnet, den König Sanherib also noch

im J. 705 (s. o.) zur Regierung kommen läst, während derselbe Sanherib nach der Bibel bereits im J. 714 (traditionelle Rechnung) in Juda mit einem assyrischen Heere stand, kommt natürlich auch der, wie wir gesehen haben, mit diesem faktisch identische assyrische Eponymencanon mit der Chronologie der alttestamentlichen Königsbücher, wie in diesem, so auch in anderen Punkten in Conflict. Der chronologischen Differenz in Bezug auf Sanherib reiht sich die andere in Bezug anf die Zeit des Tiglath-Pileser-Achaz-Reßin an. Denn während nach der Bibel gemäß der hergebrachten Annahme der Zug Tigl. Pil.'s gegen Pekach in die erste Zeit des Achaz (zwischen 741 und 738) fällt, hatte nach der Verwaltungsliste der betr. Zug "nach Pilasta" im J. 734 statt. Und während endlich nach der Bibel der nordisraelitische König Menahem einem Assyrer Phul, der ins Land gekommen sei, Tribut zahlte, kennen die assyrischen Listen und uns überkommenen Monumente einen König von Assyrien, Namens Phul, überhaupt nicht. Dagegen berichtet uns Tiglath-Pileser in seinen Annalen für das J. 738, daß er von einem samarischen König Menahem Tribut empfangen habe, während wiederum nach den alttestamentlichen Königsbüchern um diese Zeit ein Menahem überhaupt nicht auf dem Throne von Samarien saß, dort damals vielmehr der aus der Geschichte des Achaz bekannte König Pekach herrschte, dessen die Inschriften Tiglath-Pileser's ihrerseits erst für eine spätere Zeit gedenken und zwar als eines unmittelbaren Vorgängers des Hosea von Israel, der nach der Bibel erst 729 (traditioneller Rechnung) zur Regierung kam (von einem Interregnum zwischen Pekach und Hosea weiss auch die Bibel nichts). Dasselbe wiederholt sich für die ältere Zeit in Bezug auf Benhadad und Hazael von Damask, Ahab und Jehu von Israel (der Leser findet die differirenden Ansätze der Inschriften und der Königsbücher übersichtlich zusammengestellt KAT. 299). Kurzum, die biblische Zeitrechnung der Königsbücher und diejenige der assyrischen Eponymenlisten klafft eben so sehr auseinander, als sich die letztere mit derjenigen des ptolemäischen Canons, wie wir gesehen haben, einfach deckt, während im Uebrigen die Concordanz der Thatsachen zwischen Bibel und Inschriften eine zwar nicht absolute, aber im Großen und Ganzen durchaus befriedigende ist. Das Schlimmste in chronologischer Beziehung ist aber der böse Umstand, dass die biblische Zeitrechnung mit derjenigen der Inschriften auch da collidirt, wo die Inschriften, insbesondere die Eponymenlisten, durch den unparteiischen Canon des Ptolemäus durchaus gerechtfertigt und in ihren Angaben bestätigt werden: nämlich auch bei der Zeit des Sargon und des Sanherib! Nach der Bibel zog Sanherib im 14. Jahre des Hizkia d. i. im J. 714 v. Chr. (traditioneller Rechnung) gegen Juda, während nach dem ptol. Canon erst seit 709 sein Vorgänger Sargon-Arkean auf dem Throne von Babylon sass, den er bis 705 inne hatte, worauf erst dann in Assyrien — gemäß den Inschriften sein Sohn Sanherib folgte, der wiederum nach den Inschriften, erst im J. 701 den Zug nach Juda unternahm. Also ganze 13 Jahre Differenz zwischen Bibel und Inschriften gerade da, wo die Angaben der letzteren durch den ptolemäischen Canon gegen jeden Zweifel sicher gestellt sind, und dazu noch bei einer Partie der biblischen Geschichtsdarstellung, wo diese durch die Scheincontrole, welche die künstlich mit einander in Harmonie gebrachten beiden Zeitrechnungen des nördlichen und des südlichen Reiches an die Hand geben, selbst dem Skeptiker imponiren muß. Man lese nur die Parallelisirungen 2 Kön. 18, 1 ff.:

3. Jahr Hosea's = 1. Jahr Hizkia's = 727

 $7. \quad n \quad = 4. \quad n \quad = 724$ 

 $9. \quad n \quad = 6. \quad n \quad = 722.$ 

Wer möchte es wagen, eine solche Synchronistik anzutasten? - Und dennoch kann sie nicht richtig sein, da dieselbe für das 14. J. des Hizkia d. i. das Jahr des Sanheribzuges auf das Jahr 714 (Andere 712, auch 711) führt, wo nicht Sanherib, sondern Sargon auf dem Throne sass, und da ferner dieser Sanherib seinen Zug urkundlich nicht 714, sondern erst 701, das wäre aber in Hizkia's 27. Regierungsjahre, unternahm! Oppert, dem die beregte Concordanz der beiden der Bibel entgegenstehenden unbefangenen Zeugen begreiflicherweise recht unbequem ist, hilft sich mit einer Umstellung der bezüglichen, von dem Sanheribzuge einerseits, Hizkia's Krankheit anderseits handelnden Kapitel der Bibel und verlegt die Krankheit des Hizkia in dessen 14., den Kriegszug 14 Jahre nach dem 14. Jahre, in das 28. Jahr des Königs (700 nach Opperts Rechnung) - nur schade, dass der Ausspruch über die Errettung des Hizkia aus der "Hand des Königs von Assyrien" und über eine Vereitelung der Belagerung der Stadt (2 Kön. 20, 6) den Bericht über den stattgehabten Eintritt eines solchen Ereignisses oder aber die Ankündigung des Bevorstehens eines solchen voraussetzt, und daß noch obendrein die betr. Aussage nach der Oppert'schen Theorie nicht einmal, sondern zweimal in der Bibel an der unrechten Stelle stehen würde: wie im Buche der Könige steht ja auch im B. Jesaja 36-38 der betreffende, angeblich in die spätere Zeit weisende Bericht über den Kriegszug vor dem andern über die Krankheit des Königs, so daß auch an ein lediglich auf die Schuld eines späteren Abschreibers zu setzendes Versehen nicht zu denken ist.

Muss uns nun schon diese Beschaffenheit der biblischen Chronologie gerade in dem Theile, den wir in jeder Beziehung am genauesten und sichersten controliren können, gegen ihre Ansätze sehr misstrauisch machen, so ist es ja dazu notorisch, dass die scheinbare Concordanz zwischen der israelitischen und judäischen Zeitrechnung bei näherem Betracht selber wieder zum Theil nur eine künstlich erreichte ist, und dass die Discrepanzen nur gewaltsam durch die Annahme von Schreibfehlern in den Zahlen, von Interregnen, die stattgehabt hätten, und wiederum von Doppel- und Mitregierungen, die statuirt werden, beseitigt werden\*). Hatten wir es eben bei den Assyrern mit einer über den Zeitraum von 228 Jahren sich erstreckenden Liste zu thun, welche in der chronologischen Fixirung und Einordnung der Eponymen ohne all und jedes Schwanken dasteht, so haperts bei den Hebräern in gar mannigfacher Weise, und der uninteressirte Forscher wird sich gewiss zweimal bedenken, ehe er sich entschließt, einem solchen Elaborate — auch wenn es nur 100 Jahre jünger eine Liste wie die assyrische Eponymenliste zu opfern. Trotz alledem ists geschehen, und wir haben uns demgemäß mit dem Versuche, die assyrischen Eponymenlisten nach der hebräischen Chronologie der biblischen Königsbücher zu corrigiren, formell auseinander zu setzen.

Die wesentlichsten chronologischen Differenzen zwischen Keilschriften und Bibel für die Zeit von der Zerstörung Samariens 722 v. Chr. an aufwärts sind die folgenden: 1) Auf den Inschriften, nämlich denjenigen Tiglath-Pileser's (745—727), erscheinen die israelitischen Könige: Miniḥimmu Samirinai = Menahem von Samarien, Pakaḥu = Pekach und Ausi' = Hosea in derselben Reihenfolge wie in den biblischen Königs-

<sup>\*)</sup> Wer sich in Kürze über das hier in Betracht Kommende orientiren will, den verweise ich auf Heinr. Brandes, Abhandll. zur Geschichte des Orients im Alterthum, Leipz. 1874 S. 60 ff.

büchern, aber sämmtlich noch unter der Regierung des Tiglath-Pileser; dasselbe gilt von [A-]su-ri-ja-hu mat Ja-hu-di "Azarjah von Juda" und Ja-hu-ḥa-zi mat Ja-huda-ai "Achaz von Juda". In den Königsbüchern werden Menahem und Azarjah gleicherweise in die Zeit vor Tiglath-Pileser und als Zeitgenossen eines assyrischen Königs Phul aufgeführt, der aber von den Eponymenlisten als ein besonderer assyrischer König verläugnet wird. Mit der Darlegung dieser Thatsache ist sofort auch für jeden Harmonisten die von ihm zu lösende Aufgabe gestellt : es gilt für den König Phul in den Listen Raum zu schaffen und anderseits das Vorkommen der beiden älteren israelitisch-jüdischen Könige: Azarjah und Menahem, die beide gemäß der Bibel schon vorher gestorben waren, als Zeitgenossen des Assyrers Tiglath-Pileser begreiflich zu machen. Oppert hat nun die Lösung der ihm so natürlicherweise gestellten Aufgabe in der Weise versucht, dass er eine Unterbrechung der Eponymenliste statuirt und in den leeren Raum den Phul einschiebt, und dass er nicht minder die beiden genannten israelitischen Könige einfach verdoppelt, dem Menahem I zur Zeit des Phul einen Menahem II zur Zeit des Tiglath-Pileser und wiederum dem Azarjah I einen jüngeren Azarjah II beigesellend — beides freilich in Discrepanz mit dem Wortlaute der Bibel sowohl, als der Inschriften; denn wie jene keinen Azarjah II und Menahem II kennt, so wissen diese nichts von einem Azarjah I und Menahem I. Dass solche Verdoppelungen von Regenten und gar in derselben Reihenfolge bei zwei verschiedenen Personen, zumal wenn auf eine solche Verdoppelung d. h. das Vorkommen des anderen Paares an den betr. Stellen der Texte (der Bibel, wie der Inschriften) durch nichts hingedeutet ist (wer 2 Kön. 15, 27-30 liest, wird auf den Gedanken einer Unterbrechung der Regierung des Königs Pekach durch einen

Gegenkönig Menahem, dessen er dann doch wieder Herr geworden wäre, unmöglich verfallen) viel Wahrscheinlichkeit für sich haben, wird kaum Jemand meinen. Es müssen zu einer solchen Annahme schon sehr starke anderweitige Gründe vorhanden sein. Wie steht es nun aber mit diesen? wie steht es vorab mit der Hauptfrage: ist eine solche Unterbrechung der Eponymenlisten den Texten und ihrem Wortlaute gegenüber überall anzunehmen statthaft?

Da die biblische Zeitrechnung, insbesondere des nördlichen Reiches und wiederum dieses gerade in der hier in Betracht kommenden Epoche auch sonst schwankt und zu Bedenken Anlass giebt, so würde die Größe der in den Eponymenlisten anzunehmenden Lücke von vornherein eine unbestimmte sein und so lange eine unbestimmbare bleiben müssen, so lange nicht ein sonstiges Mittel der chronologischen Fixirung der oberen, von der unteren losgerissenen Hälfte der Liste zu Gebote steht. So hat sich denn Oppert nach einem solchen Mittel chronologischer Fixirung umgesehen und ein, alle Anforderungen befriedigendes, in der Sonnenfinsterniss vom 13. Juni 809 gefunden, welche er nunmehr der von uns oben angemerkten vom 15. Juni 763 substituirt, auf diese Weise die Lücke in den Eponymenlisten auf 46 Jahre bestimmend. Indem er dann von jenem Zeitpunkt aufwärts rechnet, gewinnt er für Jehu's Regierungsantritt das J. 887, für Ahab's Tod 900, endlich für seinen Antritt 920 (s. dessen Salomon et ses successeurs Par. 1877 p. 97). Treten wir nunmehr in die Kritik dieser Ansicht ein, so fragen wir zuvörderst: mit welchem Recht entscheidet sich Opp. für die Sonnenfinsterniss vom Jahre 809 und nicht für die vom J. 763? In der Natur der betreffenden Sonnenfinsternisse selber liegt das Recht hierzu nicht, da die scheinbare Stütze der Oppert'schen Ansicht, daß nämlich dann zugleich auch das Jahr 930 durch eine in den

Inschriften angedeutete Sonnenfinsternis fixirt wäre, in Wirklichkeit eine Stütze nicht ist, da einerseits die für Niniveh sehr partielle Sonnenfinsterniss möglicherweise dort überall nicht Gegenstand der Beobachtung war, anderseits in der betreffenden Stelle der assyrischen Inschrift von einer Verfinsterung der Sonne bei näherem Betracht überall keine Rede ist (s. o. S. 340 ff.). Der Grund, sich für jene andere Sonnenfinsterniss zu entscheiden, kann somit nur anderswo liegen, außerhalb der Liste selber. So ist es auch. Maßgebend war für Oppert bei seinen Ansätzen lediglich die Rücksicht auf die Bibel und auf deren chronologische Ansätze. Eine solche Rectificirung der assyrischen Ansätze hat aber vernünftigerweise nur dann Berechtigung für sich, wenn die assyrischen Angaben in sich selber irgendwie zu Beanstandungen Anlass geben, wie das bei den hebräischen, den assyrischen gegenüber, allerdings der Fall ist. Das müssen wir nun des Entschiedensten für die Eponymenlisten in Abrede stellen. Es ist unverkennbar und längst bemerkt, dass die Reihenfolge der Eponymen, sieht man auf die Aemter, die die betreffenden Personen verwalteten, eine durchaus nicht willkürliche und zufällige, sondern wohlgeordnete und bis zu einem gewissen Grade feste war. Es gilt dies insbesondere für die neun ersten Eponymen, welche nach dem Könige das Archontat verwalteten : den Tartan, Palasthauptmann, den Rabbilub (Rab-bitur?), Tukult (Geheimenrath, Minister); weiter den Landeshauptmann und die Stadtpräfekten von Rezeph, Nisíbis, Arbacha und Chalah\*). Kommt auch, aus gewiß zufälligen Umstän-

<sup>\*)</sup> Wie fest diese Ordnung der Eponymen, namentlich was die Inhaber der großen Staatsämter anbetrifft, schon früh war, läßt sich indirect auch aus dem Umstande schließen, daß Tigl. Pil. I (kurz vor 1100) seinen über fünf pali oder Regierungsjahre sich erstreckenden Cylinder datirt aus dem Archontate des Rabbilub d. i., da der König der erste Eponymus ist, des

den, innerhalb dieses Cyclus hie und da ein Schwanken vor, so tritt der Cyclus da, wo er überhaupt vorhanden ist, gleich beim ersten Blick so bestimmt hervor, daß an eine Verkennung desselben nicht zu denken ist; und man kann demgemäß mit Zuversicht annehmen, daß wo er de facto vorhanden ist, die Continuität in der Reihenfolge und die feste Ordnung der Aemter eine von vornherein beabsichtigte war. Der Schluß wird vorab als ein berechtigter angesehen werden müssen, daß wo dieser Cyklus ganz und voll erscheint, innerhalb desselben eine Unterbrechung der Reihenfolge der Eponymen nicht Statt gehabt hat. Und dem ist so in unserm Falle. Vergegenwärtigen wir uns dieses, indem wir uns die sämmtlichen, vollständiger vorhandenen Cyclen dieser Eponymenämter vor die Augen stellen!

| I.                | II.              | III.             | IV.               |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 810 Binnirar, der | 781 Salmanassar, | 753 Asurnirar,   | 743 Tiglath-Pile- |
| König             | der König        | der König        | ser, der König    |
| 809 Tartan        | 780 Tartan       | 752 Tartan       | 742 Tartan        |
| 808 Palasthaupt-  | 779 Rabbilub     | 751 Palasthaupt- | 741 Palasthaupt-  |
| mann              |                  | mann             | mann              |
| 807 Rabbilub      | 778 Palasthaupt- | 750 Rabbilub     | 740 Rabbilub      |
|                   | mann             |                  |                   |
| 806 Tukult        | 777 Tukult       | 749 Tukult       | 739 Tukult        |
| 805 Landes-       | 776 Landes-      | 748 Landes-      | 738 Landes-       |
| hauptmann         | hauptmann        | hauptmann        | hauptmann         |
| 804 Der von Re-   | 775 Der von Re-  | 747 Der von Re-  | 737 Der von Re-   |
| $\mathbf{zeph}$   | $\mathbf{zeph}$  | zeph             | $\mathbf{z}$ eph  |
| 803 Der von Ar-   | 774 Der von Ni-  | 746 Der von Ni-  | 736 Der von Ni-   |
| bacha             | síbis            | síbis            | síbis             |
| 802 Der von       | 773 Der von Sal- | 745 Der von Ar-  | 735 Der von       |
| Achi-Zuchina      | mat (?)          | bacha            | Arbacha           |
| 801 Der von Ni-   | 772 Der von      | 744 Der von      | 734 Der von       |
| síbis             | Chalah           | Chalah           | Chalah.           |

vierten in der Reihe, was richtig ist, da der König auch sonst in dieser älteren Zeit (Asurnaß, und Salman.) das Archontat erst in seinem zweiten vollen Regierungsjahr antrat s. G. Smith, epon. can. 26 und vgl. ob. S. 317 Anm. \*).

Was diese Uebersicht beweisen soll, springt in die Augen und bedarf keiner langen Auseinandersetzung. Die durchaus gleiche Reihenfolge in allem Wesentlichen liegt bei allen vier Cyclen zu Tage. Die Identität ferner von Nr. III und IV ist eine völlige; die Differenz aber zwischen II und III beschränkt sich auf die Substituirung des Präfekten von Arbacha durch den von Salmat (?), wohl weil Arrapachitis damals keinen Präfekten hatte (vielleicht war es von Chubuskäern, Mannäern und andern Grenzvölkern occupirt) oder aus irgend einem andern, uns unbekannten Grunde! Kommt es denn nun aber Oppert bei, wegen der noch größeren Abweichung in Nr. I (803-801), wo sich ja aber das in Nr. III erscheinende Arbacha bereits auch schon findet! nun auch für Binnirar eine Unterbrechung der Eponymenlisten für — 46 Jahre zu statuiren? — Ich sollte meinen, wer Thatsächliches unbefangen zu würdigen vermag, muss mir beistimmen, wenn ich sage, die Eponymenliste mit dem Beamtencyclus führt auf Alles eher als auf eine gewaltsame Unterbrechung der Succession der Könige und der Reihenfolge der Eponymen vor dem Regierungsantritt Tiglath-Pileser's II (745). Dass vollends von den sonst uns erhaltenen Canones diejenigen II-IV in keiner Weise auf eine Unterbrechung vor dem Archontate des Nabu-bil-usur (745) deuten, habe ich schon vor Jahren bemerkt und sieht Jedermann\*). Und wenns Glück gut ist, so war sogar dieselbe

<sup>\*)</sup> Bei Oppert freilich (Salom. et ses succ. p. 61) liest man die Aussage: "Téglatphalasar fit suivre les éponymes dans l'ordre des quatre préfets, puis il l'abandonna, et parmi ses successeurs aucun ne se lia plus aux précédents établis et respectés par ses devanciers". Und das muss der Leser seiner Schrift für das Thatsächliche halten; denn Opp. druckt a. a. O. nur die Eponymenreihe bis 743 (Nr. III bei uns s. o.) ab. Nun lehrt aber ein Blick auf ob. S. 350, dass ohne Unterbrechung daran sich der Cyclus Nr. IV schließt, der die eben beobachtete Ordnung der vier Präsekten und überhaupt die ganze Reihe der 10 Eponymen genau so bietet wie Nr. III.

Person vor der präsumirten Lücke von 46 Jahren und nach derselben in der gleichen amtlichen Eigenschaft, nämlich

Der genannte Gelehrte hat das einfach in seinem Eifer übersehen, sich selber aber damit um die rechte Einsicht in die ganze Lage der Dinge gebracht. - Erst nachdem sich der Cyclus zweimal ganz und voll wiederholt hat, folgt (733-729) ein Anhang mit den Archontaten der Präfekten von Mazamua, Si-'-mí-'i, Achi-Zuchina, Til'i (? -) und Kirruri, welche aber sämmtlich, mit Ausnahme von Si'mí'i, und in der gleichen Reihenfolge so schon bei einem früheren Könige, Asurdanil, für 768-765 auftreten. Also, von der Ausnahme abgesehen, durchweg bei Tigl. Pil. das Fortfahren in der alten, guten Ordnung, wovon "abandonner" doch wohl ungefähr das Gegentheil ist. - Ja, noch mehr! Nicht blofs Tigl. Pil., auch sein Nachfolger Salmanassar, der biblische seines Namens, beobachtet genau die alte Eponymenfolge und setzt die eben besprochene des Tiglath-Pileser einfach fort! Wir wissen das jetzt aus dem von mir in den Jahrbb. für prot. Theol. 1875 S. 324 flg. behandelten Fragment einer Eponymenliste mit Beischriften (vgl. auch noch F. Del. a. a. O. S. 94), in welcher als Eponymen hintereinander auftreten die von Gozan, Amíd, Niniveh, Kakzi (Kalzi?), dazu mit Tuschan als Schluss der Reihe der Eponymate des vorigen Königs; das ist aber genau die Reihe, der wir schon bei Asurdanil von Tuschan an begegnen! Der Leser urtheile selber:

|     | I.           |     | II.          |
|-----|--------------|-----|--------------|
| 768 | Mazamua      | 733 | Mazamua      |
|     |              | 732 | Si'mí'i      |
| 767 | Achi-Zuchina | 731 | Achi-Zuchina |
| 766 | Til'i        | 730 | Tilʻi        |
| 765 | Kirruri      | 729 | Kirruri      |
| 764 | Tuschan      | 728 | Tuschan      |
| 763 | Gozan        | 727 | Gozan        |
| 762 | Amíd         | 726 | Amíd         |
| 761 | Ninua        | 725 | Ninua        |
| 760 | Kakzi        | 724 | Kakzi        |
|     |              |     |              |

Abermals also greift die anderweit gesicherte Eponymenreihe aus einer Regierung (Tigl. Pil.'s bis 728) in die andere (Salmanassar's seit 727) über und klammert die beiden Regierungen chronologisch zusammen. Mit dem eigenen Eponymat des Königs 723 sollte dann vermuthlich der neue Eponymencyclus beginnen; da machte in diesem selben J. 723 ein jäher Sturz oder der Tod des Herrschers der Regierung Salmanassar's ein Ende, und unterbrach die regelrechte Folge, wie aus dem Erscheinen des Sarrukin selber als Eponymus des Jahres 719 mit Sicherheit sich ergiebt. Von

als Eponymus funktionirend, was aber mit anderen Worten heißen würde: es existirt unter keinen Umständen eine solche angebliche Lücke! Unter der Herrschaft nämlich des Asurnirar verwaltete für das Jahr 748 (unserer Rechnung) das Archontat der "Landeshauptmann" Bin-bil-ukin. Gemäß Can. I vgl. mit der Verwaltungsliste war auch unter Tiglath-Pileser und zwar für das Jahr 738 der "Landeshauptmann" Bin-bil-ukin Archont (G. Sm. 75). Um das vorabzubemerken ist eine derartige Wiederkehr desselben Eponymus in zwei aufeinanderfolgenden Cyclen auch sonst nichts Ungewöhnliches. Wie bei Tiglath-Pileser selber, der Präfekt von Chalah Bildanil für das Jahr 744 Eponym ist, so ist er es noch einmal

da ab ward aber wiederum die Folge in vermuthlich einer ähnlichen Weise wie früher aufgenommenen, wie sich aus dem Erscheinen der Präfekten von

| Tuschan | 707 | )                        |
|---------|-----|--------------------------|
| Gozan   | 706 | s. II R. 69 Frgm. rechts |
| Amíd    | 705 | unten Z. 3. 6. 8. 12     |
| Ninua   | 704 | )                        |

schließen läßt, die am Ende der Reihe auftreten und die in ihrer Folge dieselben sind wie früher. Da 704 bereits auch Jahr I des Sanherib ist, so leuchtet ein, dass auch noch dieser König sich für den Anfang seiner Regierung an die hergebrachte Ordnung für gebunden erachtete. Zugleich bestätigt auch diese letzte Gruppe von Eponymen nach alter Folge, die wir kennen, in ihrem Hinübergreifen in die folgende Regierung indirect unsern Satz von der Nichtunterbrechung der Regierungsfolgen bei Nichtunterbrechung der Eponymenfolgen. Vom J. 703 ab ist eine regelmäßige Folge der Eponymen nicht mehr zu constatiren : es hängt dieses wohl ziemlich sicher mit dem Umstande zusammen, dass die vielen neuen Stadtpräfekten, denen jetzt die Ehre, Eponymen zu werden, zu Theil wurde (denen von Damaskus, Zemar, Arpad, Karkemisch, Sam'alla, Kummuch, Kui, nicht minder auch von Samarien und später sogar Babylon u. a.), so wie so die alte ehrwürdige Ordnung durchbrachen. Auch ganz neue Reichsämter neben den alten kamen auf. Noch erinnert aber an die alte Ordnung, daß Sanherib selber 687 das Archontat bekleidet und unmittelbar nach ihm sein Tartan 686. Aber schon Asarhaddon und soviel wir bis jetzt wissen dann auch Asurbanipal sind selber keine Eponymen mehr gewesen.

in der gleichen Eigenschaft für das Jahr 734! Der Feldmarschall Samsi-ilu eröffnet unter drei Herrschern als Tartan die Reihe der Eponymen (780, 770, 752); vgl. noch Musallim-Adar von Tillí (Bílli?) 793, 766; Nirgal(ŠI.DU)-'iriš von Rezeph 804, 775. Das Vorkommen dieser Thatsache, die an sich ja etwas ganz Unverfängliches, ist ein zweifelloses. Wo wir also demselben Namen bei dem gleichen Staatsamte als Eponymennamen in einem überhaupt vernünftigerweise in Betracht kommenden zeitlichen Zwischenraume begegnen, werden wir vorab berechtigt sein, auf die Identität der Personen zu schließen. Dieser Fall trifft nun hier zu. In einem Zwischenraume von 10 Jahren sind zwei "Landeshauptleute" mit Namen Bin-bil-ukin Archonten (748 und 738); sie werden somit auch dieselbe Person sein, um so mehr dieses, als die beiden Cyclen, um die es sich handelt, unmittelbar und im Einzelnen ganz parallel aufeinanderfolgen (es sind Nr. III und IV), und dazu noch obendrein auch noch zwei andere Eponymen, die Präfekten von Chalah der Jahre 744 und 734, ein und dieselbe Person sein werden : beidemal heifst der Archont von Chalah Bil-dan-ilu! Was für 744 zu 734 zugestanden werden wird, das soll nun für 748 zu 738 nicht gelten, obgleich beide Cyclen unmittelbar aufeinanderfolgen, beide Cyclen zehnjährige sind und beide Cyclen in Bezug auf die Aemter und ihre Reihenfolge absolut sich decken? - Oppert wendet ein. dass allerdings der Name Bin-bil-ukin in Can. I das zweite Mal genau so geschrieben werde, wie das erste Mal, dass aber Can. II das zweite Mal bei dem Namen das bil auslasse (= Bin-ukin), was darauf deute, dass er einen anderen Namen im Sinne habe und in Aussicht genommen wissen wolle. Allein dass dieses Ausfallen des bil in Can. II lediglich auf Zufall oder Nachlässigkeit zurückzuführen ist, würde Oppert in jedem

anderen ähnlichen Falle sicher nicht bezweifeln, wie er denn ja auch daran, dass Canon IV, wenn er bei der ersteren Stelle (748) den Namen Bin-bil-ukin statt so, vielmehr Ağur-bilukin schreibt, dieselbe Persönlichkeit, wie Can. I-III, meine, keine Secunde gezweifelt hat (p. 62)! Derartiges Fehlen von Elementen eines Namens begegnet uns ja ohnehin auch sonst. Auf dem Sanheribtäfelchen III R. 4 Nr. 2 fehlt Z. 10 in dem Namen Salmanu-ašir dieses ašir (BAR), während es Z. 1 auf derselben Tafel ganz richtig steht (die Correktheit der Copie des Brit. Museums bestätigt mir F. Del. auf Grund einer neuen Collation des Originals). In derselben Inschrift steht Z. 2 mat Kar(Gan)-du statt des gewöhnlicheren und volleren mat Kar (Gan)-du-ni-ši, das wir Z. 11 lesen; dazu heist des Weiteren in diesem selben Canon II der Eponymus des Jahres 741 Bil-lih-Harran-bil-usur, der im Canon I einfach Bil-Harran-bil-usur heißt (II R. 68 Nr. 2 Rev. 5 Z. 8 vgl. mit Nr. 1 Rev. 4 Z. 28) \*), und Can. III macht gar aus dem Eponymus Nirgal-šar-usur des Jahres 678 einen Nabu-Nirgal-šar-usur (II R. 69 Nr. 3 Rev. 4 Z. 19 vgl. mit 68 Rev. 6 Z. 3) \*\*). Es wird denn doch Niemandem in den Sinn kommen, dieser Differenzen wegen die Namen der betreffenden in die gleichen Jahre fallenden Eponymen für solche verschiedener Personen zu halten; und in genau dem

<sup>\*)</sup> N. S. F. Del. bietet Can. II statt li' (ZU) das Stadtdeterminativ 'ir = "Herr von Harran, schirme den Herrn!" Dann hätten wir es mit einer rein graphischen Variante zu thun, vgl. im Uebrigen II R. 63 IV, 15 (ABK. 164 Nr. 81). Gemeint ist indessen wohl zweifellos der Mondgott Sin. — Vgl. noch folgende Anmerkung.

<sup>\*\*)</sup> Beachte noch die Verkürzung des Namens des Eponymus Bil-Har-ran-šadua in Bil-šadua auf mehreren Thontäfelchen zur Zeit des Asurbanipal s. G. Smith, epon. can. 96, sowie das oben S. 46. 117 in Bezug auf den Namen des Sanherib (Bil-aḥi-irib statt Bil-ZU-aḥi-irib) Bemerkte.

gleichen Falle 738 soll das nun nicht gelten, wo noch obendrein die Gleichheit des bekleideten anderweitigen Amtes — von dem Cyclus selber ganz abgesehen — für die Identität so stark ins Gewicht fällt?

Nach dem Ausgeführten vermögen wir uns nur dahin auszusprechen, dass die Eponymenlisten, so wie sie uns überliefert sind, an keiner einzigen Stelle auf eine Unterbrechung der Reihenfolge der Eponymen hinweisen; das aber insbesondere an der Stelle, wo man eine solche statuirt, vor dem J. 745, durch die Aemterliste eine solche Aushebung der regelmäsigen Folge der Eponymen bestimmt ausgeschlossen wird.

Wie nach allem Vorhergehenden das Gesammturtheil über Wesen und Werth der assyrischen Eponymenlisten zu formuliren ist, wird einer besonderen Darlegung nicht bedürfen.

## 2. Ahab von Israel.

Wie aus der voranstehenden Betrachtung erhellt, treten die Differenzen zwischen der Chronologie der Assyrer und derjenigen der hebräischen Königsbücher, abgesehen von Sanherib-Hizkia, besonders scharf und grell für die Zeit der israelitischen Könige Menahem, Pekach und Hosea hervor. Für die Zeit von Menahem aufwärts verhält sich die Sache wesentlich anders. Gemäß der hergebrachten Rechnung sind nach der Bibel von Menahem's Tode im J. 761 bis zum Regierungsantritte des Jehu im J. 884 im Ganzen 123 Jahre, und weiter bis zum letzten Jahre des Ahab, 898, insgesammt 137 Jahre verlaufen. Nach der assyrischen Rechnung würden, wenn wir Menahem = 738 setzen (das Nähere wissen wir nicht), von da bis zum XVIII. J. des Salmanassar (Jehu zahlt Tribut) = 842 im Ganzen 104 und bis zum VI. des Königs = 854 (Ahab von Israel, wenn im letzten Jahr vor seinem

Tode im Bunde mit Benhadad durch die Assyrer besiegt) insgesammt 116 Jahre verflossen sein. Wäre 738 das erste Jahr des Menahem, so würden sich die Daten noch um 10 dort verringern, hier vermehren, und die Differenzen würden auf 9 und anderseits auf 11 Jahre herabsinken. Die Realconcordanzen: Jehu = Jahua und Hazael = Haza'ilu, sowie Ahab = Ahabbu und Benhadad = X-'-idri bleiben bestehen. Aber gerade diese Realconcordanzen selber werden nun hier angefochten. Nicht freilich die von Hazael = Haza'ilu oder die von Jehu = Jahua habal Ḥumrî ("Jehu, Sohn des Omria), welche unbeanstandet gelassen werden. Wohl aber geschieht dieses bei der Gleichung Ahab = Ahabbu. Dass eine solche Bezweiflung von vornherein bedenklich ist, wenn man die anderen Gleichungen: Jahu habal Humrî = "Jehu, Sohn des Omri" und Haza'ilu von Damaskus = Hazael von Damaskus" bestehen läst, dürfte einleuchten. Zwischen der Besiegung des Ahab bei Karkar (854) und der Tributzahlung Jehu's (842) liegen 12 Jahre; zwischen Jahr I des Jehu und letztem Jahr des Ahab liegen gemäß der Bibel 13-14 Jahre. Diese Differenz wird gegenüber der sonstigen Discrepanz zwischen der biblischen und assyrischen Chronologie als eine relativ geringe bezeichnet werden müssen. Die Keilinschriften kennen als Vorgänger des Hazael nur einen syrischen König Namens X-'-i d-r i, wie die Hebräer nur einen solchen Namens Ben-hadad namhaft machen. Dieser X-'-id-ri regierte gemäß den Eponymenlisten sicher und wenigstens in den Jahren 854-846 (incl.), während Hazael wiederum bereits im J. 842 auf dem Throne Syriens safs, so dafs, wenn X-'-id-ri bereits im folgenden Jahre 845 starb und Hazael erst im Jahre vorher 843 auf den Thron kam, für einen dritten zwischeneingeschobenen Herrscher nur der bedenklich kurze Zeitraum von zwei Jahren bleiben würde. Nun hieß der König, den

Hazael umbrachte, gemäß der Bibel Ben-hadad (2 Kön. 8, 7 ff.). Genau so, wie dieser Vorgänger des Hazael, hieß ferner gemäß der Bibel derjenige assyrische König, der zur Zeit des Ahab von Israel auf dem Throne saß (1 K. 20 vgl. mit 2 K. 8, 7 ff.).

Mag nun der Ahab der Keilinschriften der Ahab der Bibel sein oder nicht (wir lassen das zunächst dahingestellt), so herrschte doch nach der Bibel im 14. Jahre vor Jehu's Regierungsantritt in Syrien ein Benhadad, wie nach den Inschriften im 12. Jahre vor Hazael's Zug gegen Assyrien ein X-'-id-ri gegen Assyrien kämpfte und König von Syrien war. Nach dem ganzen Tenor der biblischen Erzählung war der von Hazael ermordete König Benhadad derselbe König dieses Namens, der schon zu Ahab's Zeit, also 897 (biblischer Rechnung) auf dem Throne Syriens saß. Da nun schon von 846 an aufwärts bis 854 gemäß den Eponymenlisten (= etwa 889—897 des biblischen Ansatzes) der Assyrer mit X-'-id-ri Krieg führte, so deckt sich der inschriftliche X-'-id-ri mit dem biblischen Benhadad. Es kann also an sich nicht überraschen, bei dem ersten Zusammentreffen des Assyrers mit X-'-id-ri = Benhadad in der Schlacht bei Karkar auch dessen biblischen Zeitgenossen Ahab erwähnt zu sehen. Die Frage ist lediglich die : ist ein Ahab von Israel auch wirklich auf den Inschriften namhaft gemacht? - Dies haben die Assyriologen behauptet\*). Sie fanden den Namen des Ahab von Israel wie-

<sup>\*)</sup> Gutschmid sagt S. 52, daß der "Ahab von Israel" von mir "stillschweigend entlehnt" und zwar aus "Oppert's histoire" herübergenommen sei. An dieser Behauptung ist so viel wahr, daß ich den "Ahab von Israel" we der stillschweigend entlehnt, noch aus Oppert's histoire herübergenommen habe. Nirgends maße ich mir an, zuerst diese Identification gemacht zu haben; ich betrachtete vielmehr das, was man im Jahre 1870 in jedem beliebigen Buche eines Assyriologen (vgl. Edw. Norris, diet. I, 1869 p. 25; Mén. syll. I,

der in dem Namen A-ḥa-ab-bu (mat) Sir-'-la-ai, dessen Salmanassar II gelegentlich seines Berichts über die Schlacht bei Karkar (854) neben anderen Bundesgenossen des X-'-id-ri = Benhadad von Damaskus Erwähnung thut (III R. 8, 91 flg. s. KAT. 95). Prüfen wir, unter Berücksichtigung der erhobenen Einwände, mit welchem Rechte sie dieses gethan haben.

Dass Ahabbu die assyrische Transcription des hebräischen אַהָאָכ sein kann, wird nicht bestritten werden und ist nicht bestritten\*). Was in Zweifel gezogen oder positiv verneint wird, ist die Wiedergabe des assyrischen Landesnamens durch Sir-'-la-ai und dessen Identität mit dem Namen Israel. Der Name Sir-'-la-ai wird nämlich zunächst an erster Stelle mit einem Zeichen \* geschrieben, welches gemäß den in England und Frankreich edirten Texten nur eine graphische Variante des Zeichens > III sein konnte, dem regelrecht und ganz gewöhnlich in den zusammenhängenden Texten der Lautwerth sir eignet s. Norr. Diction. I, table of char. Nr. 102. In Rücksicht nun auf den Umstand, dass "bei zusammengesetzten, mit Zischlauten beginnenden Silben ein so strenger Unterschied in den verschiedenen Zischlauten nicht gemacht ward, wie denn z. B. mit Bar-zi-pa in den Inschriften auch Bar-sip [sowie auch Bar-sap vgl. d. Anm. \*\*)] wechselt,

<sup>1869</sup> p. 147. 154; Lenorm. manuel d'hist. II, 1869 p. 70) lesen konnte, als das, als was es zu betrachten war, als Gemeingut damaliger assyriologischer Forschung; that aber auch dieses wieder nicht stillschweigend, sondern sprach das ganz unmissverständlich aus, indem ich KAT. 58 Z. 16 flg. sagte: "Es ist nun allerdings unter den Assyriologen (NB!) Streit darüber, ob dieser Name wirklich mit hebr. יוֹרָעָאל und nicht vielmehr mit יוֹרָעָאל. d. i. "Jezreel" zu identificiren sei"!

<sup>\*)</sup> Zu dem Fehlen des Hauchlautes vor -ab vgl. X-id-ri neben X-'-id-ri, Ḥa-za-ilu neben Ḥa-za-'-ilu u. a. m.

<sup>\*\*)</sup> Statt Salm. Obel. 32 setze dort I R. 51 Nr. 1. I, 27.

obgleich sonst dem letzteren Zeichen sip das andere zip für gewöhnlich nicht zukömmt" (KAT. 59), und in Berücksichtigung der geschichtlichen Verhältnisse und der wesentlichen chronologischen Coincidenz (s. o.) schloss ich nach Vorgang anderer Assyriologen (KAT. 58) auf die Identität der Namen Sir-'-la-ai und Sir-'-la-ai = "Israelit". Und was ich im Jahre 1872 lediglich vermuthete, das nämlich dem betr. Zeichen neben dem Lautwerthe sir auch noch der andere sir, (šir) innewohne, ist auf Grund der Monumente dahin zu bestätigen, dass dem betr. Zeichen in einer und derselben Zeile bei einem und demselben Namen das betreffende zusammengesetzte Zeichen mit den beiden einfachen: si-ir wechselt s. Asurn. III, 8: 'ir Sir-ki neben 'ir Si-ir-ki-ai (Adj.)! Zugleich erscheinen in dieser Zeile vgl. mit der folgenden (9 s. dagg. 134) neben einander die beiden oben erwähnten Varianten des betr. Zeichens: und \* H (\* Aber noch Weiteres hat sich herausgestellt. Der Lautwerth sir ist nicht bloß der auch mögliche : er ist der allein mögliche unter den mit einem Zischlaut beginnenden Lautwerthen des betreffenden, ohne Schlusswinkelkeil geschriebenen Zeichens! Bei Durchmusterung der Tafeln des in solchen Dingen in der Regel zuverlässigen Botta gelangte ich zu dem Resultate, daß, einige verschwindende Ausnahmen abgerechnet (wo möglicherweise auf der betreffenden Platte der schließende Winkel unleserlich geworden sein konnte, wie z. B. Botta 159 Nr. 3 Z. 8 in dem Namen Mu-sa-sir\*)), überall da, wo in den Varianten der Parallelstellen das betr. Zeichen durch si-ir aufgelöst

<sup>\*)</sup> Der umgekehrte Fall liegt I R. 47 col. V, 39 vor, wie sich aus der mir vorliegenden Photographie mit Sicherheit ergiebt. Das Original hat das Richtige.

wird, dasselbe ohne schließenden Winkelkeil auftritt; dagegen da, wo es durch si-ir aufgelöst erscheint, mit dem schließenden Winkel (s. o.) geschrieben wird, vgl. z. B. die Schreibung mí-sir, mi-sir "Verbindung", "Bündniß" R. אסר = hebr. יסר B. 42, 77 u. ö. mit mi-si-ir B. 18ter, 91 (auch Asarh. V, 39 ist das Original correct und lediglich die Lithographie falsch s. 360 Anm.); ferner 'i-sir (Var. si-ir) "ich schloß ein" R. יסר = אסר Binnirar I R. 35 Z. 16; Tigl. Pil. II Rawl. 67, 23 u. ö. vgl. mit Tigl. Pil. I col. V, 78; und anderseits mi-sir, mi-is-ri "Grenze", "Gebiet", Stand. Inschr. Asurn. Z. 11 und oft in den Inschriften\*). Daraus folgte für den in Rede stehenden Namen, bei welchem das Zeichen ohne schließenden Winkel geschrieben erschien, daß derselbe überhaupt lediglich so, nämlich Sir-'-la-ai, zu lesen sei. der Wichtigkeit der Sache ersuchte ich Dr. Friedr. Delitzsch bei seiner Anwesenheit in London, den betr. Stein unserer Monolithinschrift auf dieses Wort und dieses Zeichen gütigst anzusehen. Derselbe bestätigt nunmehr durchaus die Richtigkeit des Abdrucks des betr. Zeichens im engl. Inschriftenwerke. Das betr. Zeichen kann somit, wenn es einen Zischlautwerth hat, nur sir und nicht sir lauten. Hinfort ist also die Lesung Sir-'-la-ai nicht bloß vermuthungsweise der anderen Sir-'-la-aineben zustellen; sie ist vielmehr als die alle in sichere und verbürgte derselben einfach zu substituiren. - Aber wie? Hat nicht das betr. Zeichen auch noch den weiteren Lautwerth sû? ja, ist dieser nicht vielmehr gerade der "gewöhnliche" Lautwerth? — So stehts bei D. Haigh und G. Smith zu lesen, und was das Aergste ist,

<sup>\*)</sup> Hiernach sind die bezüglichen Angaben bei Mén. Syll. II p. 199 Nr. 214 sowie bei Norr. Dict. 839 richtig zu stellen.

das "verschweigt Schrader" so "hartnäckig" (Gutschmid 51 flg.) seinen Lesern, dass es - jeder Leser bei ihm selber (ABK. Seite 44 Nr. 691) schwarz auf weiß gedruckt lesen kann! - Aber freilich macht derselbe in seinen Transcriptionen assyrischer Texte von diesem in den Syllabaren dem Zeichen zugeeigneten Werthe völlig keinen Gebrauch, weil ihm so wenig wie Ménant und jedem anderen Assyriologen dieser Werth jemals in den Texten vorgekommen ist! Auch nicht ein einziger Assyriolog hat für das Vorkommen dieses Lautwerthes in einem zusammenhängenden assyrischen Texte jemals einen Beleg beigebracht. Es ist ganz augenscheinlich einer von den vielen in den linken Columnen der Syllabare fungirenden akkadisch-sumírischen Werthen, welche für die assyrischen Texte gar nicht existiren! Nicht "hartnäckig verschwiegen", sondern völlig unbewiesen ist für die assyrischen Inschriften der Werth, den Gutschmid mir als den "gewöhnlichen" entgegenhält! — Aber es könnte ja trotzdem dem Tafelschreiber in den Sinn gekommen sein, gerade nun einmal bei einem seltenen Eigennamen (!) einen besonders seltenen, bis jetzt überhaupt im Assyrischen nicht zu belegenden, bis jetzt bloss in den linken Columnen der Syllabare nachzuweisenden Lautwerth eines Zeichens in Anwendung zu bringen. Wer kann die Möglichkeit läugnen? So haben wir auch diese Möglichkeit in Erwägung zu ziehen! Der betr. Name würde in diesem Falle Sû-'-la-ai lauten. Ein Land Sû-'-al wäre nun freilich eine noch schlimmere Acquisition als Sir-'-al = Israel; denn dieses ist doch ein Land, das sonst existirt und sein König Achab ein solcher von Fleisch und Blut; aber ein Land Sû'al - wer kennt ein solches? — Das schien selbst dem, der diesen ganzen genialen Gedanken ausgeheckt hat (D. Haigh), einigermaßen bedenklich. Nun erwähnen die Keilschriften wiederholt (s. o.) ein syrisches

Land: Sam-'-al oder Sa-ma-'-al, auch Sa-am-'-al. Da haben wir es! Sû-'-al ist = Sau-'-al, das ist = Sav-'-al, das wieder ist = Sam-'-al — das Exempel ist fertig: Salm. redet nicht von Israel, sondern - vom Lande Sû'al = Sam'al! - Nun wird man zwar bei der Zumuthung, sû aus sam entstanden sein zu lassen, immer etwas stutzen; aber was hilfts? - "schreibt doch der Monolith Salmanassar's selber den Namen einmal Sa-'-al" (Haigh, Smith)! und von Sa-'-al zu Su-'-al ist doch nur ein Schritt — das müssen selbst wir Assyriologen zugeben! Gewiss; aber sollte wirklich auf dem Steine mit der Sylbe sam die andere sû wechseln? - Auf meinen Wunsch hat Friedr. Delitzsch bei seiner Anwesenheit in London auch hierauf den Stein Salmanassar's II anzusehen die Güte gehabt — was ich vermuthete, ist Thatsache: der Stein bietet Sa-am-'la-ai (mit am!) und das Land Sa-'-al D. Haigh's und G. Smith's hat aufgehört zu existiren! — Es bleibt — da, mit Rücksicht auf den Lautwerth sud (ABK. 76 Nr. 237) des betr. Zeichens einen "Ahab von Sud'al" zu creiren uns wohl kaum Jemand zumuthen wird - lediglich noch die Frage übrig, ob das keilschriftlich gebotene Sir-'-la-ai auch den Zischlaut biete, der nach dem Lautwandelgesetze als assyrische Transcription des hebräischen ישראלי "der Israelit" zu erwarten? — Da der hebräische Laut 🕏 (Sin) (falls nämlich wirklich von D lautlich verschieden!) jedenfalls in der Mitte steht zwischen W (Schin) und D (Samech), so ist a priori die Frage nicht leicht zu beantworten. Wurzelhaft entspringt allerdings hebräischem w ein assyrisches w; aber bei Herübernahme assyrischer Wörter ins Hebräische, kann man mir einwenden, entspricht doch jedenfalls auch assyrisches w hebräischem ש, wie Tul-Aššuri = hebr. תלאשר und Di-maš-ka = בְּמֶשֶׁק an die Hand geben. Beide Male ließe sich freilich

auch die Sache noch anders ansehen, sofern das אשר von חלאשר, welches ja ohnehin in einigen Handschriften mit תלסר wechselt, möglicherweise nach אַשֶׁר "Assur" in der Schrift gemodelt sein könnte, und die Wiedergabe des im Aramäischen mit reinem Semkatlaute gesprochenen und geschriebenen Namens Damaskus durch hebr. & statt durch D unter allen Umständen auffällig ist. Entscheidend aber ist, dass in dem einen zur Verfügung stehenden, wirklich hieher gehörigen Falle der Herübernahme eines im Hebräischen mit einem w (Sin) geschriebenen Wortes ins Assyrische in der That auch hebr. w durch assyrisches D wiedergegeben wird, nämlich dieses bei dem dem hebräischen Volksnamen שָשֶׁא (Gen. 25, 14) entsprechenden assyrischen Ma-as-'-a-ai "der von Massâ'" III R. 10, 38 vgl. mit der Schreibung Mas-'- ai Assurb. Sm. 297, 16; der Name des Landes auch ohne Hauchlaut Mas ebend. 267, 74; 269, 92; 294, g. Für die Identität des assyr. und hebr. Namens steht, wie bereits oben S. 102 bemerkt, die Zusammenkoppelung desselben mit Timai = "Thematiter" bei Tiglath-Pileser (III R. 10, 38 und II R. 67, 53) und mit Nabaitai "Nabatäer", Kidrai "Kedariter" bei Asurbanipal a. a. O., vgl. mit Gen. 25, 13. 14, ein.

2. Das Resultat der linguistisch-paläographischen Betrachtung ist somit: das durch den assyrischen Text gebotene Ahabbu Sir'lai entspricht einem hebräischen אַרְאָב יִשׂרְאֵל so sehr, als man es nach der sicher zu constatirenden Art der Umschrift hebräischer Wörter im Assyrischen eben erwarten kann und was den fraglichen Zischlaut anbetrifft erwarten muß. So fragt sich denn jetzt lediglich noch, sind sonst Gründe vorhanden, welche diese, durch die geographische Classificirung des betr. Gebietes in der Inschrift (s. u.), durch den wesentlich vorhandenen Synchronismus, durch die zum mindesten überwiegend wahrscheinliche Gleichheit der Namen des

Herrschers und des Landes an die Hand gegebene Combination unwahrscheinlich oder unmöglich machen? — Damit kommen wir — da das ἄπαξ γραφόμενον beseitigt ist — zu dem ἄπαξ λεγόμενον. Nur einmal würde sich "Israel" als Name für das nördliche israelitische Parallelreich finden, da uns sonst dafür sei es mat Humri oder mat Bit-Humri "Omriland", theils 'ir Samírina "Samaria" begegnet (KAT. 58.93), letzteres jedoch in der Regel nur dann, wenn vom König des Landes die Rede ist, der nach seiner Hauptstadt benannt ward, oder wenn die Hauptstadt in erster Linie in Betracht kam (vgl. das. Sarg. Stierinschr. 26: sa-pi-in 'ir Sa-mí-ri-na ka-la mat Bit-Hu-um-ri-a , wegfegend die Stadt Samaria, das gesammte Omriland"). Ist ein solches einmaliges Vorkommen eines Landesnamens, zumal andere Benennungen dafür constatirt sind, nicht verdächtig? - So wird behauptet - ohne hinlänglichen Grund. KAT. S. 14 Z. 11 ff. kann man bei mir im J. 1872 lesen, dass die Assyrer den Namen "Kanaan" für das bezügliche Gebiet "nicht kennen". So sagte ich in Bezug und auf Grund der bis dahin veröffentlichten Inschriften. Weitere Funde haben meine Aussage Lügen gestraft. Der Name kommt (G. Smith, Fr. Delitzsch) in der Aussprache Kan-a-na wiederholt in noch unpublicirten Inschriften vor \*). Dass demnach der Name Israel bis jetzt nur einmal in den Inschriften zu constatiren ist, ist kein Präjudiz gegen sein thatsächliches Vorkommen in den Inschriften. Und wenn er nicht vorkäme, so wäre das gerade umgekehrt auffallend. "Israel" war ja recht eigentlich der Reichsname des Landes. Der Name mat Humri oder mat Bit-Humri "Omriland" war ein rein künstlicher, von den Assyrern ge-

<sup>\*)</sup> F. Del. erkennt ihn darnach auch in dem mat Kan-a-na[KI] des Syllabars II R. 50, 69 c.

bildet ganz wie Bit-Jakin, Bit-Adin u. a. m. (s. ob. S. 207 Anm.). Die Verwendung des Stadtnamens Samírina "Samaria" war vollends erst secundär und findet sich genau so erst seit Tiglath-Pileser II, wie wir dem Namen mat Humrî "Omriland" erst seit Binnirar, Salmanassar's II Enkel, begegnen. Dass dieser letztere Name lediglich ein künstlicher, ersehen wir auch aus der Bezeichnung des Jehu als Jahua habal Humrî = "Jehu, Sohn des Omri" auf dem Obelisk Salmanassars II und in dessen Annalen (III R. 5 Nr. 6 Z. 64 flg.) vgl. 207 Anm. Warum aber findet sich bei Salmanassar niemals die Bezeichnung desselben als eines Fürsten vom "Lande Omria (mat Humrî oder mat Bit-Humrî\*))? — Möglicherweise eben weil man, wie der Monolith nach unserer Meinung beweisen würde, damals noch den Namen "Israel", "Israelit" (Sir-'-lai) kannte und gebrauchte. Später trat, nachdem Salmanassar selber bereits mit seinem "Omrisohne" vorangegangen war (Obelisk und ausführlichere Annalen), die Bezeichnung "Land Omri" oder "Land des Hauses Omri" an die Stelle des eigentlichen Volksnamens "Israel". Das Nebeneinander von Bit-Humriland und Land Sir'l ist ganz analog dem Nebeneinander von mat Bit-Jakin und mat Kaldi. Dass schließlich die Erwähnung des Landes und Reiches "Israel" unter der Zahl der gegen Salmanassar am Orontes in Liga auftretenden Reiche geographisch eine nur natürliche ist, lehrt ein Blick auf die Karte. Denn zwischen

<sup>\*)</sup> Der Wechsel von mat Humrî (Binnirar) mit Bit-Humrî und mat Bit-Humrî (Spätere) ist wie der von mat Aman "Ammon" (Salmanassar II) mit Bit-Amman oder mat Bit-Amman (Spätere), wobei es angemerkt werden mag, daß diese späteren dem Amman zuweilen (nach falscher Analogie) sogar das Personendeterminativ vorfügen (Sanh. Tayl. II, 52; Assurb. Sm. 258, 120), möglicherweise auch Tigl. Pil. II in III R. 10, 25 mat Bit-[Am-ma-ni]; anders Tigl. Pil. II in II R. 67 Z. 60.

den, in der Inschrift genannten Staaten Damaskus, Hamath, Gui-Cilicien, Musri-Aegypten (s. näher o. S. 256 flg.), Ammon und Arvad-Arados im Osten, Norden, Süden und Westen liegt eben mitten drinnen Israel-Samarien.

3. Aber ist nicht das Faktum selber, das Ahab kurz vor seinem Ende dem Benhadad gegen die Assyrer Beistand leistete, höchst unglaublich? - Man sagt: "eine freie Bundesgenossenschaft eines samarischen mit einem damascenischen Könige ist in jener Zeit kaum denkbar" (J. Wellhausen in Jahrbb. für d. Th. XX, 627). Die Antwort lautet : eine solche Bundesgenossenschaft ist nicht blofs denkbar, sondern ist auch faktisch und durch den hier jedenfalls unbefangensten Zeugen, die Bibel selber, bezeugt, dieses nämlich für die Regierung des Königs Baesa von Israel, der mit Benhadad, Sohn des Tabrimmôn, König von Damaskus, verbündet war! Wir lesen 1 Kön. 15, 18 ff. wörtlich also: "Da nahm Âsâ alles Silber und Gold, welches vorhanden war in der Schatzkammer des Tempels, und die Schätze des königlichen Palastes, und gab sie in die Hand seiner Knechte, und es sandte sie der König Asa zu Benhadad, dem Sohne Tabrimmôn's, des Sohnes Chezjôn's, dem Könige von Aram, der da wohnte zu Damaskus, also sprechend: ""Ein Bund ist zwischen mir und dir, zwischen meinem Vater und deinem Vater: siehe, ich sende dir ein Geschenk von Silber und von Gold, wohlan! brich deinen Bund mit Ba'schâ, dem König von Israel, auf dass er abziehe von mir!" Und es hörte Benhadad auf den König Asâ, und er sandte seine Kriegsobersten wider die Städte Israel's und schlug Ijjôn und Dân und Beth-Maacha" u. s. w. Nun starb Baesa gemäß 1 Kön. 15, 33; 16, 8. 29 zwölf Jahre vor dem Regierungsantritte Ahab's, mit dem wir es nach unserer Meinung in der Keilinschrift zu thun haben. Also was zwölf und etliche

Jahre vor Ahab faktisch geschehen war - dass ein israelitischer König aus freiem Antrieb mit einem damascenischen einen Bund geschlossen -, das soll zwei oder drei Dutzend Jahre später unmöglich gewesen sein? - Wer mag sich das einreden lassen? — Ich nehme also an, der Betreffende wollte lediglich schreiben: "eine freie Bundesgenossenschaft des Samariers Ahab mit dem damascenischen Könige Benhadad ist kaum denkbar, und zwar nach der Schlacht bei Aphek". Ziehen wir nun dieses in Erwägung. Zunächst ist das unzweifelhaft, dass im biblischen Texte (1 Kön. 20, 34 flg.) von einem Bündniss gegen die Assyrer etwas Ausdrückliches nicht zu lesen steht. Darin hat Wellhausen vollkommen recht: der Bund, den Ahab mit Benhadad schlos, bezog sich dem Wortlaute nach nur auf die Zurückerstattung der verloren gegangenen Städte an Israel und die Einräumung von "Gassen" für die Israeliten in Damaskus\*). Man faßt nun aber die Bewilligung der Freilassung des eingeschlossenen Syrerkönigs gegen diese Bedingungen in der Regel als einen puren Akt der Gutmüthigkeit Ahab's auf. Die Richtigkeit dieser Annahme bezweifele ich denn doch sehr : wie in heutiger, waren sicherlich auch in alter Zeit politische Erwägungen bei Abschluss solcher Verträge in erster Linie massgebend; und gerade die Geschichte der biblischen Parallelreiche predigt diesen Satz handgreiflich genug. Ein solches Motiv fand und finde ich auf Grund der Monolithinschrift Salmanassar's II in der, Israel gleicherweise wie Damaskus bedrohenden, seit Asurna3irhabal immer mehr dem Westen sich fühlbar machenden Uebermacht Assyriens. Man meint zwar: "dass der Assyrer dem Israeliten gefährlich werden könne, vermuthete der letztere, Ahab, damals (zur Zeit der Schlacht bei

<sup>\*)</sup> Für das Wortverständnis s. Thenius zu d. St.

Aphek) wohl überhaupt nicht" (Wellh. a. a. O.). Allein wir wissen ja positiv, dass Salmanassar's Vater, Asurna3irhabal, bis an das mittelländische Meer vordrang, die Marken des Libanon einnahm und Tribut von Tyrus, Sidon, Byblos, Arados, überhaupt Kanaan-Phönicien (mat Aharri) erhob (Asurn. Monol. III, 84 ff. s. KAT. 66 flg.). Diese Tributzahlung fiel gemäß III, 1 (Dakan-bil-nasir = 879), III, 28 = 878; III, 50 = 877; III, 56 = 876 in das Jahr 876; die Schlacht bei Karkar, in welcher Ahab und Benhadad besiegt wurden, hatte unter dem Eponymate des Dajan-Ašur d. i. im J. 854 Statt. Ahab regierte 22 Jahre (1 K. 16, 29). Wenn somit, wie so wie so anzunehmen, die Schlacht bei Karkar in Ahab's letzte Jahre fiel, so trifft die assyrische Invasion Phönicien-Palestina's = mat Aharri unter Asurnaßirhabal in die letzten Jahre seines Vaters Omri, und trotzdem soll man "in Israel damals die Bedeutung Assur's noch nicht aus Erfahrung gekannt" haben? — Aber vielleicht hat man sie gekannt, "mußte dann"aber das entferntere Uebel dem näheren vorziehen", und die "politische Weisheit", die man dem Ahab zutraut, wäre eine "unverantwortliche Thorheit" gewesen (Wellh. a. a. O.). Der Kritiker vergisst, dass der Historiker für die Thorheiten seiner von ihm geschilderten geschichtlichen Persönlichkeiten durchaus keine Verantwortung zu übernehmen hat. Eine "unverantwortliche Thorheit" könnte man es auch, ohne an die Assyrer zu denken, nennen, dass Ahab den gefangenen Vogel Benhadad so mir nichts dir nichts gegen bloße Versprechungen wieder frei ließ. Es wäre vielleicht weit klüger gehandelt gewesen, wenn er das nicht gethan hätte. Item — er hat es nun einmal gethan, und mit dieser Thatsache hat der Historiker zu rechnen und sie, soviel an ihm ist, aus den Verhältnissen zu erklären. Das ist geschehen, von M. Duncker und von mir, durch den Hinweis auf die vermuth-

lich gerade damals beiden Reichen gleicherweise von Assyrien her drohende Gefahr. Dass überhaupt Israel mit seinem "Todfeinde" Damaskus in ein Bündniss treten konnte, beweisen für die frühere Zeit Baesa und Benhadad I (1 Kön. 15, 19. 20 s. o.); für die spätere Pekach und Rezin. Die Behauptung: "wenn ein israelitischer König für Benhadad gegen die Assyrer kämpfte, so hat er es gezwungen gethan", kann ich demnach nicht für gerechtfertigt erachten, eben so wenig dieses, wie ich irgend eine Nothwendigkeit zu der Annahme eines zweiten, in der Bibel nicht erwähnten (!) nordisraelitischen Königs, Namens Ahab\*), sehe; eben so wenig dieses endlich, wie ich einen nöthigenden Grund für die Aufstellung der Hypothese erkenne, dass Ahab statt eines später en Königs, etwa seines Sohnes und Nachfolgers, fälschlich vom Tafelschreiber namhaft gemacht wäre. Diese letztere Annahme wäre an sich nicht außerhalb der Möglichkeit; ist aber schon, da der betreffende Name sonst auf den Inschriften bis jetzt überall nicht zu constatiren ist, nicht ohne sehr gegründete Bedenken. Dazu wäre diese Annahme füglich nur dann einigermaßen begreifbar, wenn des Ahab schon vorher irgendeinmal Erwähnung gethan wäre. Gerade dieses trifft hier aber nicht zu. Dass endlich die Bezeichnung des Jehu als eines Sohnes des Omri nicht als ein Analogon heranzuziehen ist, entnimmt der Leser bereits aus ob. S. 207; wir kommen unten darauf zurück.

Erweist sich hiernach die Lesung A-ha-ab-bu mat Sir-'-la-ai als mit den Ergebnissen der Linguistik und Pa-

<sup>\*)</sup> wie G. Smith geneigt ist anzunehmen (the Assyr. Eponym. Can. 189 flg.). Er hält es in der That für möglich, daß zur Zeit des Joachaz von Israel das transjordanische Gebiet unter syrischer Oberhoheit von einem besonderen israelitischen Fürsten, der wiederum Ahab geheißen habe, sei beherrscht worden — eine überaus unwahrscheinliche Hypothese!

läographie in Uebereinstimmung, als nicht minder dem assyrischen Sprachgebrauche gegenüber unbedenklich, als endlich vom historischen Standpunkte aus ohne begründeten Anstand; entpuppten sich dagegen die gegnerischen Ansichten in ihren verschiedenen Schattirungen als paläographisch grundlos, linguistisch unhaltbar, historisch theils unwahrscheinlich, theils unmöglich, so wird es bei der Aufstellung: Ahabbu mat Sir'lai ist der biblische Ahab von Israel, auch ferner sein Bewenden haben.

## 3. Benhadad von Damaskus.

1. In seinem 18. Regierungsjahre d. i. gemäß den Eponymenlisten im Jahre 842 empfing Salmanassar II wie von Tyrus und Sidon, so von Jahua habal Humrî d. i. "Jehu, Sohn des Omri" Tribut (KAT. 107). Er empfing denselben nach Niederwerfung des Hazael vom Lande Imírišu d. i. Aram-Damask. Nach der Bibel (2 Kön. 10, 32 flg.) war Zeitgenosse Jehu's von Israel der Syrer Hazael, der das ganze transjordanische Gebiet den Israeliten abnahm. Die Concordanz Jehu von Israel = Jahua, Sohn des Omri, und Hazael von Syrien = Haza'ilu von Imírišu-Damaskus liegt zu Tage. Die Schwierigkeit, welche sich durch die Bezeichnung des Jehu als "Sohn des Omri" erhebt, erledigt sich durch das oben S. 207 Anm. Beigebrachte. Es bedarf somit auch nicht der Annahme eines zweiten Hazael, die, wie sie wiederum diejenige eines vierten Benhadad zur Folge hat (Smith 191), von welchen beiden die Bibel nichts weiß, nur in neue chronologische Schwierigkeiten verwickeln würde und dazu das Räthsel in Bezug auf Jehu, Sohn des Omri, der platterdings nicht unterzubringen sein würde, in nichts lichtet. Nach der Obeliskinschrift des Königs war nun derselbe Salmanassar,

schon ehe er mit Hazael zu Felde lag, viermal gegen einen König X-'-id-ri\*) von Damaskus gezogen, nämlich in den Jahren 854, 850, 849 und 846. Zwischen 846 und 842 muss ein Regierungswechsel in Damaskus stattgehabt haben, in Folge dessen Hazael auf den Thron kam. Bei dem verhältnismässig geringen zeitlichen Zwischenraume zwischen den beiden Terminen (= 4 Jahre) liegt es sicher am nächsten, den Hazael als unmittelbaren Nachfolger des zuvor auf den Inschriften genannten Syrerkönigs zu betrachten. Nach der Bibel nun (2 Kön. 8, 7 ff.) folgte unmittelbar auf Benhadad, den er ermordete, Hazael. Dies geschah während der Regierung des Königs Joram von Israel, der 12 Jahre regierte. Noch über ihn und über die Zeit seines Bruders und Vorgängers Achazjah (1 Jahr) hinauf bis in die seines Vaters Ahab hinein regiert Hazael's Vorgänger Benhadad. Da zwischen dem ersten und zweiten Kriege, die der Syrer und der Israelit mit einander führten, gemäß 1 Kön. 20, 26 ein, zwischen dem zweiten und dritten gemäß 22, 1 drei Jahre lagen und der letzte dem Ahab das Leben kostete, der vierte und fünfte aber erst unter Joram Statt hatten (2 Kön. 6, 8 ff., 24 ff.), so gewinnen wir für Benhadad als Minimum seiner Regierungszeit 1+1+3+1+x=6+x Jahre. Sechs und mehr Jahre also haben wir uns nach der Bibel ununterbrochen den Benhadad auf dem Throne sitzend zu denken. Nun liegen gemäß den Inschriften (s. die Tafel der Eponymen KAT. 310 flg.) zwischen Salmanassar's Zug gegen Hazael im J. 842 und der letzten Campagne gegen X-'-id-ri von Damask (846) im Ganzen 4 Jahre. Es leuchtet ein, dass der von Hazael ermordete Benhadad bereits irgendwie schon zu der Zeit des keilschriftlichen X-'-id-ri in Damaskus regierte. Ist also der biblische Be-

<sup>\*)</sup> Dies die genauere Schreibung des Namens auf dem Monolith.

richt über die Regentenfolge Benhadad-Hazael richtig und ist der keilschriftliche Hazael der biblische Hazael, so muß der keilschriftliche X-'-id-ri der biblische Benhadad sein. Dieses chronologische Ergebniss erhält seine Stütze durch das, was uns sowohl von Hazael als ganz besonders von Benhadad oder seinem Alterego in Bibel und Inschriften berichtet wird. In der Bibel erscheint Benhadad II als ein ebenso unternehmender und kriegslustiger, als ansehnlicher Fürst: gemäß 1 Kön. 20, 1 waren "32 Könige mit ihm", als er auszog und wider Samarien stritt. So oft nun in der Obelisk-, der Monolith- und den Annaleninschriften der Stiercolosse von X-'-id-ri von Damaskus die Rede ist, erscheint er stets und ständig in Verbindung und an der Spitze der "12 Könige des oberen und des unteren Meeres" (mit und ohne Hamath), mit denen Salmanassar in den Kampf zieht, s. S. 229-231, KAT. 101 ff. und für die runde Zahl = 12 ob. S. 46. Von Hazael, Benhadad's Mörder und Nachfolger, wird in der Bibel Aehnliches nicht berichtet; eben so wenig dieses in den Inschriften: niemals erscheint Hazael wie Benhadad, an der Spitze einer Sippe von Königen, dort so wenig wie hier (s. für die Inschriften KAT. 104 flg.). Dass er aber im Uebrigen ein nicht zu unterschätzender Gegner war, beweisen Salmanassar's zweimalige Züge wider ihn, beweist die Macht, die er dem Assyrer entgegenzustellen wußte, beweist der Umstand, dass dieser ihn zwar zu schlagen und in seiner Hauptstadt Damaskus einzuschließen im Stande war, diese aber zu nehmen nicht vermochte s. den genaueren Bericht der Stierinschrift über den ersten Feldzug gegen ihn KAT. 107; wesentlich so wird nach dem Obelisk auch der zweite (21. Jahr) verlaufen sein. Wie die Bibel hierzu stimmt, brauche ich nicht darzulegen (2 Kön. 8, 28; 10, 32; 12, 18; 13, 3).

Nach dem Ausgeführten sind wir außer Stande irgend einen anderen Schluss als zulässig zu erachten, als den, dass wenn Hazael der Bibel = Haza'ilu der Inschriften, was Gutschmid nicht bestreitet, so auch X-'-id-ri der Inschriften = Benhadad der Bibel ist. Gutschmid fragt S. 49: "wäre es z. B. so undenkbar, dass Hazael, der stehenden Politik orientalischer Usurpatoren eingedenk, statt sofort in seinem eigenen Namen die Zügel der Herrschaft zu ergreifen, es vorgezogen hätte, fürs Erste im Namen irgend eines Abkömmlings der legitimen Königsfamilie zu regieren, und dass Rammanidri eben dieser Abkömmling wäre? Die Nachricht 2 Kön. 8, 15: ""und es geschah am folgenden Tage...., dass er starb und Hasael ward König an seiner Statt", ist so kurz und summarisch gefast, dass aus ihr einer solchen Auskunft kaum eine ernstliche Schwierigkeit erwachsen dürfte." Wirklich? "kaum eine ernstliche Schwierigkeit"? — Ich sollte meinen, hier liegt eine unübersteigliche Schwierigkeit vor, so lange man an der Zuverlässigkeit des biblischen Berichts überhaupt festhält und nicht beweist, dass die Worte des hebräischen Textes 2 Kön. 8, 15: "Und es geschah am folgenden Tage, da nahm er (Hazael) das Geflochtene und tauchte es ins Wasser und breitete es über sein Antlitz, und er starb; und Hazael ward König an seiner Statt", irgend anders zu verstehen sind, als dahin, dass an Stelle des mit Tode abgegangenen Benhadad sofort und ohne irgend ein Zwischenregiment Hazael König von Syrien ward. Die vorgeschlagene Textesauffassung ist aber nicht bloß dem Wortlaute gegenüber unzulässig, sie führt auch weiter zu einfachen geschichtlichen Ungeheuerlichkeiten. Nach den Inschriften wurde der Gutschmid'sche Zwischenregent Rammanidri bereits im J. 854 bei Karkar von Salmanassar besiegt, sass also schon damals als Puppe auf dem Throne Syriens.

Und diese Puppe schlägt dann Salmanassar noch im Jahre 846, also nach acht (!) Jahren, — an der Spitze von einem Dutzend verbündeter syrisch-kanaanäischer Könige, die sich dieselbe gemüthlich gefallen lassen, während sie (s. o.) später dem wirklichen Herrscher Hazael keine Heeresfolge leisten, und erst nach mindestens acht, vielleicht erst nach zwölf und mehr Jahren findet es Hazael für gut, er, der Mörder des gewaltigen Benhadad, die Puppe in den Schubkasten zu legen und sich auch nominell als Herrscher zu proclamiren — und doch sagt die Bibel: "und er (Benhadad) starb und Hazael ward König an seiner Statt"!

Nach allem, was wir an biblischem\*) und inschriftlichem Material bis jetzt besitzen, können wir nur sagen, dass X-'-id-ri der Keilinschriften = Benhadad II der Bibel ist. Die Personenfrage dürfte hiermit entschieden sein; um was es sich noch handelt, ist die Namenfrage.

2. Derjenige syrische König, der nach dem Ausgeführten mit dem im Alten Testamente den Namen Ben-hadad führenden Herrscher identisch ist, führt auf den Inschriften einen Namen, der, mit einem Gottesideogramm an erster Stelle, A N.IM-('-)id-ri geschrieben wird. Das betreffende Ideogramm A N.IM, dasjenige des Blitz- und Donnergottes, wird, als Gottesideogramm, phonetisch auf Rammanu und Barku bestimmt (s. Jahrbücher f. prot. Theologie 1875 S. 334 ff.). Daraus leitet sich die Berechtigung her, den Namen des syrischen Königs: Ramman-'-id-ri zu lesen und zu sprechen, eine Lesung und Aussprache, die daran auch

<sup>\*)</sup> Dass der ganze Tenor der Darstellung der Königsbücher (2 Kön. 8, 7 ff.) auf einen der Ermordung Benhadad's unmittelbar folgenden Regierungsantritt Hazaels zunächst hinweist, brauche ich wohl nicht noch besonders anzumerken.

ihren äußeren Anhalt hat, daß ein mit Ramman zusammengesetzter syrischer Königsname, nämlich Tab-Ramman, LXX Ταβερεμά, masor. מַבְרָפֹן d. i. Tab-Rimmôn auch sonst belegt ist (1 Kön. 15, 18). Ist die Lesung in der Bibel eine sichere und unantastbare, so ließe sich bei Adoptirung dieser Aussprache die biblische Wiedergabe des Namens mit der der Inschriften nur so vereinigen, dass man Ramman-'-idri für einen anderen, zweiten Namen des Benhadad erklärt. Dieses ist die Ansicht A. H. Sayce's \*). Die Möglichkeit einer solchen Annahme mag nicht bestritten werden. Allein, da die Bibel der Benhadad drei erwähnt, so würde man — was fast auch Sayce's Ansicht zu sein scheint s. Anm. - zu der weiteren Annahme gedrängt, in "Benhadad" einen Namen wie "Pharao" d. h. einen Titel zu sehen, und dazu will sich doch gerade der Name Ben-hadad nicht schicken. So werden wir zu der weiteren Vermuthung geführt, dass "Benhadad vielleicht nur als der bekanntere Name durch die Hebräer dem selteneren "Ramman'idri" substituirt wurde. Der König hiefs, so könnte man meinen, wirklich Ramman'idri und wurde nur irrthümlich von den Hebräern, vielleicht nach dem früheren und dem späteren Fürsten dieses Namens, auch seinerseits Benhadad genannt. Ein lehrreiches Beispiel solcher späteren Uniformirung, gerade was die syrischen Königsnamen anbetrifft, wird der Leser unten kennen lernen. Allerdings wurde in dem letzteren Falle die Uniformirung erst mehrere Jahrhunderte nach der Zeit, da die Betreffenden lebten, vorgenommen; indess auch in unserem Falle kommen wir doch mit den bezüglichen Berichten in eine von den betr. Ereignissen selber schon mehr oder weniger abliegende Zeit

<sup>\*)</sup> Rec. of the Past V, 32 ann. 1: "This is the Ben-hadad of Scripture, whose personal name seems to have been Rimmon idri".

(wir werden mit der Abfassung der betreffenden Abschnitte des zweiten prophetischen Erzählers der Königsgeschichte schwerlich viel, wenn überhaupt, über das 8. Jahrhundert hinaufgehen dürfen \*)). Aber eine solche Verwechselung, bezw. Uebertragung von Namen setzt doch wenigstens eine gewisse Aehnlichkeit derselben voraus, und eine solche vermögen wir zwischen den beiden Namen Ramman'idri und Benhadad platterdings nicht zu erkennen. So werden wir schliefslich zu der Frage gedrängt: sind denn wirklich die beiden Namen, der assyrische und der biblische, eben so, wie man es meint, zu lesen, so dass auf eine Identificirung derselben zu verzichten wäre? Hiess wirklich der betreffende König das eine Mal Ramman'idri, das andere Mal Benhadad? - Die Lesung Ramman-'idri zuvörderst beruht auf der zwar sicher möglichen, aber darum noch nicht allein möglichen Substituirung des Namens Ramman für das Gottesideogramm IM, das aber schon für sich allein (s. o. und vgl. IV R. 70 col. 4, 25 ff.; F. Del. assyrische Lesestücke 2. Aufl. 86, 285 ff.) auch noch andere Werthe hatte. Dazu wechselt dieses Ideogramm öfters mit einem anderen: U, dessen sicheres phonetisches, besonderes Aequivalent, wenn es Gottesname ist, wir sonst nicht kennen. Rammanu und Barku (= Barku) sind ferner im letzten Grunde nur Epitheta der betreffenden Gottheit: jenes bezeichnet denselben als "Donnergott" רעמן (nach F. Delitzsch den "Erhabenen", wenn = רום R. רום, dieses ihn als "Blitzgott" R. ברק (s. Jahrbb, f. prot. Theol. 1875 S. 336 ff., 342). Diese Epitheta sind zu Eigennamen geworden, wie Bîlu "Herr" geradezu auch den Jupiter-Merodach und Bílit "Herrin" geradezu die "Istar" bezeichnet. Welches war aber nun der ursprünglich Eigenname des in Rede stehen-

<sup>\*)</sup> Vgl. De Wette-Schrader, Einl. in d. A. T. 8. A. §. 221, e. 222.

Man sagt, der Name Ben-hadad ist sehr wohl verständlich : er bed. "Sohn des Hadad" und hat nicht bloß an Namen wie Bar-allâhâ "Gottessohn" und Bar-ba'schĕmîn "Sohn des Himmelsherrn" Analogien (vgl. ABK. 144), sondern wird als ein, wenigstens in späterer Zeit, wirklich existirender syrischer Eigenname in der Form: Bar-hadad durch christlich-syrische Schriftsteller erwiesen (Gutschm. 48 flg.). Mit beiden hat es seine Richtigkeit (s. Payne-Smith s. v.; Assemani, Bibl. Or. I, 19 u.ö.), und dass es einen altsyrischen Mannesnamen Bar-Hadad "Sohn Hadad's" gegeben haben könne, ist auch niemals von mir bestritten (vgl. ABK. a. a. O.). Worauf es ankommt, ist zu erklären, wie in dem vorliegenden Falle der Hebräer diesen Namen Bar-Hadad in den anderen Ben-Hadad habe umwandeln können? — Wenn im A. T. sonst syrische Namen wiedergegeben werden, wird, wenigstens überwiegend und zuweilen bis auf die vokalische Aussprache hin, das syrische Colorit beibehalten. Man denke an Tab-Rimmôn שַבְּרָמֵּוֹן (vgl. die  $\mathrm{LXX}: \mathrm{Ta}eta \epsilon 
ho \epsilon \mu \grave{a} = \mathrm{UCC}[\mathrm{urspr.}]; \ \mathrm{T}\,\bar{\mathrm{a}}\,\mathrm{b}\,\check{\mathrm{e}}'\,\bar{\mathrm{e}}\,\mathrm{l}$ ער העל ( $\mathrm{LXX}$ Taβεήλ). Dass somit ein mit Ohren gehörtes Barhadad in ein Benhadad umgesetzt wäre, da doch, dass es Syrer

waren, die diesen Namen führten, ausdrücklich angemerkt wird, müste befremden. - Aber, wendet man ein, es ist ja notorisch, dass die syrischen, damascenischen Könige sich nach dem Gotte Hadad benannten - besitzen wir doch das Zeugniss eines geborenen Damasceners, des Nicolaus, der Frg. 31 bei C. Müller, Fragm. hist. Graec. III p. 373 "denselben Namen durch "Αδαδος wiedergiebt und von 10 Königen Namens Adados redet, die aufeinander gefolgt seien, außer der biblischen also auch einheimische Informationen besessen haben muß" (Gutschm. 48). Zehn Könige von Damaskus, Namens Adados, die hintereinander regieren, — das könnte Einen in der That stutzig machen, zumal das Alte Testament keinen einzigen "Adad" kennt und nennt. Dem Nicolaus müßten allerdings ganz besondere, geheimste Quellen zu Gebote gestanden gewesen sein. Doch hören wir vor allem den "geborenen Damascener selber! — Wir lesen bei Josephus, Arch. VII, 5. 2 (vgl. C. Mueller a. a. O.) also: "Dieses Königs (Adad) gedenkt auch Nicolaus im vierten Buche der "Geschichten" mit den Worten: ""Lange nach diesen Ereignissen herrschte ein Eingeborener, mit Namen Adad, nachdem er sehr mächtig geworden war, über Damaskus und das übrige Syrien, ausgenommen Phönicien. Nachdem er aber einen Krieg gegen David, den König von Judäa, unternommen und in vielen Schlachten sich mit ihm gemessen hatte, zuletzt in derjenigen am Euphrat, in welcher er unterlag, galt er als der vorzüglichste unter den Königen an Stärke und Tapfer-Dazu noch erzählt er auch von seinen Nachkommen, dass nach jenes Tode sie der eine vom andern Herrschaft und Namen überkamen, also berichtend: "Nach dessen Tode herrschten die Nachkommen jenes während zehn Generationen, indem ein jeder vom Vater mit der Herrschaft zugleich auch dessen Namen empfing, wie die Ptolemäer in Aegypten.

nun, gar mächtig geworden, von allen der dritte die Niederlage des Vorfahren wett machen wollte, zog er gegen die Judäer zu Felde und verwüstete die jetzige Landschaft Samarien "". Hierin ist er aber nicht von der Wahrheit abgewichen. Dieses nämlich ist Adad, der, welcher wider Samaria zu Felde zog, als Ahab über die Israeliten herrschte". So Josephus nach und über Nicolaus. Von demselben Nicolaus ist uns bei demselben Josephus (Arch. I, 7. 2) noch ein zweites die damascenisch-jüdische Geschichte beschlagendes Fragment erhalten (vgl. Mueller a. a. O. Frgm. 30). Dieses lautet: "Nicolaus von Damaskus sagt im vierten Buche der Geschichten: ""Abraham (Abrames) herrschte über Damaskus, nachdem er als ein Ankömmling mit einem Heere aus dem jenseit Babylons belegenen, Chaldäa (Χαλδαίας Bekk.) genannten Lande hingekommen war. Nach nicht langer Zeit nun machte er sich auf und siedelte aus diesem Lande mit seinem Volke in das damals Kanaan, jetzt Judäa genannte Land über, eben so auch die vielen von ihm Abstammenden. . . . Abraham's Name aber ist bis jetzt im damascenischen Gebiete berühmt, und es wird ein Dorf gezeigt, das "Wohnung Abrahams" genannt wird. " Wer sich nun zunächst den letzteren Bericht auch nur oberflächlich ansieht, wird sofort erkennen, dass derselbe, von der Schlussbemerkung über den Abrahamcult in Damaskus zu des Nicolaus Zeit und das Abrahamsdorf natürlich abgesehen, nichts enthält, das nicht durchaus und ganz und gar in der Bibel sich wiederfände, d. h. aber für jeden Urtheilsfähigen, das nicht aus derselben irgendwie (direct oder indirect) entlehnt wäre, natürlich mit der obligaten Zuthat und Verbrämung. Wir haben es hier mit der Reproduction einer Volkssage zu thun, die sich anlehnt an und ihren Ausgangspunkt nimmt von 1 Mos. 15, 2, wo von dem "Damascener Eliezer" die Rede ist. Der Auszug

aus "dem Chaldäa jenseit Babylons" ferner ist augenscheinlich die Reproduction des biblischen Berichts von dem Auszuge A.'s aus "Ur der Chaldäer" 1 Mos. 11, 30 flg.; 15, 7; das "Kriegsheer" mag auf 1 Mos. 14 zurückgehen; die Uebersiedelung nach "Kanaan-Judäa" spricht für sich selber. Kurzum, was uns Nicolaus über Abraham berichtet, ist, davon abgesehen, daß er uns das Vorhandensein der Abrahamsage in Damaskus zu seiner Zeit verbürgt, historisch völlig werthlos. Dieses Resultat aber unserer Prüfung des Berichts des Nicolaus über die ältere, hier in Betracht kommende Geschichte ist nicht geeignet, unsere Hoffnungen bezüglich der historischen Glaubwürdigkeit und vor Allem Originalität seiner Berichterstattung betreffend die spätere Geschichte desselben Landes, so weit sie mit der biblischen parallel läuft und zusammenhängt, allzu hoch zu spannen. Und wir fürchten, die Wirklichkeit bleibt noch hinter den mäßigsten Erwartungen zurück! Nachdem — so berichtet uns, gemäß Josephus, Nicolaus (s. o.) — einst ein tapferer König, Namens "Adad", über Damaskus und Syrien, Phönicien ausgenommen, und zwar zur Zeit Davids, mit dem er zu Felde lag, geherrscht hatte, überkamen nach seinem Hinschiede die Nachkommen dieses Adad für zehn Generationen Namen und Herrschaft von demselben, wie die Ptolemäer in Aegypten. Der dritte aber dieser Herrscher, Namens Adad, der die Schlappe, die sein Vorfahr erlitten, wieder gut machen wollte, zog gegen die "Judäer" in den Kampf und verwüstete Samarien. Josephus fügt hinzu, dass Nicolaus nichts Unrichtiges berichte; denn es sei Adad gemeint, der, welcher zur Zeit des Ahab von Israel wider Samarien stritt. Das klingt recht schön und es wäre ja in der That erfreulich, wenn wir so nicht bloß durch die verrufenen Keilinschriften, sondern auch mal wieder anderswoher eine unverhoffte Bestätigung biblischer Nachrichten empfingen à la Mesastein! Freilich, ein wenig bedenklich wäre es immer, dass dieser Nicolaus, der Freund und Zeitgenosse des Herodes, sollte so genau über die Vorkommnisse zur Zeit des altsyrischen Reiches unterrichtet gewesen sein, das nämlich — bitte, Leser, vergiss doch das nicht! - bereits 700 Jahre vor Nicolaus das Zeitliche gesegnet hatte. Doch vielleicht ja schöpfte Nicolaus aus einem alten damascenischen Archive, aus einer andern syrischen Bibliothek Sardanapals! - nicht recht glaublich zwar, aber es wäre ja möglich! Wir müssen uns also wohl die wichtigen Notizen, die noch volle 600 Jahre jünger sind, als die jüngsten assyrischen, doch noch etwas näher ansehen. Da soll vorab ein mächtig gewordener "Adad" zur Zeit des David über Syrien und insbes. Damaskus geherrscht haben, mit David in Krieg gerathen sein, in vielen Schlachten sich mit ihm gemessen haben, um schließlich von demselben am Euphrat besiegt zu werden. Klingt das nicht ein wenig bekannt? sollten wir nicht schon einmal so etwas von David und einem Syrerkönige und wie der erstere ihn am Euphrat besiegt habe, gelesen haben? - Ja wohl, ganz recht! 2 Sam. 8, 3 ff. steht ja: "Und es schlug David den Hadadezer, Sohn Rechôb's, den König von Zôbâ, als er hinzog seine Macht wieder herzustellen am Strome (Euphrat). Und David nahm ihm 1700 Reiter und 20000 Mann Fußvolk ab und es lähmte David alle Wagenpferde und behielt von ihnen 100 Wagenpferde übrig. Da kam Aram-Damaskus dem Hadadezer, König von Zôbâ, zu Hilfe und David schlug in Aram 22000 Mann. Und David legte Besatzungen in das damascenische Aram, und es wurden die Aramäer dem David Knechte, die Geschenke brachten" u. s. w. Dasselbe liest der Leser - wesentlich auf Grund dieses Berichtes des Samuelisbuches

- noch einmal 1 Chr. 18, 3 ff.\*). Hier also erscheint zu Davids Zeit ein Hadadezer, König von Zôbâ, in naher Verbindung mit Damaskus. Wie der biblische Hadadezer, wird der Hadad des Nicolaus von David am Euphrat geschlagen. Nicht ein mal aber fand nach Nicolaus ein Kampf zwischen beiden Statt, sondern mehrmals. Auch das sagt uns die Bibel! Gemäß 2 Sam. 10, 6—14 schlug Joab, David's Feldherr, die mit den Ammonitern verbündeten Syrer von Beth-Rechôb und Zôbâ; und bei einem Versuche, die erlittene Schlappe wieder gut zu machen, wurden Hadadezer und "die Syrer jenseit des Stromes von David selber besiegt, und alle dem Hadadezer (sol.!) untergebenen Könige wurden Israel unterthan  $(15-19)^{\alpha}$ . Es ist für unseren Zweck gleichgültig, ob, wie diese Vermuthung aufgestellt ist, dieser Bericht über den Krieg mit Ammon-Zôbâ (reproducirt 1 Chr. 19) nur eine Wiederholung, bezw. andere Relation über den Krieg mit Hadadezer von Zôbâ ist, den wir sicher aus einer anderen Quelle 2 Sam. 8 (wiederholt 1 Chr. 18) lesen. Zu Tage liegt für jeden, der sehen will, dass die an diesen Stellen erzählten Kämpfe die πολλαὶ μάχαι des Nicolaus, der unglückliche Kampf des Syrers mit David am Euphrat, der sei es 2 Sam. 8, sei es 2 Sam. 10 berichtete Kampf mit Hadadezer am Euphrat,

bezw. mit den "Syrern von jenseit des Euphrat" ist. Der Hadadezer von Zôbâ aber, der mit Damaskus im Bunde, ist von Nicolaus frischweg zum Hadad von Damaskus gemacht! — Aber noch von einem anderen "Adad" erfahren wir durch Nicolaus, nämlich dem dritten seines Namens; der soll die Schlappe des Vorfahren wieder gut zu machen bestrebt gewesen sein und Samarien verwüstet haben (s. oben). Wir wenden uns wiederum an die Bibel, die uns bis jetzt so gut zur Seite gestanden hat. Einem mit "Hadad" zusammengesetzten syrischen Königsnamen begegnen wir erst wieder zur Zeit der Könige Âsâ von Juda und Baesa von Israel (1 Kön. 15, 18), nämlich dieses in dem Namen Benhadad's I von Damaskus; das wäre also der zweite, historische Adad. Auf Benhadad I folgte (immer nach der Bibel!) Benhadad II, der Zeitgenosse des Ahab von Israel; das wäre der dritte historische Adad. Nun erzählt uns Nicolaus von seinem "dritten Adada, dass er die Landschaft Samarien (Σαμαφεῖτις) verwüstet habe; dass er aber den Zug "gegen die Judäer" unternommen habe, um des "Vorfahren" (τοῦ προπάτορος) Niederlage wett zu machen. Nach dem Zusammenhange der Rede bei Nicolaus kann darunter nur die Niederlage des ersten Adad d. i. des Hadadezer gemeint sein. Die erste syrische Invasion in samarisches Gebiet, welche seit David gemäß der Bibel statt hatte, war diejenige Benhadad's II zur Zeit Ahab's von Israel (1 Kön. 20). Es ist evident: des Nicolaus "dritter Adad" ist auch der Bibel "dritter historischer Hadad", nämlich Benhadad II, und Josephus hatte ganz Recht, wenn er diesen Adados mit dem Adad, der zur Zeit des israelitischen Königs Ahab herrschte, zusammenbrachte (s. o.). Es dürfte feststehen, dass Nicolaus von Damaskus keine anderen "Adad" kannte, als diejenigen, die wir bereits längst aus der Bibel kennen, nämlich:

Hadadezer Adad I
Benhadad I Adad II
Benhadad II Adad III,

wozu dann noch

Benhadad III als Adad IV

gekommen sein mag (vgl. Joseph. Archäol. IX, 8. 7). Kraft dieser vier "Adad" sind dem Nicolaus alle Syrerkönige während 10 Generationen und ohne Unterbrechung "Adade" - eine Absurdität, die angesichts der Thatsache, dass uns die Bibel in der beglaubigsten Weise außer jenen vier "Adad" noch einen Rezôn (1 K. 11, 23), Tab-Rimmôn, Hazael und Resîn als Könige von Damaskus und diese als mitten zwischen jenen angeblichen vier Adados herrschend nennt, auf der Hand liegt \*). Resultat : bei Nicolaus Damascenus findet sich in den durch Josephus uns mitgetheilten, auf die jüdisch-damascenische Geschichte bezüglichen Abschnitten (Joseph. Arch. I, 7. 2; VII, 5. 2) kein Name und keine Aussage, die sich nicht als sei es direct der Bibel entnommen, sei es (vgl. auch die Anm.) auf die biblische Darstellung und die biblisch-jüdische Tradition irgendwie zurückgehend sich aufzeigen oder als solche sich zum Mindesten wahrschein-

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich sind auch die "zehn Generationen" nichts als die in die Form von Geschlechtern zu je 30 Jahren = 10 × 30 umgesetzten rund 300 Jahre, welche zwischen dem angeblichen Adad I, dem Zeitgenossen des David (seit 1048), und dem Untergange des Reiches unter Reβîn zur Zeit des Ahaz seit 743 (741) gemäß der biblisch-jüdischen Rechnung zwischeninne liegen. Dann würde sich noch leichter die immer auffällige Wendung of ἀπόγονοι ἐπὶ δέχα γενεάς κτλ. (die Fälle Diod. 2, 21. 23; Herod. 1, 7, wo noch die specielle Jahresangabe daneben steht, sind anders) erklären: es kam dem Verfasser nicht sowohl auf die Zehnzahl der Herrscher, als auf die Zehnzahl der Generationen d. h. die Gesammtdauer der Zeit an, während welcher die Könige des Namens Adad herrschten. Die "Adade" während "zehn Generationen" sind ihm einfach die sämmtlichen bis zum Untergange des syrischen Reichs seit David regierenden Könige.

lich machen liesse \*). Der "geborene Damascener", Nicolaus von Damaskus, ist als Zeuge für das Vorkommen von Königen des Namens Adados bei den Damascenern zu entlassen \*\*).

Hiernach wird es denn dabei sein Bewenden haben, "daß allerdings ein (syrischer) Gott Hadad existirte" vgl. ABK. 144; daß aber syrische Könige Namens Adad bis jetzt überall nicht zu belegen sind \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Zu vgl. auch Nöldeke in BL. I, 560.

<sup>\*\*)</sup> Hat so, wie wir sahen, Nicolaus Damascenus einen Historiker zu der unhistorischen Annahme von "zehn" damascenischen Königen, Namens Adad, verleitet, so hat derselbe Nicolaus schon achtzehn Jahrhunderte früher den Josephus zu einem wahren Geniestreich von historischer Combination vermocht. Wie der Leser aus dem Ausgeführten weiß, kennt die Bibel lediglich einen Hadadezer von Aram-Zôbâ (in der LXX heißt er '4δρααζάρ), der mit David zu Felde lag und dem dann damascenische Syrer zu Hilfe zogen. Umgekehrt kennt Nicolaus nur einen Adados d. i. Hadadezer von Damaskus und Syrien (außer Phönicien), der mit David stritt. Josephus, der nicht die geringste Ahnung davon hat, dass Nicolaus einfach den Inhalt der Bibel und der jüdischen Tradition reproducirt, begrüßt mit offenen Armen die erwünschte Bereicherung seines historischen Wissens sammt der unverhofften Bestätigung der biblischen Nachrichten, und während der älteste aller bekannten bezüglichen Berichte, derjenige, den wir 2 Sam. 8 lesen und der Einen anmuthet, wie nur immer die Cylinderinschrift Tiglath-Pilesers I oder wie ein Kriegsbericht auf Thon aus der Bibliothek Sardanapal's, von einem "König" von Damaskus überhaupt nichts meldet und demgemäß auch den Namen eines solchen nicht bietet, macht Ehren-Josephus flugs des Adadezer Alterego Adados zum besonderen Könige von Damaskus, jenen, den Adraazar, als König von Zôbâ gnädiglich belassend! Auch weis er bereits, was weder die Bibel, noch Nicolaus wusste, dass diese beiden trefflichen Männer Adad I und Adad II einander "Freund" waren: "Als aber Damask's und der Syrer König Adad vernahm, dass David den Adraazar bekriegte, kam er als Freund mit starker Macht ihm zu Hilfe"; reüssirte aber nicht; "geschlagen vielmehr verlor er der Streiter viele" (Jos. Arch. VII, 5. 2). — Der Aermste! könnte man versucht sein auszurufen; aber warum auch wieder setzte Jener seine Hoffnung auf ein solches josephisches Damascenerschwert - ohne Heft, an dem die Klinge fehlt? -Denn natürlich ist Adad I = Hadadezer nur der Wechselbalg von Adad II = Adraazar d. i. abermals Hadadezer! -

<sup>\*\*\*)</sup> Edomiter des Namens Hadad 1 Mos. 36, 35 flg.; 1 Kön. 11, 14 ff.

Erweist sich so des Kritikers Versuch, da königliche Adade aufzuzeigen, wo es eben bis jetzt keine solche giebt, als ein im Erfolg verfehlter, so gilt dasselbe nicht minder von dem entgegengesetzten, den von mir als schliefslich auf der griechischen Bibelübersetzung basirend aufgezeigten König Ader = Adores kurzer Hand zu beseitigen. Bekanntlich macht Justinus (36, 2) unter anderen neben einem Azelus auch einen Adores als König von Damaskus namhaft (vgl. oben S. 27). Wie augenscheinlich Azelus auf das biblische Hazâ'ēl in der Aussprache der LXX: ἀζαὴλ zurückgeht, so meinten wir\*), müsse auch Adores auf dessen Nebenmann, dem Ader d. i. νίος "Αδερ der Septuaginta, fußen \*\*). Die Richtigkeit dieses Schlusses wird uns abermals abgestritten. Der Genannte ist allen Ernstes der Meinung, Azelus und Adores seien — und sogar "natürlich"! — zwei Götter der Damascener und zwar dieselben, die Josephus Arch. IX, 4. 6 als "Αδαδος und 'Αζάηλος nebeneinander stelle und für die vergötterten Könige Benhadad II und Hazâ'ēl erkläre (a. a. O. 47). Uns will nun weder das Eine noch das Andere "natürlich", beides vielmehr höchst unnatürlich und jedenfalls wissenschaftlich unhaltbar erscheinen. Dass "Adores" oder "Adados" an sich und schon von Haus aus einen Gott bezeichnen könne, fällt uns dabei freilich nicht ein zu läugnen; was wir aber ganz entschieden in Abrede stellen, ist, dass der zweite Name Άζάηλος natürlicherweise, ursprünglich und von Haus aus ein Gottesname gewesen sei. Ein Gott 'Αζάηλος

<sup>\*)</sup> An die Gleichung Adores = (Ben-)Hadad dachte schon vor uns zweifelnd Nöldeke BL. I, 392; vgl. ABK. 143.

<sup>\*\*)</sup> Als ein unabhängiges Zeugniss für das Vorkommen des Namens Ader-Adores außerhalb der LXX kann so selbstverständlich die Stelle nicht verwandt werden, s. gegenüber von ABK. 143 (Text) oben S. 27 Z. 5. 6 vgl. mit 25, 5—30.

ist vorab überall sonst nicht nachzuweisen. Hat der Name als Gottesname überall Wahrscheinlichkeit für sich? אָרָמֶל חוֹמָל, חוֹמֶל "Gott schaute" ist, wird kein Verständiger bezweifeln. Ein Name aber wie "Gott schaute" oder "schaute an" (ihn, den Träger des Namens) ist nach semitischem Sprachgebrauche und der Natur der Sache nach in erster Linie nicht ein Gottesname, sondern Eigenname von Personen (oder Sachen), die zu der Gottheit in einem bestimmten Verhältnisse stehen. Kann ein solcher überall Eigenname der Gottheit selber sein? - Die Gottheit wäre im Hebr. אֵל חֹזֶה "der schauende Gott"; ein Satz: "Gott schauet" kann nur in Bezug auf einen Dritten ausgesagt sein, der nicht Gott ist\*). Wenn wir also lesen, dass irgend ein Volk eine Gottheit ἀζάηλος d. i. חוהאל genannt habe, so schließen wir vorab, daß diese Gottheit ihren Namen erhalten hat von einem vergötterten menschlichen Individuum, und dieser Schluss dürfte zur Gewissheit werden, wenn wir erfahren, dass es in dem betreffenden Volke einen berühmten Herrscher Namens ἀζάηλος d. i. Ḥăzâ'ēl, der in dieser Weise zum Gotte erhoben werden konnte, wirklich auch gab; und Josephus hätte diesmal Recht gehabt, wenn er zunächst den Gott Άζάηλος auf den König gleichen Namens zurückführte. Wenn aber 'Aζάηλος nicht ein Gott, sondern ein König war, der vergöttert wurde, so gilt dieses a priori auch von seinem Begleiter "Αδαδος in diesem besonderen Falle. Ist jener der vergötterte Hazael, kann dieser füglich nur der vergötterte Benhadad sein. wägt man nun, wie stark d. h. wie völlig nach dem früher Ausgeführten der geborene Damascener Nicolaus, der Zeitge-

<sup>\*)</sup> In diese letztere Kategorie gehören auch die Engel und Dämonen, die im A. T. und später solche Namen führen. — Daß man mir den θεὸς Ἰαφίβολος der palmyrenischen Inschrift als den angeblichen Gott entgegenhalten wird, darf ich ja wohl nicht mehr besorgen.

nosse des Herodes, unter dem Einfluss der biblisch-jüdischen Tradition stand; wie von einer selbstständigen, von der Bibel unabhängigen, heimischen Tradition über die alte syrischdamascenische Geschichte vor 700 sich bei ihm sonst auch nicht die leiseste Spur mehr zeigt, von einer solchen demnach für den unbefangenen Forscher überall keine Rede sein kann, so ist von vornherein anzunehmen, dass dieses in derselben Weise auch von den übrigen Damascenern zu des Nicolaus und vollends des Josephus Zeit galt. Sitten und Gebräuche, religiöse Culte sind nun aber anderseits bekanntermaßen überaus zäh und halten sich lange über die Zeiten politischer Umgestaltungen hinaus; und auch das ist etwas sehr oft sich Wiederholendes, dass alte Gebräuche, festgewurzelte religiöse Culte mit neuen Anschauungen und neuen inzwischen bekannt gewordenen Traditionen in Beziehung und Ausgleich gesetzt Der Cult des Gottes Hadad wird sich von Alters her im damascenischen Volke erhalten gehabt haben. Wie aber bei Nicolaus Damascenus und Josephus die Namen des Gottes Adad = Hadad und der ähnlich lautende, aus der jüdischen Tradition bekannte Königsname (Ben-)Hadad nachweislich in den einen "Aδαδος zusammenflossen, so mag auch sonst der Gott Adad direct mit dem König Adad in Beziehung gesetzt und so der "König" Adad in dem "Gotte" Adad göttlich verehrt sein. Es war nur ein consequenter Schritt weiter auf dieser Bahn, dass man dem so zum "Gotte" gemachten König (Ben-)Adad auch dessen biblischen berühmten Nebenmann, den Hazael, als 'Αζάηλος beigesellte, was vielleicht sogar erst noch in sehr junger Zeit, erst nach Nicolaus geschah, da wenigstens dieser von einem Άζάηλος überhaupt nichts meldet, von ihm sogar möglicherweise nicht einmal etwas gewußt hat, da seine in 10 Generationen hinter einander regierenden "Adade" für einen Hazael überhaupt keinen Raum haben (s. o.). Unter

allen Umständen erklärt sich bei unserer Anschauung das Auftreten des Azael auch als eines Gottes, das bei der Ansicht unsers Gegners unbegriffen dasteht. Und dass man nun auch sonst die beiden damascenischen Könige Benhadad und Hazael zusammenordnete; dass man auf Grund der LXX (νίὸς Ἄδερ) den ersteren ebenso, nämlich Ader, nannte, dafür finden wir einen Beleg in dem Adores des Justin, der (36, 2) neben dem Azelus als "König von Damaskus" bezeichnet wird (JLZ. 1875 S. 783 Spalte I s. ob. S. 27; ABK. 143 Anm. 2; KAT. Gutschmid wendet ein (S. 47): "Adores in der wunderlichen damascenisch-jüdischen Urgeschichte bei Justin XXXVI, 2, 3 kann allerdings mit dem Benhadad III der Königsbücher identisch sein; aber "fraglos" ist die Sache nur in Schrader's Augen: voraus geht freilich Azelus, es folgt aber Abrahames, so dass eine Beeinflussung des Namens von dessen wirklichem Vater Terah mindestens nicht ausgeschlossen ist. Azelus und Adores sind natürlich dieselben zwei Götter der Damascener, die Josephus als "Αδαδος und 'Αζάηλος nebeneinander stellt". Die "Natürlichkeit" der Gleichstellung von "Göttern" und Königen in diesem Falle lassen wir, wie bemerkt, vorab bei Seite; wir halten uns zunächst an die concreten Dinge: Adores soll also möglicherweise = Therach, Abraham's Vater, sein. Dass Gutschmid selber viel Zutrauen zu seiner Combination hat, glauben wir nach der Art der Ausdrucksweise des in seinen Behauptungen sonst so entschiedenen Gelehrten nicht. Doch das kann dem Leser gleichgültig sein; es handelt sich um die Richtigkeit oder Unrichtigkeit, Möglichkeit oder Unmöglichkeit seiner Aufstellung. Sehen wir uns zu diesem Zwecke das Corpus delicti selber an, wie es in der Ieep'schen Recension (s. Anm.) \*) lautet.

<sup>\*) &</sup>quot;Namque Judaeis origo Damascena, Syriae nobilissima civitas, unde et Assyriis regibus genus ex regina Semirami fuit. Nomen urbi a Da-

Wie sich schon aus der Erwähnung des "damascenischen Ursprungs" des jüdischen Volkes an der Spitze der Erzählung und weiter aus der dem Moses octroyirten Absicht der Rückführung der Israeliten nach der "alten Heimath" Damaskus schießen läßt, haben wir es mit einem Bericht zu thun, der auf eine damascenisch-jüdische Quelle zurück-

masco rege inditum, in cuius honorem Syrii sepulchrum Athares, uxoris eius, pro templo coluere, deamque exinde sanctissimae religionis habent. Post Damascum Azelus, mox Adores et Abrahames et Israhel reges fuere. Sed Israhelem felix decem filiorum proventus maioribus suis clariorem fecit. Itaque populum in decem regna divisum filiis tradidit, omnesque ex nomine Iudae, qui post divisionem decesserat, Iudae os appellavit colique memoriam eius ab omnibus iussit, cuius portio omnibus accesserat. Minimus aetate inter fratres Iosephus fuit, cuius excellens ingenium fratres veriti clam interceptum peregrinis mercatoribus vendiderunt. A quibus deportatus in Aegyptum, cum magicas ibi artes sollerti ingenio percepisset, brevi ipsi regi percarus fuit. Nam et prodigiorum sagacissimus erat et somniorum primus intellegentiam condidit, nihilque divini iuris humanique ei incognitum videbatur : adeo ut etiam sterilitatem agrorum ante multos annos providerit : perissetque omnis Aegyptus fame, nisi monitu eius rex edicto servari per multos annos fruges iussisset : tantaque experimenta eius fuerunt, ut non ab homine, sed a deo responsa dari viderentur. Filius eius Moyses fuit, quem praeter paternae scientiae hereditatem etiam formae pulchritudo commendabat. Sed Aegyptii, cum scabiem et vitiliginem paterentur, responso moniti eum cum aegris, ne pestis ad plures serperet, terminis Aegypti pellunt. Dux igitur exulum factus sacra Aegyptiorum furto abstulit, quae repetentes armis Aegyptii domum redire tempestatibus conpulsi sunt. Itaque Moyses Damascena, antiqua patria, repetita montem Sinan occupat : in quo, septem dierum iciunio per deserta Arabiae cum populo suo fatigatus cum tandem venisset, septimum diem more gentis Sabbata appellatum in omne aevum ieiunio sacravit, quoniam illa dies famem illis erroremque finierat. Et quoniam metu contagionis pulsos se ab Aegypto meminerant, ne eadem causa invisi apud incolas forent, caverunt, ne cum peregrinis conviverent : quod ex causa factum paulatim in disciplinam religionemque convertit. Post Moysen etiam filius eius Arruas sacerdos sacris Aegyptiis, mox rex creatur; semperque exinde hinc mos apud Iudaeos fuit, ut eosdem reges et sacerdotes haberent, quorum iustitia religione permixta incredibile quantum coaluere". - Für die Varianten s. J. Jeep in der größeren Ausgabe (Lps. 1859) I p. 143 sq.

geht, also auf einen anderen Nicolaus, der, selbst kein Jude, doch unter dem Einflusse der jüdischen Tradition stand (s. o.). Bei einem solchen Gewährsmann begreift man einmal die geflissentliche Rücksichtnahme auf Damascenisches; begreift und verzeiht man die wüste Durcheinandermengung von jüdischer und angeblicher damascenischer Geschichte; bei einem solchen Gewährsmann wird man aber auch kaum eine Beziehung auf etwas vermuthen, das nicht ganz allgemein und als etwas ganz Gewöhnliches in der jüdischen Tradition gegeben war, und wird man vollends einen Hinweis auf Abrahams Vater Therach nicht für wahrscheinlich erachten, um so weniger dieses, als Therach in der älteren biblisch-jüdischen Tradition sehr zurücktritt: er erscheint im A. T. selber nur an der Stelle 1 Mos. 11, 24 ff., auf welche dann Jos. 24, 2 in einer recapitulirenden Rede von dem prophetischen Erzähler lediglich zurückgegriffen wird; die neutestamentliche Stelle Luc. 3, 34 in einer rein gelehrten Reproduction des davidisch-israelitischen (abrahamitischen) Stammbaums kann vollends nicht zum Beweise des Gegentheils angeführt werden. Was aber an der citirten Stelle 1 Mos. 11 von Therach ausgesagt wird, ist an sich nichts, was eine solche Hervorhebung schon in der älteren Sage erwarten ließe; und daß man neuerdings gern von einer "therachitischen Völkerschicht" redet, hat den Gewährsmann des Trogus-Justin wahrscheinlich noch nicht zu sehr beunruhigt. Und wenn nur mit der vorgeschlagenen Combination etwas genützt wäre! Dass König "Damaskus" an der Spitze steht, ist erklärlich; dass dem Abraham sein Vater "Therach" als Adores vorausgeht, wäre correct; nun aber geht ja wieder dem "Therach = Adores" der Azelus vorauf? Wo giebt es denn in irgend einer orientalischen Tradition einen Mann dieses Namens vor Abraham und Therach? — Es kommt hinzu, dass, wie wir oben gesehen haben, die ganze damascenischjüdische Tradition an Abraham d. h. an 1 Mos. 15, 2 anknüpft : zu einem Zurückgreifen derselben auf frühere Persönlichkeiten der jüdischen Tradition liegt somit gar kein Grund vor, wie wir ja denn auch ein solches bei Nicolaus (s. o.) vergeblich suchen. Nun aber bleibt, wenn Adores = Therach, Azelus gänzlich unbegriffen stehen \*) - Adores kann einfach nicht Therach sein. Und was man sich bei der von Gutschmid als möglich angenommenen "Beeinflussung" des Namens Adores durch den Namen von Abrahams Vater denken soll, ist schwer einzusehen. Hatte wirklich der Schriftsteller den Namen des Vater Abrahams, etwa in der corrumpirten Aussprache Θάρα oder Aθάο, im Sinne oder vor Augen, so wäre eine Verwechselung dieses Namens mit dem des Genossen des Hazael-Azelus füglich nur begreiflich, wenn auch dieser ähnlich z. B. Ader, Adores lautete; einen Namen Adadus oder Adodus würde doch nicht sobald Jemand mit einem Θάρα oder Αθάρ verwechselt, jenen diesem sogar in der Aussprache angeähnelt haben. Nicht für, sondern gegen eine vom Schriftsteller angeblich in Aussicht genommene Gottheit Adodus würde so die Stelle einen Beweis abgeben. Ich sollte meinen, es ist so sicher, wie es nach Lage der Dinge sicher sein kann, dass, wie das josephische vergötterte Königspaar Adad und Azael auf das biblische Königspaar Adad (Ben-hadad) und Azael, so nicht minder Justin's Königs- (nicht "Götter"-) Paar Azelus und Adores auf ein griechisches  $A\zeta \alpha \eta \lambda o \zeta$  und  $(v i \delta \zeta) A\delta \epsilon \rho **)$  zurückgeht. Da uns in der LXX diese Aussprache des Namens (mit r) urkundlich vorliegt, scheint es mir nicht wohl angezeigt, eine Verschreibung für Adodus = König Adad ge-

<sup>\*)</sup> Beachte auch die paarweise Zusammenordnung : Damaskus-Athare; — Azelus-Adores; — Abrahames-Israhel.

<sup>\*\*)</sup> Die Reihenfolge wie Amos I, 4.

rade hier zu statuiren. Die Annahme aber der Verschreibung aus dem Namen des heidnischen Gottes Hadad wird nach unserm Dafürhalten durch die umgebenden biblischen Namen ausgeschlossen.

Eine Tabelle mag auch hier unsere Ansicht schließlich übersichtlich darstellen:

| Bibel:      | Josephus: | Bibel:     | Justinus: |
|-------------|-----------|------------|-----------|
| masor. Text |           | LXX        |           |
| Ḥazâ'êl     | Άζάηλος   | 'Αζαήλ     | Azelus    |
| Ben-Hadad   | "Αδαδος   | νίδς "Αδερ | Adores    |

Wir fassen das Resultat vorstehender Untersuchung dahin zusammen:

- 1. Die geschichtlichen Erwägungen führen mit zwingender Nothwendigkeit zu der Annahme der Identität des biblischen Benhadad II mit dem X-'-id-ri der Inschriften.
- 2. Der biblische Name Benhadad (בְּהַהָּדֶב) kann in dieser Aussprache auf dem Gebiete des Hebraismus "Sohn des Hadad" bedeuten, nicht aber dieses, so wie er lautet, als ein Name syrischen Ursprungs.
- 3. Der von gegnerischer Seite versuchte Nachweis der Existenz von "zehn damascenischen Königen", Namens Ἄδαδος, ist mißlungen.
- 4. Die Lesung Benhadar (בְּרְהַדְּרִב) ist durch die LXX an die Hand gegeben, auf welche auch Justin's Adores zuletzt zurückgeht.
- 5. Die Möglichkeit, dass es einen besonderen syrischassyrischen Gott mit den inschriftlich verbürgten Beinamen Rammanu und Barku gegeben habe, und dass dieser Gott Bin oder Ban hiefs, kann nicht geläugnet werden.
- 6. Wer sich demnach nicht zu entschließen vermag, entweder eine Doppelnamigkeit der damascenischen Herrscher anzunehmen oder aber einen Irrthum sei es der biblischen Schriftsteller sei es dreier assyrischer Tafelschreiber zu statui-

ren, wird, wenn er nicht zu einfach unhistorischen Aufstellungen seine Zuflucht nehmen will, bei dem dermalen vorliegenden Material und bei dem bis jetzt erreichten Verständnisse desselben für die von uns von Neuem ins Licht gesetzte Lösung sich entscheiden müssen, ohne damit einer künftigen definitiven Entscheidung präjudicirlich vorzugreifen.

## 4. Azarjah von Juda.

Auf den Bruchstücken zweier Platten des von Asarhaddon zu bauen unternommenen Südwestpalastes von Nimrud d. i. aber in Wirklichkeit zweier aus dem Centralpalaste Tiglath-Pileser's II hierher transportirten Marmortafeln finden sich das eine Mal (III R. 9 Nr. 2) die Personennamen: a) . . . . ja-a-u mat Ja-hu-da-ai; b) . . . . su(? aš?)ri-ja-u mat Ju-hu-di; c) .... [j] a-a-u; auf der anderen (ebend. Nr. 3): a) Az-ri-a-[u]; b) Az-ri-ja-a-u, wobei zu bemerken ist, daß bei den vollständig geschriebenen Namen (Nr. 3, a. b) der Name im Anfang mit jenem Zeichen geschrieben wird, welches (ABK. 197) gleicherweise die Lautwerthe: az, as und as (mit 1, 2 und D) hat. Dass beide Inschriften inhaltlich einander parallel laufen, ist von vornherein wahrscheinlich und dürfte durch die gleiche Wahl des Ausdrucks: za-rar-tí a-na Az-ri-ja-a-u 'i-ki-imu, in B, und [za-rar-tí a-na Az-ri-]ja-a-u 'i-ki-imu, in A, gewiß werden. Eine directe Beantwortung der Frage aber nach der Identität der hier namhaft gemachten mit dem Landesprädicate "von Juda" und auch ohne dasselbe auftretenden Persönlichkeiten mit auf: ... ri-ja-u (ri-ja-a-u) auslautenden Namen ist nicht ohne Weiteres zu beantworten, da beide Inschriften, die eine überhaupt, die andere an den betreffenden Stellen arg verstümmelt sind. Ich setze zunächst die beiden Inschriften, bezw. Inschriftenstellen selber her.

1. III Rawl. 9 Nr. 2 (A). Die Inschrift steht auf einem aus einer Platte herausgebrochenen Stücke und umfast, soweit erhalten, die Reste von im Ganzen 19 Zeilen, so jedoch, dass weder Anfang noch Ende dieser Zeilen erhalten ist, die Zeilen auch nicht gleich lang sind, sondern sich nach unten zu verjüngen; endlich dass von der ersten Zeile, welche die längste gewesen sein würde, schroff alles weggebrochen ist bis auf ein einzelnes fast am Ende der Zeile sich findendes Zeichen rit (šit, mis, lak s. ABK. S. 75 Nr. 214 vgl. S. 70 Nr. 115; 71 Nr. 142; 76 Nr. 236), welches so lautlich und inhaltlich völlig unbestimmbar ist. Ob noch Zeilen voraufgingen und wie viele, ist aus der Lithographie nicht mehr sicher zu erkennen. Dasselbe gilt vom Schluss. Um dem Leser wenigstens ein ungefähres Bild dieser Inschrift auch nach ihrer äußeren Gestalt zu geben, will ich dieselbe mit soweit thunlichem Hinblick auf die Lithographie hier in Transcription reproduciren. Die Zeilennumerirung ist hier die des englischen Inschriftenwerkes.

| 1.  |  |  | rit (?)                                      |
|-----|--|--|----------------------------------------------|
| 2.  |  |  | mí-ti-ik harrani-ja man-da-at-tu ša šar (?). |
|     |  |  | ja-a-hu mat Ja-hu-da-ai kima                 |
| 4.  |  |  | su(?)-ri-ja-hu mat Ja-hu-di                  |
|     |  |  | la ni-bi ana šamí ša-ķu-u šur                |
|     |  |  | ina 'ini ki-i ša ul-tu šamí                  |
|     |  |  | ut(?) mit-hu-uz-zu u KU kima NI'             |
| 8.  |  |  | hi (?) gab-ša-tí iš-mu-va ip-lah lib         |
|     |  |  | ab-bul ag-gur                                |
| 10. |  |  | [j]a-a-hu 'i-ki-mu u-dan-ni-nu-šu-va         |
| 11. |  |  | sal (?) kima 'iṣ gab-ni (?)                  |
|     |  |  | tak-ru za-at (?)                             |
|     |  |  | id-lit-va ša ķa at                           |
|     |  |  | ti šit-ku-nu-va mu-za-šu                     |
| 15. |  |  | [u?]-ša-bil-va ka                            |
| 16. |  |  | tuklâti-šu u-ra-kis a-na                     |
|     |  |  |                                              |

| 17 a u-ša-az-bil-šu-nu-ti-va                                |              |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|
| 18 ri-šu rab kima kar                                       |              |  |  |  |
| 19 sal                                                      |              |  |  |  |
| d. i. :                                                     |              |  |  |  |
| 1                                                           |              |  |  |  |
| 2 (Im) Verlaufe meines Zuges [empfing ich] den Tribu        | t            |  |  |  |
| der Könige (?)                                              |              |  |  |  |
| 3 [Az(s?)-ri]-jâhu, der Judäer, gleichwie                   |              |  |  |  |
| 4 [A]-su (?)-rijahu vom Lande Juda                          |              |  |  |  |
| 5 ohne Zahl zum Himmel (?)                                  |              |  |  |  |
| 6 in den Augen gleichwie, wenn vom Himmel (?)               |              |  |  |  |
| 7 Kampf und (?) gleichwie                                   |              |  |  |  |
| 8 [von dem Heranzuge meiner Truppen], der gesamm-           |              |  |  |  |
| ten, vernahmen sie (er?); es fürchtete sich ihr (?) Herz;   |              |  |  |  |
| 9 verwüstete, zerstörte ich                                 |              |  |  |  |
|                                                             |              |  |  |  |
| ihn;                                                        |              |  |  |  |
| 12                                                          |              |  |  |  |
| 13                                                          |              |  |  |  |
| 14 waren gestellt (?)                                       |              |  |  |  |
| 15 brachte er (?)                                           |              |  |  |  |
| 16 seine Truppen ordnete er gegen                           |              |  |  |  |
| 17 ich (er?) ließ sie (?)                                   |              |  |  |  |
| 18 groß, gleichwie                                          |              |  |  |  |
| 19 Weiber (?)                                               |              |  |  |  |
| 2. Die zweite Inschrift III R. 9 Nr. 3 (B) lautet Z. 1—1    | 1            |  |  |  |
| (im englischen Inschriftenwerke numerirt als Z. 22-33) also | :            |  |  |  |
| 22 aš u tu a li ai                                          |              |  |  |  |
| 23 Az-ri-a-[u] [u-] sab-bit rab [ka?                        | -            |  |  |  |
| ti-ja 24 [kit?]-ti-aš(?) ma-da-at-tu ki-i š                 | a            |  |  |  |
| 25 'ir Mâ(?) 26 'ir Us(?) -nu-u 'ir Si-an-n                 | u            |  |  |  |
| 'ir ka bu tiham-tiv a-di 'ir a-[n                           | .]           |  |  |  |
| a-di mat Sa-u-'i 27. šadi-'i ša ina mat Lab                 |              |  |  |  |
| na-na-va it-tak-ki-bu-ni mat Ba-'-li-sa-bu-n                | $\mathbf{a}$ |  |  |  |
| a-di mat Am-ma-na mat IS.KU (?) mat Sa-u a-n                |              |  |  |  |
| gi-mir-ti-šu NAM. 'ir Kar-Ramman 28. 'ir Ḥa-ta-             |              |  |  |  |
| [rik-ka] NAM. ir Nu-ku-di-na mat Ḥa-su a-d                  |              |  |  |  |
| 'ira-ni ša si-ḥir-ti 'ir A-ra-ani ki-lal-li-šu-n            | u            |  |  |  |

29. 'ira-ni ša si-hir-ti-šu-nu šad Sa-ar-bu-u-a ša-du-u a-na gi-mir-ti-šu 'ir Aš-ha-ni 'ir Jada (ta) -bi šad Ja-ra-ku šadu-u a-na gi-mir-ti-šu 30. . . . . ri 'ir 'Il-li-ta-ar-bi 'ir Zi-ta-a-nu a-di lib-bi 'ir A-ti-in-ni ..... 'ir Bu-ma-mí (šib?). XIX na-gi-'i 31. ša 'ir Ḥa-am-ma-at-ti a-di 'ira-ni ša si-hir-ti-šu-nu ša a-hi tiham-tiv ša sul-mu šam-ši ša ina hi-it-ti-sun za-rar-tí\*) a-na Az-rija-a-u 'i-ki-i-mu 32. a-na mi-sir mat Ašur utir-raniši šu-ut-sak-i-ja niši šaknuti 'ili-šu-nu aš-kun d. i. 22. . . . . . . . . . 23. . . . . Azrija [h u] nahm (?) . . . gross \*\*) . . . . meine Hand (?) . . . . 24. Tribut gleichwie . . . 25. . . . . . . . 26. Die Stadt Usnu (?), die Stadt Siannu . . . des Meeres sammt den Städten . . . . bis zu dem Lande Sau'i \*\*\*), 27. den Bergen in dem Lande Libanon, und sie überwältigten (?†)) das Land Baalsaphon ††) sammt dem

<sup>\*\*)</sup> Die Lesung der Zeichen — sun za — (statt muh) ist durch den lithographirten Text paläographisch sicher gestellt. Für die Zeichengruppe za-rar-ti und seine Bedeutung s. Khors. 95 (da-bi-ib za-rar-ti) und 113 (da-bi-bu za-rar-ti). Dagegen ist mir die Lesung des mittleren, polyphonen Zeichens (lub, lib, lul, nar) als rar (Oppert Ménant, Sayce) nicht zweifellos, trotz des parallelen zar-ra-a-ti id-bu-ub-šu-nu-ti Khors. 38, da zar-ra-a-ti nicht nothwendig für zar-ra-a-ti steht, mit welchem ersteren das zi-ra-a-ti mat Ašur "Abfall von Assyrien" Khors. 92 (zu beiden vgl. hebr. און) zu combiniren sein wird. Immerhin wird durch jene Parallele die Bedeutung erhärtet. Vgl. endlich noch das surrâti in dem abermals parallelen Satze da-bab (Var. da-bab-ti) sur-ra-a-ti id-bu-bu "den Plan des Abfalles planten sie" Assurb. Sm. 24, 3. R. sûr = hebr.

<sup>\*\*)</sup> G. Smith liest rabiš katija und übersetzt : . . . des Azarjah eroberte großmächtig meine Hand.

<sup>\*\*\*)</sup> G. Smith liest hier und 27 (per conjecturam auch V. 10) Sa-u-a' aber gegen seinen eigenen, von ihm edirten Text.

<sup>†)</sup> Zu vgl. wäre hebr. חקף.

<sup>††)</sup> So deutet G. Smith den Namen sehr wahrscheinlich; natürlich ist an den ägyptischen Ort dieses Namens hier nicht zu denken.

Lande Ammon, dem Lande IS.KU, dem Lande Sahu in seiner ganzen Ausdehnung, das Gebiet (?) von Kar-Ramman, 28. die Stadt Hadrach, das Gebiet (?) von Nukudina, das Land Chasu sammt den Städten, welche im Umkreise der Stadt Ara.... sie alle, ... die Stadt welche in deren Umkreise, das Gebirge Sarbûa in seinem Umkreis, die Stadt Aschani, die Stadt Jadab, das Gebirge Jarak in seiner Gesammtheit, ... die Stadt Illitarbi, die Stadt Zitanu bis hin zur Stadt Atinni . . . der Stadt Bumamí. Neunzehn Districte 31. der Stadt Hamath sammt den Städten in ihrem Umkreis, welche am Meere der untergehenden Sonne belegen, die in ihrer Treulosigkeit Abfall zum Azrijahu genommen hatten, 32. schlug ich zum Gebiete von Assyrien; meine Beamten, meine Statthalter setzte ich über sie. " In Bezug nun auf die erste der beiden Inschriften, diejenige III R. 9 Nr. 2, habe ich mich, was den fraglichen Punkt anbetrifft, in dem Artikel "Assyrisch-Biblisches III " der Jahrbücher für prot. Theologie, II. Jahrgang, S. 377 ff. in nachstehender Weise \*) ausgesprochen: "So verstümmelt die Inschrift ist, so leuchtet doch sofort ein, 1) dass in derselben von der Tributsendung irgend welcher Könige die Rede ist; 2) dass ein gewisser . . . . rijahu (jâhu) von Juda nicht unter der Zahl der tributbringenden Könige gewesen sein kann; sonst würde seiner vermuthlich nur ein mal gedacht sein, am Anfange oder am Schlusse einer Aufzählung tributbringender Könige, wie wir das in den Inschriften der assyrischen Könige und insbesondere auch des Tiglath-Pileser so oft haben. Hier aber wird deutlich schon Z. 3 etwas Anderes von ihm ausgesagt. Aus der Erwähnung seiner Person in Z. 4 erhellt, dass auch noch Weiteres von ihm berichtet war.

<sup>\*)</sup> Die Bezeichnungen der betr. Inschriften als A und B werden gemäß der obigen Anordnung vertauscht.

Aus Z. 5-9 ergiebt sich wenigstens so viel, daß irgendwie von Kampf und Verwüstung die Rede. Nun ist Z. 10 abermals — zum dritten Male! — von einem . . . . . jâh u die Was immer von ihm möge ausgesagt gewesen sein, Rede. das leuchtet ein, dass es im höchsten Masse unwahrscheinlich ist, dass dieses ein anderer . . . jâhu war, als der, der auf derselben Tafel sieben Zeilen vorher namhaft gemacht ist. Es ist dieses um so unwahrscheinlicher, als dieser zu dritt erwähnte . . . . j â h u keine Bezeichnung nach dem Lande, von welchem er König war, bei sich führt. Es ward also dieser Fürst sicher nicht erst hier zuerst in der Erzählung eingeführt; schon war vorher von ihm die Rede. Nun ist aber vorher ausdrücklich von einem . . . . jahu von Juda die Rede gewesen. In der That, es müsste nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn da dieser ....jahu nicht sollte mit jenen beiden anderen . . . . jahu, d. i. also mit [A]-su(?)-ri-ja-hu von Juda Z. 3. 4 identisch sein! Aber noch etwas Weiteres leuchtet ein. Wie eine Vergleichung der betreffenden Stellen der beiden Inschriften, die ich mitgetheilt habe, an die Hand giebt, steht bei dem . . . . jâhu der zuletzt besprochenen Inschrift Z. 10 dasselbe 'ikimu, das sich als 'ikîmu auf der anderen Inschrift Tiglath-Pileser's und zwar bei dem Namen Az-ri-ja-a-hu, dazu in demselben Sinne findet. Dadurch werden 1) die beiden Inschriften A und B inhaltlich zusammengeklammert und 2) erhellt, dass der [Azri?]jâh u der Inschrift A Zeile 10 mit dem Az-ri-ja-a-hu der Inschrift B (Z. [23] 31) identisch ist. So ergiebt sich unter Hinzunahme des vorhin Erörterten, dass nicht bloss die beiden Tafeln, welche als solche des Tiglath-Pileser durch ihren Fundort im Südwestpalaste sich ausweisen, auch inhaltlich zusammengehören und jedenfalls beide von einem und demselben Azrijâhu reden, sondern nicht minder auch, dass dieser Azrijahu aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem [A-su(?)]-ri-ja-hu derselben Inschrift A, der als Judäer ausdrücklich bezeichnet wird, die gleiche Person ist. Und die Inschriften selber bieten jedenfalls nichts, was dieser so nahen und von allen am nächsten liegenden Annahme entgegenstände. Der Umstand, dass auf der ersteren Tafel (A) der Name des judäischen Königs (denn daß an einen König zu denken, versteht sich von selber) möglicherweise mit einem anderen Zischlaute geschrieben war, verschlägt nichts. Wenn innerhalb der assyrischen Sprache selber, bei einheimischen Namen, z mit s wechseln konnte, wie bei dem Namen Barzip neben Barsip (Barsap), so bedarf es keines Nachweises, dass dieses auch und in noch höherem Masse in Bezug auf einen Fremdnamen gilt. Nun aber ist gerade an der Stelle, wo darüber, dass wir es mit einem Judäer zu thun haben, andererseits gar kein Zweifel sein kann (A, 3), 1) die Lesung des betreffenden Zischlautes graphisch unsicher (der erhaltene Rest des Buchstabens könnte nach dem lithographirten Texte ebensowohl zu einem aš, wie zu einem su ergänzt werden: das letztere scheint das Wahrscheinlichere); und 2) hätten wir nach den gegebenen Daten gerade und lediglich hier die lautlich Schwierigkeiten bereitende Lesart: denn einen judäischen König עצריה hat es so wenig gegeben wie einen אסריה oder אסריה. Zu der Zeit des Tiglath-Pileser gab es in Judäa lediglich einen König עוריה d. i. Azarjah. Genau diesen Namen finden wir nun an den graphisch unverfänglichen und völlig zweifellosen Stellen der Tiglath-Pileser-Inschriften, nämlich auf Nr. B Z. 23 und 31. Da nun ohnehin, sprach wirklich der Assyrer den hebräischen Namen statt עוריה vielmehr עצריה aus, diese Lesung wiederum passt: denn gerade das betreffende Zeichen steht im Assyrischen correct sowohl für az, als für as, als endlich auch für as, so sieht man abermals, wie völlig sich hier in den Inschrif-

ten alles entspricht und sich gegenseitig erläutert. Es müßten in der That schon sehr gewichtige Gründe sein, welche bei dieser Lage der Dinge den Forscher veranlassen sollten, jene verschiedenen Azarjah der Inschriften aus einander zu reißen und, da der eine sicher ein Judäer - oder sagen wir, da hier gar keine andere Möglichkeit besteht - der Judäerkönig Azarjah = Uzia war, nun den anderen Azrijah von einem wildfremden Manne dieses Namens zu verstehen, dessen Land nicht erwähnt wäre und von dem überall sonst nicht die Rede sein würde." Ueber die hierher gehörige Stelle in der zweiten Inschrift (III R. 9 Nr. 3) äußerte ich mich a. a. O. 375 f. in der nachfolgenden Weise: "Die Ereignisse, von denen hier die Rede, fielen gemäß III Rawl. 9, III Z. 33-35 vgl. mit Z. 50 und 57 (s. KAT. S. 142), spätestens in das 6. oder 7. Regierungsjahr des Königs d. i. nach assyrischer Zeitrechnung das Jahr 740 oder 739 v. Chr. Da sich aber Tiglath-Pileser, gemäß der Verwaltungsliste, während der Jahre 742-741 in, beziehungsweise vor der Stadt Arpad befand, eine Anwesenheit, die mit dem Aufstande der Hamathenser zusammenhängen wird, 740 sodann der König abermals gen Arpad zieht, 739 die Affaire mit Ulluba und Birtu statthatte, so wird aller Wahrscheinlichkeit nach 740 das letzte hier in Betracht kommende Jahr sein, womit aber nicht ausgeschlossen ist, daß schon seit 743 auch der Aufstand der Hamathenser und ihr Bündnis mit Azarjah spielte. Es entsteht die Frage: wer war Azrijah, von dem in jenen Stellen der Assyrer redet? Eine nähere Bezeichnung nach dem Lande des Königs, wie sie sonst bei auswärtigen Herrschern beigefügt wird, fehlt hier, offenbar weil schon vorher von diesem Könige die Rede war, bei welcher Angelegenheit auch das Land, dessen Herrscher der Betreffende war, wird namhaft gemacht worden sein. Aus der bisher betrachteten Stelle, die uns von einem Abfalle

hamathensischer Gebiete zu diesem Könige berichtet, steht lediglich zu schließen, daß es vermuthlich ein syrisch-phönicisch-palestinensischer König war, von dem etwa die Rede, und ein inschriftliches Azrijahu entspricht so völlig einem hebräischen עוריה, das nicht allzuviel Scharfsinn dazu gehört, in dem Namen des Keilschriftkönigs den Namen des biblischen עוריהי d. i. Azarjah wieder zu erkennen. " Im Verlaufe der citirten Abhandlung erörtere ich sodann die nachfolgenden, gegen die Aufstellungen der Assyriologen bezw. die meinigen geltend gemachten Einwände, nämlich 1) diesen, "das das Fragment, welches die Notiz von dem Asurijahu von Juda in gar keiner erkennbaren Beziehung zu den drei übrigen stehe", s. dagegen a. a. O. S. 380; 2) "daß Azarjah von Juda, der im Jahr 740 alt und aussätzig war und die Regentschaft seinem Sohne abgetreten hatte, sich damals auf keinen Fall in solche weitschichtige Händel eingelassen haben könne, was für Jotham auch nicht wahrscheinlich sei", s. dagg. 381 flg.; 3) "daß Juda von den hamathensischen Aufständischen durch das Gebiet weit mächtigerer Reiche, wie Samariens und Damaskus', völlig getrennt gewesen sei", s. dagg. 382 ff. Sehen wir nun zu, was Gutschmid gegen meine bezüglichen Ausführungen seinerseits einzuwenden hat. Derselbe behauptet a. a. O. S. 58 in Bezug auf meine Darstellung in KAT. 116: "Es liegt vielmehr das gerade Gegentheil von dem vor, was Schrader behauptet: der Fürst, der ausdrücklich als Jude bezeichnet ist, heißt an der einzigen Stelle, wo sein Name vollständig erhalten ist, A-çu-ri-ya-hu, der Empörer von Hamath dagegen Az-ri-ya-a-hu, und auf den letzteren sind auch der Namensform wegen Nr. III, des Inhalts wegen Nr. II zu beziehen". Dabei vergist Gutschmid, die Unsicherheit der abweichenden Lesung selber bei Seite gelassen, dass das Zeichen für az im Assyrischen regelrecht gerade so gut

auch den Lautwerth von as und as hatte (ABK. 197); dass demgemäß nichts hindert, statt Azrijahu vielmehr Asrijahu zu transcribiren; vgl. die Note KAT. 115 \*\*: "Aus dieser Wiedergabe des Namens (= עצריהו) steht zu schließen, daß auch sub III und IV das fragliche Zeichen im Assyrischen nicht durch az (שו) denn vielmehr durch as = צע, welcher Werth dem fraglichen Zeichen ebenfalls eignet (s. ABK. Taf. Z. 6), wiederzugeben sein wird" u. s. w. Dass aber derselbe Name auf verschiedenen Inschriften mit zum Theil wesentlich verschiedenen Consonanten in der Schrift wiedergegeben wird, beweist nicht bloß das von mir angeführte Barsip neben Barzipa, sondern auch Muški neben Muski (s. o. S. 155), sowie mat Ha-am-ma-tí "Hamath" der Nimrudinschrift (Lay. 33, 8) neben dem mat A-ma-ta-(ai) der Khorsabadinschrift (Zeile 33). Ja, nicht einmal, dass in derselben Inschrift Constanz der Schreibung statt gehabt habe, ist nöthig anzunehmen: findet sich doch (s. oben S. 156) in derselben Inschrift neben Muški auch Muski! — Auch daß der Name das eine Mal [A] su-rijahu mit (asu), das andere Mal As-rijahu (mit as) lautet, ist unbedenklich; ich erinnere an Mu-su-ri neben Mu-us-ri "Aegypten" (s. o.); an Gu-ub-la-ai und Gu-bal-ai neben Ig-bal-ai "der Gebaliter"; an Sa-mí-ur-na neben Sa-mí-ri-na "Samarien". Ohnehin findet sich die auffällige Schreibung mit u = [A-] su zufälliger- und glücklicherweise gerade da, wo mat Jahudi "der vom Lande Juda \*\* ) dabei steht, so dass wenigstens hier an Jemand anders, als den judäischen König Azarjahu = עוריה zu

<sup>\*)</sup> Man erwartet beiläufig ein ša mat Jahudi; doch fehlt das Relativ in solchen Fällen zuweilen auch sonst, z. B. in der Stelle Obel. Salman. 88 (anders Lay. cuneif. inserr. 16, 44). Danach ist beiläufig KAT. 102, 13 (lies Gar!) zu berichtigen, während es anderseits bei der Ergänzung [ša] in Lay. 90, 60 (s. KAT. 101, 19), die paläographisch indicirt ist, verbleibt.

denken, einfach nicht möglich ist (s. o. S. 396). Aber da eben erhebt Gutschmid S. 62 flg. einen neuen Einwand: bei dem Asurijahu fehle ja der Königstitel, und mit Unrecht versichere Schrader, "dass an einen König zu denken sich von selber verstehe" (s. meine bezüglichen Worte oben S. 401). Hätte sich Gutschmid die Mühe genommen, auch nur die bereits in Uebersetzungen veröffentlichten Inschriften sich einmal auf diesen Punkt anzusehen, so würde er schwerlich dazu gekommen sein, einen solchen Zweifel auszusprechen. Wenn sonst (ich kenne überhaupt keine Ausnahme) eine assyrische Königsinschrift so wie hier kurzweg von "Kustasp, der von Kummuch", "Iniil, der von Hamath", "Jahuchazi, der von Juda"; von einem X. Y. Z. "dem Samarier", "Syrer", "Hamathenser", "Tabaläer", "Muskäer", "Gubläer" u. s. w. redet, meint dieselbe damit den Fürsten des betreffenden Landes und Gebietes. Handelt es sich dagegen z. B. um eine Persönlichkeit, die in den Augen der Assyrer nicht oder nicht rechtmälsiger Inhaber des Thrones war, um einen Emporkömmling, der eine Herrschaft nur beanspruchte, so pflegen sie das auch äußerlich anzudeuten, indem sie in einem solchen Falle dem betr. Landesnamen oder Landesadjektiv ein "Mann", "Sohn" oder einen ähnlichen Beisatz beifügen und dadurch einen solchen Usurpator von dem rechtmäßigen oder wirklichen und faktischen Throninhaber unterscheiden. Ganz besonders gern thun sie dieses durch den Zusatz: la bil kussi "der Nicht-Thronbesitzer" d. i. der nicht rechtmäßige Besitzer der Herrschaft. So wird z. B. Sargon's Gegner Jahubi'di von Hamath (Ja-hu-bi-'-di mat A-ma-ta-ai), der übrigens, wie nach dieser Bezeichnung zu erwarten, im faktischen Besitz der Herrschaft war, als ein la bil kussi bezeichnet (Khors. 33); ebenso charakterisirt der Tafelschreiber den Rebellen von Asdod, Jaman, als la bil kussi Khors. 95. Das-

selbe thut Salmanassar II (Obel. 148) mit dem Usurpator Surri von Patin (eine ganz ausdrückliche Angabe der Art bei Sanh. Tayl. Cyl. IV, 35 ff.). Und nun vollends gar Tiglath-Pileser! Es kann einem Zweifel durchaus nicht unterliegen, dass, wenn dieser König von einem "Kustap von Kummuch", "Reßin von Damask", "Menahem von Samarien", "Jahuchazi von Juda", "Hiram von Tyrus" u. s. w. redet, die Genannten auch als die Beherrscher dieser Staaten und Gebiete aufgeführt waren. Und wenn nun dieser selbe Tiglath-Pileser von einem "Asurijahu von Juda" ohne allen Zusatz spricht, da soll dieser Asurijahu plötzlich nicht der König dieses Landes gewesen und als solcher von dem betreffenden assyrischen Tafelschreiber in Aussicht genommen sein? - Und wenn er nicht König von Juda war, nun was war er dann? -Unser Kritiker, der ohnehin S. 62 "die Möglichkeit, dass Schrader's Identificirung richtig sein könne", nicht in Abrede stellen will, meint : "Sollte sich jene Möglichkeit bestätigen, so würde dann für Jeden, der über historische Dinge folgerichtig zu denken gewohnt ist, Oppert's Hypothese (la chron. bibl. 31) in den Vordergrund treten, welcher unseren Azrijahu für eine von dem jüdischen König 'Azarjâh ganz verschiedene Person erklärt und mit dem von Jesaja 7, 6 erwähnten Sohne des Tâb'êl identificirt hat; man würde ungern zu dieser Hypothese greifen; dass ihr aber nicht die gleichen sachlichen Bedenken entgegen stehen, wie der Schrader'schen, liegt auf der Hand". Wirklich? - So besehen wir uns mal diese Hypothese!

Nach Oppert a. a. O. (vgl. dessen Salomon et ses succ. p. 69) war der keilschriftliche Asrijahu oder auch Aśrijahu eine Persönlichkeit, die in Wirklichkeit den rein hebräischen Namen אשריה führte (Opp. verweist auf אשריה Num. 26, 31, sowie auf 1 Chr. 7, 14, wo er denselben N. mit w geschrieben sein

läst, um daraus das Schwanken in Betreff der Schreibung in den Inschriften zu erklären (?); seine Deutung des Namens: "mon salut est Dieu" ist schwerlich haltbar, was aber hier nichts zur Sache thut). Der Betreffende führte aber nicht blos einen jüdischen Namen, sondern war auch Jude ("Juif" p. 31, 13. 21). Dass er allerdings jemals zu Jerusalem geherrscht hat, kann O. zuversichtlich in Abrede stellen; aber O. kann gleichzeitig "assurer qu' il s'était fait un grand renom en dehors des frontières des deux tribus du royaume de Juda." Also von Haus aus war er ein Jude; aber er wohnte nicht zu Jerusalem. Nun, das kommt ja allerdings auch sonst, sogar noch heute vor. Aber da er von Haus aus Jude war, so wird es doch wohl auch sein Vater gewesen sein. Wie hieß doch der? - Jesaja, der Prophet, auch ein Jude, nennt ihn Tâb'ēl (c. 7, 6). Der Name klingt nicht gerade jüdischhebräisch, wohl aber stark oder vielmehr bloß aramäisch. Ein Jude Asrijahu - mit einem Namen, der ein rein hebräischer; Sohn eines Vaters, der einen klärlich aramäischen Namen führt: ist das nicht fast ein wenig bedenklich? Doch es mag sein! Wie aber in aller Welt soll der Assyrer dazu kommen, diesen nach Oppert "en dehors des frontières des deux tribus du royaume de Juda" sich umhertummlenden Tabeelssohn als einen "Judäer" (mat Jahudai), ja geradezu als mat Jahudi "der vom Lande Juda" zu bezeichnen? — Das Adjectiv ließe sich ja zur Noth begreifen; aber mat Jahudi "der vom Lande Juda"? — Und wie weiter gestaltet sich die Sache, erwägen wir, daß wir den Betreffenden als "Asrijahu den Judäer" gerade bei Tiglath-Pileser bezeichnet finden, der in dieser Weise in seinen Inschriften sonst nur von wirklichen Königen zu reden pflegt (s. o.)? — Oder glaubt man in der That, dass Tiglath-Pileser oder sein Tafelschreiber bereits so etwas wie eine

Ernennung von Bischöfen in partibus infidelium habe andeuten wollen? - Bis man mir einen solchen Fall nachweist, bleibe ich bei der Ansicht, die ich mir bei Durchsicht seiner Inschriften gebildet habe (s. o.), der nämlich, dass wenn Tigl. Pil. eine Persönlichkeit kurzweg als solche von dem und dem Lande (ohne einen Beisatz) bezeichnet, diese Persönlichkeit nur als faktischer Beherrscher dieses Landes in Aussicht genommen ist, und meine: Tiglath-Pileser's Aßurijahu war König von Juda und residirte in Jerusalem. Wenn ich recht sehe, hat zudem dieser Oppert'sche Königsbischof in partibus niemals als König auch nur für eine Secunde in den Mauern Jerusalems, ja überhaupt auf judäischem Boden geweilt. Denn Oppert sagt: "Ainsi le voyons nous déjà dans la 5. année du roi Assyrien, en 739 (9262), parmi les ennemis de celui-ci, et même nous pouvons le regarder comme le chef du mouvement qui souleva Hamath et le nord de la Syrie contre le monarque de Ninive. Il est probable que, quoique Juif, il usurpa pendant quelque temps le trône d'une des villes soulevées, probablement celui de Hamath, après avoir chassé le roi légitime dont le nom Eniël est fourni par les textes Assyriens". Und einen Usurpator, der vielleicht in Syrien geboren, sicher von einem, einen aramäischen Namen führenden Juden oder Nichtjuden abstammt; möglicherweise nie in Judäa gewesen, sicher nie auch nur einen Quadratfus judäischen Landes beherrscht hat - den soll der Assyrer statt von seinem wirklichen Herrschaftssitze Hamath als "Hamathenser" vielmehr als "Judäer", als "Asrijahu vom Lande Juda" bezeichnet haben? - Und nun gar die abenteuerliche Geschichte von der Besiegung dieses hamathensischen Judenkönigs oder judäischen Hamathenserkönigs durch den Tiglath-Pileser im J. 737, seiner Flucht nach Damaskus, wo er als réfugié bis 734 sich aufhielt, in welchem Jahre er dann von

Pekach und Resin als judäischer Kronprätendent auf ihrem Zuge wider Juda mitgeführt ward! Oppert meint es sogar als sehr glaublich bezeichnen zu sollen, dass er von dem königlichen Davidsstamme war, dass er vergeblichen Aufstand wider Ahaz angefacht habe, dann aber glücklich entkommen sei und so der Rache des Ahaz sich entzogen habe, wobei auf Jerobeam's Flucht nach Aegypten zur Zeit Salomo's verwiesen wird. Während aber dieser in Aegypten lediglich als Flüchtling weilte, hatte "Asrijahu" mehr Glück : die Hamathenser erkoren ihn sich zu ihrem Könige und entsetzten den bisherigen Herrscher Eniel. Sei es nun aber, dass die Hamathenser des Davidssohnes bald überdrüssig wurden und auch ihn wieder über die Grenze jagten, so dass er als hamathensischer Johann ohne Land umherirrte; sei es, dass ihn Heimweh anwandelte (nämlich seit 742, wo Pekach für eine Zeit lang bei Seite trat und der Oppert'sche Menahem II für etliche Jahre als samarischer König fungirte, durfte der arme Mann auch nicht einmal nach der stammverwandtschaftlichen Stadt Samarien kommen (Opp. 32)): kurzum bei dem Zuge Pekachs und Resins wider Ahaz gab er sich - zum judäischen Kronprätendenten her, und verschwand dann, kein Mensch weiß wohin, so daß man beinahe auf den Gedanken kommen könnte, wir hätten es hier wirklich nur - mit einem Oppertschen Phantasiegebilde zu thun (nach Hamath nämlich hat er jedenfalls nicht wieder zurückdürfen; denn da finden wir wie schon im 8., so noch im 17. Jahre des Königs Tigl. Pil. den ['I-ni-]ilu mat Ḥa-am-ma-ta-ai "Iniil von Hamath" wiederum auf dem Throne sitzend). Und diesen Roman, welcher darauf basirt, dass entgegen der Bibel und gleicherweise entgegen den Inschriften 1) dem Ahaz ein Gegenkönig Asrijahu judäischer Abstammung aufoctroyirt wird, von dem die Bibel nichts weiß und von dem die Inschriften gerade das

nicht aussagen, was sie aussagen sollten; 2) die Regierung des Pekach mitten durchgeschnitten und zwischen die zwei Enden ein Gegenkönig Menahem II eingefügt wird, von dem die Bibel nichts weiß, wie sie denn auch sonst das in den Inschriften angeblich von ihm Berichtete für diese Zeit nicht erwähnt; 3) die Regierung des Iniil von Hamath halbirt und zwischen die beiden Hälften ein dritter, hier der Jude Asrijahu, als Usurpator eingeschoben wird, während die Inschriften nur immer den einen 'Iniil kennen und nennen\*), - ich sage, eine solche von handgreiflichen Ungeschichtlichkeiten wimmelnde Hypothese kann der Historiker Gutschmid auch nur für discutirbar halten? - Doch ich thue ihm Unrecht; er hat auf die Oppert'sche Hypothese selber das Zerschneidungssystem angewandt, das Oppert mit so wenig Glück bei den jüdischhamathensischen Königen in Anwendung gebracht hat. Verstehe ich G.recht, so ist er nicht abgeneigt, mir Oppert's Asurijahu von Juda als Uzia-Azarjah zuzuweisen, Jenem seinen Asrijahu als assyrisch-hamathensischen Rebellen zu lassen, Oppert selber also \*\*) diesmal mit seiner Hypothese zu halbiren. Ich fürchte das Verfahren wird sich nicht bewähren. Zunächst muss jeder, von der verschiedenen Schreibung der Namen Asurijahu und Azrijahu hergenommene Grund (neinzig und allein darauf kommt es an, dass die Assyrer zwei verschiedene Namensformen neben einander verwenden, was nichts weniger als für die Identität ihrer Träger spricht" Gutschm.

<sup>\*)</sup> Wie lange oder wie — kurz die Herrlichkeit dieses Oppert'schen Asarjah gedauert hat, kann der Leser daraus abnehmen, daß die abtrünnigen Hamathenser im 6. Jahre des Tiglath-Pileser ihn zu ihrem Könige sich ersehen, im 8. Jahre aber gemäß III R. 9 Nr. 3 der legitime Herrscher 'Iniliganz regelrecht wieder seinen Tribut zahlt!

<sup>\*\*)</sup> Der nämlich, wie wir, die beiden Namen (mit s = unserem s und mit s = unserem z) für solche einer und derselben Person hält.

S. 62) in Wegfall kommen; denn aus dem letzteren Umstande ist nichts zu folgern vgl. ob. 401flg. 403 flg. Eben so wenig kann die Chronologie Schwierigkeiten bereiten, für den nämlich, der, was Gutschmid mit uns thut, die Eponymenliste als eine continuirliche und nicht unterbrochene betrachtet. Ist der Rebell Asrijahu (Azrijahu, Asrijahu) von Hamath um das Jahr 740 zu setzen, so würde auch das (sachlich nicht näher zu bestimmende, aber präsumptiv gemäß der Inschrift mit jenem in dasselbe Jahr fallende) Vorkommniss mit dem [A]-suri-ja-hu von Juda in dieselbe Zeit zu setzen sein. aber Azarjah-Uzia um diese Zeit noch lebte, hat keine Schwierigkeit anzunehmen, da der biblische, jüngere Zeitgenosse des Königs, Menahem, zwei Jahre später auf den Inschriften Tiglath-Pileser's als dessen Tributär erscheint: Mínhimmí zahlt 738 Tribut! Ich vermag eben nicht einzusehen, wie das Jahr 740 als Gleichungsjahr von "Tiglath-Pileser und Azarjah von Juda" und als "eins der letzten Jahre des Königs Azarjah von Juda" fortfallen soll (Wellh. 631. 633). Folgen die sonstigen Bedenken. Anknüpfend an einen von Wellhausen erhobenen Einwand schrieb ich a. a. O. 380 ff.: ""Azarjah von Juda, der im Jahre 740 alt und aussätzig war und die Regentschaft seinem Sohne abgetreten hatte, kann sich damals auf keinen Fall in solche weitschichtige Händel eingelassen haben, und für Jotham ist das unter sothanen Umständen auch nicht wahrscheinlich. "" Ei, warum denn nicht? — Alles, was wir von Jotham wissen, lässt es uns nur als im höchsten Masse wahrscheinlich erscheinen, daß er nicht zum Spaß die Regierung des kranken Vaters übernommen hatte, und es liegt nicht der geringste Grund vor, zu meinen, daß er durch die Rücksicht auf die Krankheit des Vaters selbst von weitaussehenden Unternehmungen sich sollte haben abhalten lassen. Ohnehin wissen wir ja gar nicht, wie

lang oder kurz die Dauer seiner Krankheit und seiner Regierungsunfähigkeit war. Da aber Jotham lediglich im Namen seines Vaters, eines nach Allem, was wir von ihm wissen, höchst angesehenen Herrschers, handelte, so versteht sich, daß der Assyrer nur den König, nicht den Regenten in seinen Inschriften aufführt. Dass es aber "eine Absurdität sei, zu glauben, dass Städte wie Hamath damals auf einen so unbedeutenden Kleinstaat, wie Juda, sich gestützt hätten", ist eine Behauptung, die den bestimmtesten Aussagen der Bibel und der Monumente ins Angesicht schlägt. Aus dem unverfänglichen Zeugniss des Buches der Könige wissen wir, dass Azarjah "Elath bauete" und an Juda zurückbrachte; das Uzia also jedenfalls irgendwie ein unternehmender König war, steht fest und zwar bereits durch die Königsbücher. Dass der Bearbeiter der letzteren uns von der übrigen Geschichte des Königs nichts überliefert hat, ist ganz in seiner Art, da er bei ihm als einem götzendienerischen Könige nicht gern verweilte. Es heisst denn doch aber geradezu die Skepsis auf die Spitze treiben, deshalb weil uns - und zwar aus zu Tage liegendem Grunde! — der deuteronomische Bearbeiter der Königsgeschichte Näheres über die Thaten des Königs nicht berichtet, die in ihrer Specialität so überraschenden Nachrichten des Chronikers (2 Chr. 26, 6 ff.) mir nichts dir nichts über Bord zu werfen. Mag der Chroniker in seinen Angaben, namentlich was Zahlen anbetrifft, auch hier tapfer von sich aus hinzugethan haben: dass er solche speciellen Dinge, wie wir sie 26, 6 ff. lesen, aus den Fingern gesogen habe, glaube ich nicht, und ich bin auf den Beweis für die gegentheilige Meinung gespannt. Jedenfalls muß auch der ärgste Skeptiker zugeben, dass bei der notorisch untheokratischen Regierung des Königs ein Schriftsteller auf eine solche Darstellung, selbst wenn er sie in allen Specialitäten lediglich erfunden hätte, nur

verfallen konnte, wenn die, irgendwie an wirkliche Vorkommnisse sich anlehnende, Tradition einer solchen Anschauung von der Macht des Königs Vorschub leistete. Dass, was seine politische Macht anbetrifft, Uzia in den Augen der Späteren als ein zweiter David galt, steht jedenfalls fest. Wie trefflich nun aber und auf den Kopf gerade zu dem, was uns die assyrischen Monumente von einem Azarjah zur Zeit des Tiglath-Pileser berichten, Aussagen der Bibel stimmen wie : "Und sein Ruhm ging aus in die Ferne; denn wunderbar ward ihm geholfen, bis dass er mächtig ward", bedarf keiner Erörterung. — Aber "Juda ward ja von den Aufständischen durch das Gebiet weit mächtigerer Reiche, wie Samariens und Damaskus', völlig getrennt." Wie es mit der Macht Samariens gegen den Ausgang der Regierung Uzia's bestellt war, wissen wir aus Bibel und Inschriften gleicherweise. Nach dem etwa in die Mitte der Regierung des Uzia\*) treffenden Tode des Jerobeam von Israel folgte im nördlichen Reiche eine Zeit der Revolution, beziehungsweise Anarchie und, in unausbleiblicher Folge davon, der politischen Schwäche. Wo, nachdem ein Herrscher den andern in rascher Folge abgelöst hatte, ein Menachem von Israel seine Befestigung auf dem Throne durch die directe Anerkennung der Oberhoheit Assyriens und die durch Bibel und Keilschriften gleicherweise verbürgte Zahlung eines Tributes erkaufen muß (2 Kön. 15, 19), kann von irgend einer hervorragenden Macht dieses Staates keine Rede sein. Und dass Hamath sich zu Azarjah's Zeit um die Bundesgenossenschaft des Reiches Juda bemühte, kann nur dem

<sup>\*)</sup> Nur dieses läßt sich bei der Beschaffenheit der hebräisch-assyrischen Synchronismen bis jetzt vielleicht mit einiger Wahrscheinlichkeit aussagen.

auffällig sein, der vergisst, dass nach dem unverfänglichen Zeugnisse der Königsbücher (2 Kön. 14, 28) Jerobeam von Israel jenes Hamath — und Damaskus dazu! — an Israel gebracht, d. h. es unter thänig gemacht hatte! Dass, von Nordisrael losgekommen oder um von Nordisrael loszukommen. Hamath ein Bündniss mit Nordisraels natürlichem Rivalen, Südisrael d. i. Juda, eingeht, zumal in der Zeit der Schwäche Nordisrael's, ist so natürlich, wie es nur sein kann; und ich habe nicht nöthig noch zum Ueberflus den mit der Bibel Bekannten an die Gesandtschaft des babylonischen (!) Königs Merodach-Baladan an den kleinen Judäerkönig Hizkia zu erinnern, die sicherlich auch nicht lediglich ein Höflichkeitsact war. Mit dem blossen Hinweis auf die Unglaubwürdigkeit der Berichte des Chronikers kommt man - das sollte man doch endlich gelernt haben - nicht zum Ziel; man hat bei diesem Buche das Einzelne und Einzelnste zu prüfen und zwischen dem Einen und dem Andern sorgsam zu scheiden. Das beweist einmal wieder in glänzender Weise der Bericht des Chronikers über Uzia, und es bedarf ganz und gar nicht , des Zauberstabes der assyrischen Inschriften, um mächtige Reiche plötzlich entstehen zu lassen": — sie waren schon vorher längst da! - Aber, fragt man weiter: "waren denn im Jahre 740, zur Zeit des Azarjah, die jüdischen Machtverhältnisse so ganz anders als 734, wo Ahaz vor dem Einfall Rezin's und Pekach's zitterte wie Espenlaub? Wir geben die Frage zurück und sagen unserseits, warum sollen innerhalb sechs Jahre die Machtverhältnisse eines Staates sich nicht völlig ändern können? Ich sehe von aus der neueren und neuesten Geschichte zur Vergleichung sich bietenden Analogien ab, bleibe auf dem hier in Betracht kommenden Gebiete und erinnere an die Thatsache, dass Jerobeam Hamath und Damaskus sich unterthänig macht und Menachem sich in schimpfliche

Abhängigkeit vom Assyrerkönig bringt, um überhaupt Anerkennung zu erringen. Wenn aber gar gefragt wird, was denn inzwischen eingetreten sei, wodurch ein so plötzliches Herabsinken Juda's unter Ahaz auf seine frühere politische Bedeutungslosigkeit sich erkläre, so giebt die Antwort ja die einfache Nachricht von dem Bündnisse der Samarier und Damascener, die zu Jerobeam's Zeit Erzfeinde waren: Jerobeam musste ja die Damascener gewaltsam niederhalten, sie waren ja seine Unterjochten! Gerade weil Jerobeam — wenn auch mit Erfolg seinerseits — es mit den Damascenern zu thun hatte, konnte Uzia seine Macht um so ungestörter befestigen; als dann aber nach Jerobeam's Tode Damaskus wieder Luft bekam, als weiter nach Menachem's Tode bei Pekach Geneigtheit in der bisherigen Abhängigkeit von Assyrien zu verharren nicht bestand, verbanden sich die alten Feinde zum gemeinsamen Schlage wider Juda, das sie aber dadurch einfach ihrem beiderseitigen Hauptfeinde -Assyrien — in die Arme trieben. " Dieser Ausführung gegenüber bestreitet Gutschm. 57 die Möglichkeit eines "Abfalles" Hamaths von Assyrien zu dem Könige von Juda, sowie die Möglichkeit eines Bündnisses der beiden vorderasiatischen Staaten gegen den mesopotamischen Großstaat; meine Darstellung hätte Sinn, wenn es sich um ein Bündniss von Hamath und Juda gegen Israel handelte, was aber nicht der Fall sei. Was zunächst den letzteren Punkt anbetrifft, so hatte Jerobeam, der nur ein Jahr vor Menahem's Regierungsantritt mit Tode abging, gemäß 2 Kön. 14, 28 "Damaskus und Hamath an die Könige von Israel\*) zurückgebracht"; vgl. 14, 25. Dass das nicht von Dauer gewesen ist, wissen

<sup>\*)</sup> oder wie die betr. Worte zu lesen und zu verbessern sind, s. die Comm. z. d. St.

wir sicher für Damaskus aus 15, 37; für Hamath können wir es vermuthen. Als der naheliegendste Zeitpunkt der Abschüttelung des israelitischen Joches wird Jeder die Zeit der Wirren nach dem Tode Jerobeam's und vor dem Regierungsantritte Menahem's vermuthen (15, 8 ff.), der seinerseits Mühe hatte sich zu behaupten und deshalb sogar assyrische Hilfe gegen Tributleistung in Anspruch nahm (Bibel und Inschriften). Nordisrael und Assyrien hielten also Freundschaft mit einander; umgekehrt werden die von Jerobeam geknechtet gewesenen Hamathenser und Damascener nicht geneigt gewesen sein, sich mit dem Usurpator Menahem zu verbinden, der durch die Hilfe ihres beiderseitigen Erbfeindes Assyrien auf dem Throne Israels befestigt war. Sie werden sich nach einer Stütze in ihrem Kampfe wider Assyrien umgesehen haben. Eine solche bot Juda, das jedenfalls damals unter Azarjah-Uzia eine Machtstellung eingenommen hatte, wie kaum seit der Trennung des Reiches. Man spricht gern von dem "unbedeutenden Kleinstaat Juda"; und es ist ja richtig, dass das Reich der zehn Stämme ganz beträchtlich größer war als das Reich der zwei Stämme! Allein Samarien war gerade damals durch innere Zerrüttungen schwach und gelähmt. Unter den sonstigen kanaanäisch-palästinensischen Staaten nahm Juda aber von jeher eine ganz respectable Stelle ein und unter Azarjah-Uzia sogar eine hervorragende (2 Kön. 14, 22; 2 Chr. 26, 6 ff.). Diese Machtentfaltung trat zu Tage in der doppelt bezeugten Eroberung und Neuerbauung von Elath am rothen Meere; gemäß aber dem ergänzenden Berichte der Chronik auch in der Niederwerfung der Philister (Schleifung von Gath, Jabne, Asdod; Erbauung neuer Städte), eines arabischen Stammes, sowie der Meuniter; die Ammoniter gaben Geschenke; die Befestigungswerke Jerusalems wurden vermehrt; eine achtunggebietende Kriegsmacht ward geschaffen -

ein Bericht, der in seiner historischen Zuverlässigkeit von keinem Besonnenen je beanstandet ist: auch der sonst so skeptische Kritiker der Chronik, K. H. Graf, bezeichnet diese Nachrichten als solche, "an deren Geschichtlichkeit nicht zu zweifeln ist" (die gesch. BB. des A. T.'s, Leipz. 1866, S. 160). Und auf diesen Eroberer Edoms und Philistäas in sehr wichtigen Theilen sollten sich nicht die Augen der Hamathenser haben richten können? Es soll undenkbar erscheinen, dass ein König von Juda, der solche kriegerischen Erfolge hatte, wie Uzia; dessen Vater, Amazjah, bereits kühn genug gewesen war, ohne Bundesgenossen den Kampf mit Nordisrael zu wagen, in dem er unterlag; es soll undenkbar erscheinen, dass dieser König, der im feindlichen, eroberten Lande sofort "Städte" baut, seine Kriegsmacht mehrt, seine Hauptstadt soviel wie möglich zu befestigen bestrebt ist, auch darauf bedacht war, die Schlappe, die sein Vater erlitten, wieder gut zu machen? Es soll ihm, einem so umsichtigen Herrscher, nicht der Gedanke gekommen sein, aus der Schwäche seines Rivalen Samarien während der Wirren nach Jerobeams Tode den größtmöglichen Vortheil zu ziehen? Und ein vor Juda's Annexionsgelüsten denn doch im Uebrigen jedenfalls zunächst sicherer Staat wie Damaskus oder Hamath sollte es nicht für opportun haben halten können, sich mit dem natürlichen Feinde des Staates - Samariens - zu verbinden, der erst jüngst wie jenes so die Hamathenser zu Knechten gemacht, der seinerseits (Menahem!) seine Augen auf Hamath's und Damask's alten Feind Assyrien geworfen hatte? Für das Umgekehrte in einer politisch anderen Zeit haben wir sogar den Beweis in den Händen! Es war ein König von Juda, Âsâ, der gemäß 1 Kön. 15, 18 ff. durch Geschenke den Damascener Benhadad, Sohn Tab-Rimmôn's, bestimmte, seinen Bund mit Israel zu brechen und einen solchen mit Juda zu schließen. Und dass in

einem Lande, Hamath, das gemäß 2 Chr. 8, 3 einst von Salomo, dem zu Jerusalem residirenden Könige, der israelitischen Herrschaft unterworfen war (vgl. noch das הַשִּׁיב 2 Kön. 14, 28), nicht sollte der Plan haben auftauchen können, zwei Jahrhunderte später unter veränderten politischen Verhältnissen sich mit dem Könige jenes Landes zu verbünden, um sich des inzwischen auf dem Schauplatz der Geschichte erschienenen, mit dem Erzfeinde Assyrien verbundenen Rivalen Juda's zugleich und Hamath's, nämlich Samariens, zu erwehren, oder aber diesen im Schach zu halten, um so freie Hand gegen Assyrien zu gewinnen — das hält man für unwahrscheinlich, ja für unmöglich? - Ich finde es den Verhältnissen gerade entsprechend. Gutschmid klemmt sich in letzter Instanz an den Ausdruck: "sie machten Abfall (zararti) hin zum Azrijahu"; wie ich glaube, abermals mit wenig Glück. Dem Wortlaute nach könnte man ja wohl vermuthen, dass an der betr. Stelle ein Abfall der 18 hamathensischen Cantone von dem rechtmässigen Könige (damals vermuthlich Iniil), und die Erhebung eines gewissen Azrijahu auf den Thron Hamaths (nach einem Theile seines Gebietes) in Aussicht genommen sei. Allein wie soll man sich zunächst das eigentlich vorstellig machen? Die 18 Cantone gehören zu Hamath; über Hamath herrscht ein legitimer, Assyrien treuer König; jene 18 Cantone empören sich, Tiglath-Pileser betrachtet sie als gegen ihn (Tigl. Pil.) rebellisch und schlägt sie zu Assyrien; entzieht sie also seinem treuen Bundesgenossen, dem ein Rebell die Herrschaft streitig macht — das hält man für wahrscheinlich? — Und was ist denn nun aus dem Rebellen selber geworden? Dass er jedenfalls aus dem Gebiete der 18 Cantone vertrieben ward, versteht sich; aber sollte das so ohne Schwertstreich abgegangen sein? Wo ist das sonst gebräuchliche: hapiktašu aškun "seine Niederlage bewirkte

ich?" wo das la innabit ašaršu "nicht ward seine Spur gesehen?" Oder ist er gefangen — und nicht gepfählt, lebendig geschunden oder einen Kopf kürzer gemacht? Von alledem ist nichts zu lesen und hätte somit Tiglath-Pileser nichts berichtet gehabt - schwer glaublich! Und dieser Rebell sollte nicht ein einziges Mal den Beisatz la bil kussi (s. o.) oder einen ähnlichen führen? Dies gegen die Oppert'sche Ausführung. Alle diese Schwierigkeiten fallen weg, ist zararti nicht vom "Abfall" zu einem im Lande wohnenden Rebellen, denn vielmehr von einem außer Landes zu suchenden Beherrscher eines anderen Staates zu verstehen, mit welchem die achtzehn Cantone gegen den Willen des Assyrien treu gebliebenen Vasallenkönigs (vgl. Padî von Ekron zu Sanherib's Zeit!) ein Complott, eine politische, auf die Abwerfung des assyrischen Joches, auf den Abfall von Assyrien gerichtete Coalition geschlossen hatten. Und dem wird so sein! Wie zarrâti, so ist auch das parallele zararti\*) in den Inschriften recht eigentlich der Terminus technicus von dem "Abfall" lehnspflichtiger, tributärer Fürsten und Völker vom assyrischen Großkönig. Man vgl. für jenes Sargon's Khorsabadinschrift Z. 36: "Iranzu, der Mannäer, ein getreuer Diener (ardu kanšu), — — das Geschick nahm ihn fort, und sie setzten 37. Azâ (Asâ), seinen Sohn, auf seinen Thron. Ursa von Urartu ließ an die Bewohner des Gebirges Mildis, des Landes Zikart, des Landes Misiandi, die mannäischen Großsatrapen seinen Aufruf ergehen, verführte sie zur Rebellion (zarrâti idbubšunuti), und sie warfen auf unzugängliche Berge den Leichnam Azâ's, des Sohnes ihres Herrn, hin. Ullusun, der Mannäer, den sie auf dem Throne seines Vaters in-

<sup>\*)</sup> Ueber die Aussprache, bezw. Transcription des letzteren Wortes s. ob. S. 398 Anm.\*.

stallirten, vertraute auf Ursa von Urartu und übergab ihm 22 Burgen als . . . . " u. s. w. Für dieses s. ebend. 95: ndie Chatti\*), welche Abfall planten (dabib zararti \*\*)), verschmähten seine Herrschaft \*\*\*) und erhoben den Jaman, der kein Recht auf den Thron hatte (la bil kussi), . . . . . über sich"; endlich ebend. 112.: "Muttalluv von Kummuch, ein ränkesüchtiger, böser Mensch, der den Namen der großen Götter nicht achtete, der Feindschaft kapidu [anstiftete?], 113. der Abfall plante (dabibu zararti), vertraute auf den Argist, König von Urartu, einen ihm nichts nützenden (?) Helfer (nirari la mus [sur šu?] †)), unterlies die Leistung von Tribut" u. s. w. Genau der Situation, die wir hier bei Sargon, insbesondere in der letzten Stelle in Aussicht genommen finden, wo ein Vasall im Hinblick auf den erhofften Beistand eines andern, unabhängigen Fürsten, hier des Königs von Urartu, einen Abfall von Assyrien wagt, begegnen wir zur Zeit des Tiglath-Pileser zwischen Hamath (in seinen 18 Cantonen) und dem Azrijahu. Die Hamathenser "vertrauten" (wie es bei Sargon heißt) auf die Hilfe dieses Herrschers und fielen so von Assyrien ab. Das drückt der Tafelschreiber Tigl. Pil.'s aus durch: "die 18 Cantone von Hamath, welche zum Azrijâhu hin Abfall (zararti) genommen hatten. Wird

<sup>\*)</sup> Hier die palestinensischen Syrer s. ob. S. 233.

<sup>\*\*)</sup> In der Parallelstelle auf den Stieren Botta 36, 16 steht 'i-pi-šu za-rar-ti "machend Abfall" R. wzv Part.

<sup>\*\*\*)</sup> Diejenige des vom Assyrer Sargon zum König von Asdod eingesetzten Achimit, Bruders des von ihm entthronten Azuri. — Dass auch hier der "Abfall" ein solcher von Assyrien ist, ergiebt sich dazu aus Z. 91: (Azuri, König von Asdod, verstockte sein Herz, keinen Tribut zu liefern) va a-na šarra-ni li-mí-ti-šu zi-ra-a-tí mat Ašur iš-pur "und sandte an die Könige der benachbarten Gebiete Abfall von Assyrien" d.i. "die Aufforderung zum Abfall von Assyrien".

<sup>†)</sup> Wörtlich : "ein Helser, der nicht seine [Rettung]". Text beschädigt.

aber so Azrijahu der Fürst eines außerhalb Hamaths belegenen Gebietes gewesen sein, sollte da nun wieder nicht der Azrijahu, bezw. Asrijahu in Aussicht genommen sein, der ein paar Zeilen vorher in A als Asurijahu vom Lande Juda bezeichnet war? Soll man denn nun noch ein weiteres Land ausfindig machen, dessen König Azrijahu die Hamathenser zum Abfall verleitete, da wir doch eine historische, wie ich meine, in jeder Beziehung geeignete, dazu in derselben Inschrift namhaft gemachte Persönlichkeit eines längst durch die Inschriften und sonst bekannten Landes zur Verfügung haben? - So gelangen wir auch durch diese erneute Betrachtung zu dem Resultate, das, wie der . . . ri-ja-a-hu und [A-su(?)]-ri-ja-hu von Juda der einen und der [Az(s)ri]-ja-hu derselben und der Az(s)-ri-ja-a-hu einer zweiten Tiglath-Pileserinschrift sicher in dieselbe Zeit gehören, so auch weder formell, was die Laute der Namen anbetrifft, noch sachlich, was die geschichtliche Situation angeht, zu einer Differenzirung der beiden Persönlichkeiten ein zureichender Grund vorliegt; dass nicht minder das von dem keilinschriftlichen Az(s)rijahu Ausgesagte zu dem von dem biblischen Azarjah d. i. Uzia Berichteten sich fügt; dass somit zu einer Bezweiflung der behaupteten Identität der in Aussicht genommenen einen Persönlichkeit mit dem Azarjah-Uzia der Bibel ein gegründeter Anlass nicht gegeben ist. Es wird so voraussichtlich bei dem auch ferner zu verbleiben haben, was wir bereits 1872 als das Resultat unserer Erwägung aussprachen (KAT. 116): "Bei dieser Sachlage ist es kaum möglich, in dem Azarjahu der Keilinschriften einen Andern zu sehen, als den Azarjah des Buches der Könige, also den Uzia."

## Zweite Reihe.

## 1. König Phul von Assyrien.

Die beiden Zeitgenossen Azarjah von Juda und Menahem von Samarien sind gemäß der Bibel Zeitgenossen auch eines assyrischen Königs Phul, und der eine von beiden, Menahem, zahlte dem ins Land gekommenen Assyrer einen Tribut von 1000 Talenten Silbers (2 Kön. 15, 19). Nach den Inschriften waren die beiden israelitischen Könige Azrijahu bezw. Asurijahu von Juda (s. o.) und Mínhimmí von Samarien ihrerseits Zeitgenossen eines assyrischen Königs, dem der eine von ihnen, Mínhimmí, wie der biblische Menahem, Tribut (madattu) entrichtete (Lay. 50). Dieser assyrische König aber hieß gemäß den Inschriften nicht Phul, sondern Tiglath-Pileser (KAT. 120 ff.). Drängte sich so die Vermuthung auf, dass wenn in dieser Weise von den drei Paaren der hier erscheinenden assyrisch-biblischen Könige zwei Paare, die der israelitischjüdischen, sich einander entsprechen, dieses auch von dem dritten, dem der namhaft gemachten assyrischen Könige, gelten werde, so gewann diese Vermuthung eine Stütze dadurch, dass in den keine Spur einer Unterbrechung aufzeigenden Eponymenlisten ein assyrischer König Namens "Phul" vermisst Würden sich dagegen wie die Azrijahu-Azarjah und die Minhimmi-Menahem, so auch Phul und Tiglath-Pileser mit einander decken, so würde das Fehlen eines besonderen Königs Phul nicht überraschen : er wäre eben durch Tiglath-Pileser (745-727) in den Eponymenlisten repräsen-Aber da erhebt sich nun die Schwierigkeit, dass in der Bibel (2 Kön. 15, 19 vgl. mit 29) neben Phul auch noch der genannte Tigl. Pil. aufgeführt wird, als mit welchem, zu einer anderen Zeit, die Hebräer in Berührung gekommen seien. Da die Lesung der den hebräischen Namen Tiglath-Pileser und Menahem entsprechenden assyrischen feststeht und ihre Identität gesichert ist, Dasselbe nach unserer Ansicht auch für Asurijahu (Azrijahu) = Azarjahu gilt, so ergeben sich, wenn die denn doch nothwendig anzustrebende Harmonie zwischen dem biblischen und den inschriftlichen Berichten gewonnen werden soll, und wenn bloße Abstractionen von vornherein bei Seite gelassen werden, die nachfolgenden beiden Möglichkeiten:

- I. Der König Phul von Assur war nicht König von Assyrien, sondern Beherrscher eines anderen Landes;
- II. der König Phul von Assur war König von Assyrien, hieß aber nicht oder nicht durchweg Phul, sondern führte einen and eren Namen.

Außer Betracht bleibt dabei die Annahme einer Lücke von 46 (47) Jahren, in welche der vermißte Assyrerkönig einzuschieben sei. Wir sehen diese Hypothese durch unsere früheren Ausführungen und die erneuten Untersuchungen oben S. 342 ff. als beseitigt an \*).

## I. Phul war nicht König von Assur.

A. 1) Er war ein Usurpator und beherrschte die westlichen und südlichen Provinzen des assyrischen Reiches und zwar in so gesicherter Position, daß er einen Zug nach dem unteren Syrien übernehmen konnte (George Rawlinson, five great mon. II, sec. ed. 124). 2) Vielleicht war es auch ein babylonischer Monarch, gemäß Berossus ein chaldäi-

<sup>\*)</sup> Vgl. auch G. Smith, the eponym canon p. 185: "Dr. Oppert — makes a gap of forty — seven years in the canon, and places Pul there. The evidence of the truth of the canon already given appears to me to place this hypothesis out of the question".

scher König, dessen Name "Phulus" mit dem des Pôrus des ptolemäischen Canons sehr viel Aehnlichkeit hat (Derselbe a. a. O.). 3) Er regierte frühestens von 752 an und spätestens bis 746 und zwar als Zeitgenosse des Asur-lusch (= Ašur-nirar) s. a. a. O.

B. Phul war "Mitregent des Tiglath-Pileser oder, genauer ausgedrückt, ein neben ihm in Theilen von Babylonien und wohl auch von Assyrien herrschender und mit ihm eng verbündeter König" (Gutschm. 125 flg.).

Von diesen beiden Hypothesen A und B ist jedenfalls die erstere mit ihren Schattirungen die der biblischen Darstellung in chronologischer Beziehung conformere, sofern sie den Phul wirklich dem Tigl. Pil., wie das die Bibel augenscheinlich thut, vor aufgehen läßt. Bei ihr würde sich auch das gänzliche Stillschweigen der Inschriften Tiglath-Pilesers, der zusammenfassenden über die ersten Anfänge, als auch der über nahezu die ganze Regierung sich erstreckenden Prunkinschriften, als endlich auch der nur bruchstückartig erhaltenen Annalen über einen König Phul erklären : er würde eben vor Tiglath-Pileser regiert haben; bei der Annahme der Gleichzeitigkeit beider (Hypothese B) wird das völlige Schweigen der Inschriften dieses Königs über jenen, zumal wenn der Assyrerkönig mit ihm "eng verbündet" war und da er doch sonst von babylonischen Dingen mancherlei berichtet, immer auffällig bleiben. Für die Hypothese B würde der Canon des Berossus sprechen, der gemäß den Worten des Eusebius-Polyhistor den Phulus bestimmt nach Nabonassars Regierungsantritt 747 - wenn bis auf dieses Jahr die 526 Jahre der fünften historischen Dynastie reichen — als König der Chaldäer regieren läßt. Gegen beide Hypothesen spricht: 1) dass der statuirte Phul von "Babylonien-Chaldäa" in der Bibel als König von Assur bezeichnet wird. Es ist für mich einfach undenkbar,

daß die Hebräer einen westlich oder südlich von Assyrien herrschenden, vielleicht Flicken des Landes Assyrien mit beherrschenden König, der aber nicht in Niniveh selber residirte und dazu dieses, währenddem dass dort ein wirklicher König von Assyrien faktisch die Herrschaft ausübte, als "König von Assur" sollten bezeichnet haben. Der Hinweis, das ja Ezr. 6, 22 der Perser Darius "König von Assyrien" genannt werde, trifft nicht (gegen ZDMG. XXV, 453), sofern das Reich Assyrien damals, zur Perserzeit, nicht mehr, wie das assyrische zur Zeit des Babyloniers Phul, noch daneben bestand. Eine für die spätere Zeit, nach Untergang des assyrischen und dazu babylonischen Reiches, erklärliche Ungenauigkeit wird für die Zeit des factischen Nebeneinanderbestehens beider unbegreiflich. Es spricht dagegen nicht minder 2) die Unwahrscheinlichkeit, dass während in Niniveh, wenn auch mit bereits noch so reducirter Macht (Asurnirar) oder mit damals noch nicht nennenswerther Macht (Tigl. Pil.) ein heimischer König auf dem Throne sass, ein Babylonier, statt jenen zuvor aus seinem Reiche zu verjagen, einen selbst für einen leidlich Mächtigen bei einer solchen Position äußerst gefährlichen Zug nach dem fernen Westen (Palestina) hätte unternehmen können; 3) dass beide Historiker für diesen vagabondirenden König keinen rechten und festen Reichsmittelpunkt ausfindig machen können. Nämlich G. Rawlinson lässt ihn in erster Linie in den western provinces (wo?) und daneben (in Klammern eingeschlossen!) auch in den "southern provinces" herrschen: er scheute sich wohl, einen wirklichen, in Babylon selber residirenden "König der Chaldäer" von den Hebräern geradezu als "König von Assyrien" bezeichnet sein zu lassen (vgl. oben). Gutschmid seinerseits findet diesen Mittelpunkt weiter euphrataufwärts, zu Sepharvaim mit Hêna' und 'Ivvâh ('Avvâ) vgl. 2 Kön. 19, 13 = Jes. 37, 13;

2 Kön. 17, 24 (also auf dem Grenzgebiet zwischen Nordbabylonien und Südmesopotamien). Aber ist es wohl wahrscheinlich, ja ist es überhaupt denkbar, dass hier ein Reich entstand, das im Norden durch Assyrien, im Süden durch Babylonien behindert, bis zu der Macht erstarken konnte, welche ein Eroberungszug nach Palestina unter allen Umständen voraussetzt? Und gerade ein so stark nach Babylon hin gravitirendes, so weit südlich von Niniveh, dazu wesentlich am Euphrat gelegenes Land sollen die Hebräer haben als "Assyrien" benennen können? Das soll derselbe Erzähler gethan haben, der in demselben Capitel (2 Kön. 15, 29) den Tiglath-Pileser als König desselben "Assyriens" bezeichnet, und der zwei Capitel weiter (17, 24 ff.)\*) über die babylonischen Localitäten sich sehr wohl unterrichtet erweist, sogar (Vs. 24. 31) das fragliche Sepharvaim selber kennt und, in einem anderen Zusammenhange, nennt? — Und dieses Duodezreich soll der gewaltige Tiglath-Pileser, der schon in seinem ersten Regierungsjahre einen glänzend siegreichen Kriegszug nach Babylonien unternahm, der im zweiten Jahre nach dem Lande Namri und weit nach Medien hinein erobernd vordrang, aus purer Freundschaft für den Herrscher desselben nicht berührt und aus zarter Rücksicht in seinen Inschriften nicht einmal erwähnt haben? Es kann Einen ja freilich fast rühren, was uns Gutschmid von dem "engen" Bündniss zwischen Phul und Tiglath-Pileser zu erzählen weiß (der Leser wolle das Nähere bei ihm selber 125 flg. nachlesen), und es könnte Einen ja wegen der im Rufe eines unsäglich scheußlichen Volkes stehenden Assyrer nur freuen, einen der ihren so edler Gesinnungen fähig gehalten zu sehen. Aber wenns nur mit der

<sup>\*)</sup> Für die Quellenscheidung s. de Wette-Schrader, Einl. ins A. T. 8. A. S. 352.

Freundschaft zwischen den Beiden nicht am Ende ein Bischen zu weit gegangen ist - selbst noch über die von Gutschmid hypothetisch gesetzte "Bruder"-Freundschaft hinaus? Allerdings ist es merkwürdig zu sehen, mit welcher Aengstlichkeit Gutschmid darüber wacht, dass die beiden hypothetischen Brüder doch eigentlich sich nie begegnen. Es ist denn doch wohl nur die Rücksicht darauf, dass sich die beiden Brüder ja nicht einmal auf der "großen Verbindungsstraße, welche den Tigris abwärts führt" (S. 126), treffen und sich zum Zeitvertreib, fein brüderlich, bei den Haaren kriegen, welche den Genannten bestimmt, das Reich des Phul etwas "von derselben abgelegen" (S. 127) sein zu lassen, und welche nicht minder ihn veranlasst, dem Phul sein Reich "den Euphrat weiter aufwärts oberhalb von Babylon anzuweisen (ebend.) - der mächtige assyrische Nachbar hätte dem lieben Bruder am Ende einmal von wegen solcher Extravaganzen, als da ist ein unter seinen Augen unternommener Zug nach Palestina, einen sanften Händedruck zu Theil werden lassen können! — Alle weise Vorsicht des deutschen Gelehrten wird an der inbrünstigen Bruderliebe des ungeschlachten Assyrers zu Schanden. Weit gefehlt, dass der an seines Bruders Hauptstadt, Sepharvaim, kalt vorüberzieht, benutzt er die Gelegenheit, demselben in seiner Residenz einen aufrichtig freundbrüderlichen Besuch abzustatten. Ja, er lässt es sich später sogar nicht nehmen - er, ein ob seiner Unbussfertigkeit verschrieener Assyrer — in der Hauptstadt Phul's Opfer darzubringen! Ja wohl! Tiglath-Pileser opfert in Sippar - wie er opfert in Nipur, in Babylon (!), in Borsippa, Kutha (II R. 67, 11). Hatte er in diesen Städten vielleicht auch Brüder Namens Phul wohnen? — Ach nein, er lässt uns über die wenig brüderliche Art, wie er im Uebrigen dort verfuhr, leider gar nicht im Zweifel. In der ältesten aller von Tigl. Pil. uns über-

kommenen Inschriften (Lay. 17) lesen wir Z. 4 ff., dass er von der Stadt Dur-Kurigalzi, der Stadt "Sippar der Sonne", der Stadt Pasitav der Dubäer (?) bis hin nach Nipur, den Leuten von Ituh, Rubuh, dem Lande Arumu.... 6. bis zum Flusse Uknî, der am Gestade des unteren Meeres, in Besitz genommenen, über das eroberte Land seinen Statthalter gesetzt, den Königen der Aramäer ihre Könige genommen habe u. s. w. (s. ob. S. 108 u. vgl. a. E.). In einer weiteren Stelle (Lay. 52, a Z. 5 flg.) steht geradezu: 5.... 'ir Durgal-zi (sic!) 'ir Si-par ša Sa-maš 6.... niši Naak-ri niši Ta-ni-'i u. s. w. . . . . . . . . . [mat Kar]du-ni-aš a-di lib-bi nahar Uk-ni-i 8....da-ab(?) a-bil, a-na mi-[sir] mat Ašurutir-ra, niš šu-utsak-ja [ina 'ili-šu-nu aš-]kun d. i. "die Stadt Durgalzi, die Stadt Sipar der Sonne, 6. . . . die Nakri, Tani'i, u. s. w. . . . . das Land Kardunias bis zum Flusse Uknî . . . nahm ich in Besitz, schlug ich zum Gebiete von Assyrien; meinen Statthalter setzte ich über sie". Dieser letztere Bericht ist aber ein solcher der Annalen über das erste Regierungsjahr des Königs (52, 6. Z. 7), also über jenen babylonischen Feldzug, von dem wir für das Jahr 745 = I. Jahr Tigl. Pil.'s auch aus der Verwaltungsliste wissen. Bereits im Jahre 745 also hatte Tigl. Pil. Nordbabylonien mit Dur-Kurigalzi und Sipar\*), Chaldäa bis in den tiefen

<sup>\*)</sup> Dass Sipar zu Sargon's Zeit keinen selbstständigen Machthaber mehr hatte, ergiebt sich für die Zeit seit Eroberung Babylons (710/709) aus den Khorsabadinschriften (Sargon restaurirt unter anderm auch den oder die Tempel von Sipar; vgl. auch Khors. 134 und Parallelst.); für die frühere Zeit läst es sich wohl aus der biblischen Notiz entnehmen, dass der Eroberer Samariens (also in Wirklichkeit Sargon) Bewohner aus Sepharvaim nach Samaria verpflanzt habe (2 Kön. 17, 24), was doch auf eine Zeit bald nach der Eroberung zu beziehen ist, zumal unter Vergleich der Angabe der Annalen betr. die Wegführung von Babyloniern ins Land Chatti. S. weiter

Süden\*) unterworfen, hatte er dieses Gebiet theilweis dem assyrischen Reiche incorporirt! - Wo bleibt da Platz für einen König Phul von Sipar-Sepharvaim, für einen König gar, der, vermuthlich um den furchtbaren Eroberer zu verhöhnen! — zu gleicher Zeit oder bald nachher — eine militärische Promenade nach Palestina machte, diese machte sogar a tempo mit Tigl. Pil., der 742-740 nach derselben Richtung zog? - Aber vielleicht hat sich unser Kritiker bloß in der Zeit vergriffen! Damals, 745-740, hat der Bruderfreund Phul noch nicht als König von Sepharvaim existirt; aber ein Decennium später, 731, als der Chinzer besiegt ward, da safs genannter Phul schon auf dem Throne Sipars als ein gewaltiger Herrscher, der Züge bis ans mittelländische Meer unternahm? — Auch das nicht! Wie Tigl. Pil. in dieser späteren Zeit mit dem geplagten Lande Babylonien verfuhr, sagt er uns II Rawl. 67, 10 ff. selber: "In Sipar (Sip-par), Nipur, Babylon, Barsip, Kuti, Kis-KI, Dilbat-KI und Uruk (? Erech), den Völker(?)burgen (mahazi lašanan), brachte ich zahlreiche kostbare Opfer dem Bel, der Zirbanit, dem Nebo, der Tasmit, dem Nergal, Laz (?), den großen Göttern, meinen Herren, dar va-i-ra-mu; die niši rid(?)-u-ti des weiten Landes Kardunias unterwarf ich; das Königthum über dasselbe übte ich aus ('i-bu-ša šarruu-sa)". In welches Mauseloch mag sich wohl "König Phul von Sipar-Sepharvaim" bei dieser Affaire verkrochen gehabt haben? — Aber wenn das Unwahrscheinliche dennoch wahr wäre? wenn sogar die Bibel die Gleichzeitigkeit von Phul und Tiglath-Pileser klar und deutlich predigte? - Damit kommen wir abermals an eine Glanzpartie der Gutschmid'schen

KAT. 162 ff. Eine Eroberung Sipars wird von Sargon nicht noch ausdrücklich berichtet; doch vgl. Khors. 134 flg.

<sup>\*)</sup> Babylon wird jedoch hier - NB! - nicht genannt.

historischen Kritik! Bekanntlich berichtet uns die Chronik (1 Chr. 5, 26): "Da erweckte der Gott Israels den Geist Phul's, des Königs von Assyrien, und den Geist Tilgath-Pilneser's, des Königs von Assyrien, und er führte sie fort, (nämlich) die Rubeniten, Gaditen und den halben Stamm Manasse und brachte sie nach Chalah und an den Chabor und nach Hârâ (?) und nach dem Flusse Gôzân bis auf diesen Tag." Wer diese Worte mit der Parallelstelle des Königsbuches 2 Kön. 15, 29: "In den Tagen Pekach's, des Königs von Israel, kam Tiglath-Pileser, König von Assyrien, und nahm 'Ijjôn und Abel-Beth-Maachâ und Jânôach und Kedesch und Cha3or und Gilead und die Mark, das ganze Land Naphthali, und führte sie fort nach Assyrien", sowie mit der anderen 2 Kön. 17, 6: "Im 9. Jahre des Hosea nahm der König von Assyrien Samaria ein und führte Israel nach Assyrien fort, und gab ihnen Wohnsitze in Chalah und am Chabor, dem Flusse Gôzâns, und (in) den Städten Mediens" vergleicht; wer erwägt, dass des Chronikers "Ruben, Gad und halb Manasse" als zusammenfassende Bezeichnung des transjordanischen israelitischen Gebiets den speciellen Angaben der Königsbücher entspricht; wer des Chronikers Angaben über die Oertlichkeiten, wohin die Exilirten abgeführt wurden, als, trotz der Entstellung des Textes\*), mit den entsprechenden des Königsbuches identisch erkannt hat; wer sich endlich erinnert, dass der Chroniker bei Ausarbeitung seiner jüdischen Geschichte bereits unsere Königsbücher und zwar in ihrer, durch die Bearbeitung ihres letzten Verfassers ihnen gegebenen Gestalt vor sich gehabt

<sup>\*)</sup> Des Chronikers sinnloses וְהָרֶא וּנְהַר וְּוֹלֶן יִבְרֹי ist aus dem ursprünglichen : יבְּחָבוֹר נְהַר גוֹוְן וְעֲרֵי מְדָי "und an den Chabor, den Fluß von Gôzân und (in) die Städte Mediens" (2 Kön. 18, 11) einfach verderbt.

hat \*): der wird sagen müssen, dass wie der erste Theil der Notiz der Chronik auf 2 Kön. 15, 29, so der zweite auf 2 Kön. 17, 6 zurückgeht; dass aber, wenn die so klärlich aus zwei anderen Bibelstellen zusammengestoppelte Notiz des Chronikers daneben noch eine Angabe, diejenige über die Wegführung der Gileaditen auch durch Phul, bringt, die mit der glaubwürdigen, nachweisbaren Quelle (den Königsbüchern) im bestimmten, durch nichts zu bemäntelnden Widerspruch sich befindet, eine Angabe zugleich, die sich als falsche Beziehung einer anderen Aussage desselben Königsbuches (über Phul 2 Kön. 15, 19), also als eine, bei einem Verfasser, wie dem Chroniker, in nichts überraschenden Verwechselung ohne Weiteres erklärt, es einfach nicht zu begreifen ist, wie ein Historiker es mit seinen kritischen Grundsätzen vereinigen mag, auf eine solche Notiz auch nur etwas zu bauen\*\*)! Doch hören wir Gutschmid selber ab und sehen wir, wie er sich bemüht, den eigenmächtigen Zusatz des Chronikers als einen auf "guter Kunde" (S. 125) beruhenden zu erweisen. Er sagt: eine blosse Entstellung aus 2 Kön. 15, 29 anzunehmen, liege um so weniger nahe, als dieselbe Sache an beiden Stellen in ganz verschiedener Weise ausgedrückt sei ("dort führt Tiglath-Pileser allein die einzeln aufgeführten Landschaften von Galiläa und Gilead, hier führen Phul und Tilgath-Pilneser Ruben, Gad und halb Manasse weg"). weiß denn Gutschmid nicht, daß "Ruben, Gad und halb Manasse" der gerade dem Chroniker so geläufige Ausdruck für das transjordanische Gebiet ist? und ahnt er nicht, dass

<sup>\*)</sup> S. de Wette-Schrader, Einl. ins A. T. 8. A. § 231.

<sup>\*\*)</sup> Das die Stelle 1 Chr. 5, 26 sich auch nicht für die Identität von Phul und Tiglath-Pileser anführen läst (vgl. H. Rawlinson im Athenaeum 1863 II, 245; R. Lepsius a. a. O. 56; Heinr. Brandes, Abhandll. zur Gesch. des Orients 1874 S. 103), bemerkte ich schon früher.

derselbe also einfach sich von der Aufzählung der einzelnen transjordanischen Städte und Landschaften durch Substitution dieser ihm geläufigen Bezeichnung dispensirt und so sich der Mühe des gewissenhaften Abschreibens überhoben hat? -Gutschmid fährt fort, es sei dazu "nicht abzusehen, wie die Parallelstelle des 2. Buches der Könige zu einer mißverständlichen Hineinmengung des Phul hätte Anlass geben können" — als ob wir die Aufgabe hätten, für alle Verschlimmbesserungen seitens des Chronikers erst auch noch den zureichenden Grund ausfindig zu machen! In diesem besonderen Falle können wir aber in der That die Entstehung der ganzen Verwirrung noch ganz leidlich erklären, sofern ja Phul Nordisrael (durch seine Tributforderung) arg gedrangsalt, Tiglath-Pileser Dasselbe durch die Gebietsbeschneidung gethan, beide aber eine Invasion in das betr. Land gemacht hatten. Dass unter diesen Umständen in der Tradition oder auch nur bei flüchtiger Lesung der betr. älteren biblischen Nachrichten sich die Vorstellung bilden konnte, dass auch bereits Phul nicht bloss Geld genommen, sondern auch Bewohner ins Exil abgeführt habe, dünkt mich nicht so unglaublich. Dazu ist die Hineinziehung des Phul eine solche, die von den glaubwürdigen Königsbüchern Lügen gestraft wird, und schliefslich, selbst wenn man die Notiz geschichtlich für verwendbar halten wollte, so würde sie — unter Vergleich der Königsbücher — höchstens beweisen, dass wie Tiglath-Pileser so früher schon auch Phul transjordanische Israeliten ins Exil abgeführt habe; die Annahme einer gleichzeitigen (wohl gar gemeinsamen?!) Unternehmung der beiden Könige, wird unter Berücksichtigung des Umstandes, dass der Chroniker von einem besonderen früheren, dem von den Königsbüchern berichteten entsprechenden Einfalle Phul's (welchen Gutschmid denn doch unter keinen Umständen wird streichen wollen) nichts berichtet haben würde, kein

Besonnener für wahrscheinlich erachten. Vollends aber weiß man nicht, was man dazu sagen soll, wenn Gutschmid sich als auf eine Stütze für seine Ansicht auf die durch den klaren Bericht der Königsbücher und indirect durch den Propheten Jesaja, den Zeitgenossen (der wann und wo er von einem Assyrerkönige zur Zeit des Tiglath-Pileser und von dem Falle Damask's redet, z. B. 8, 4, natürlich nur von "dem König von Assura redet), von den assyrischen Inschriften ganz abgesehen, durchaus verläugnete chronistische Aussage (2 Chr. 28, 16) beruft: "In jener Zeit sandte Ahaz an die Könige von Assyrien, das sie ihm hülfen". Gesetzt auch, es hat dazumal so ein Duodezfürst an der babylonisch-mesopotamischen Grenze sein Räuberwesen getrieben, wie soll man es für denkbar halten, dass ein jüdischer König überhaupt und gar gleichzeitig wie an den gewaltigen Tiglath-Pileser, vor welchem schon vier Jahre vorher Menahem und Resîn gezittert hatten und zu Kreuze gekrochen waren, so auch an einen ganz unbedeutenden Theilfürsten wie den soi-disant "König" von Sipar-Sepharvaim sich habe wenden können? — Dass natürlich dem Judäerkönige Ahaz etwas Derartiges durchaus nicht in den Sinn gekommen ist, wissen wir aus den Königs büchern sicher. Auch der Chroniker hat diesen Widersinn nicht ausgedacht! Da, wo er von der Gewährung der Hilfe durch den Assyrerkönig in seiner, ihn deutlich verrathenden Weise redet (2 Chr. 28, 20), spricht er ganz ausschließlich vom Tilgath-Piln'eser, und deutet auch nicht im Entferntesten an, dass dem Ahaz die erbetene Hilfe, sei es zugleich von Phul, sei es von Tigl. Pil., also etwa nur zur Hälfte, nicht gewährt sei. Wer Texte zu interpretiren gelernt hat, muß sagen : der Schriftsteller kann bei den Worten 28, 16 nicht an verschiedene (warum — bei einem Geschichtsschreiber! dann nicht wenigstens "die beiden Könige"?), faktisch als

"assyrische" zu bezeichnende souveräne Machthaber gedacht haben. Er hat das aber auch gar nicht! Das lehrt uns die Vergleichung von 32, 4: "Und es versammelte sich viel Volks und sie verstopften alle Quellen und den Bach, der das Land mitten durchfliesst, indem sie dachten: "Was sollen die Assyrerkönige kommen und viel Wasser finden? " - Wie wir nachher erfahren (Vs. 7.9), ist die ganze Massregel gegen den einen Sanherib gerichtet. In curios rationalistischer Weise haben manche Erklärer gemeint, die Betreffenden hätten allen Ernstes bei dem "Hannibal ante portas!" bereits auch an die etwa nach Jahr und Tag des Ferneren die Stadt heimsuchenden Assyrerkönige gedacht — im Voraus besorgt fürs Wohl des Vaterlandes. Welche Anschauung! Wo ein Sanherib vor den Thoren steht, da denkt man an den Sanherib und macht nicht Pläne für die Zukunft ins Blaue hinein! Die Aussage 28, 16 ist, wie man es wohl bezeichnet hat, neine rhetorische Wendung", im Sinne von: "er sandte an die Assyrer und ihren König, dass sie ihm hülfen"; beachte auch die hier besonders lehrreiche Stelle 32, 7: "der König von Assyrien und all die Menge, die mit ihm", verglichen mit ebend. 4: "die Könige von Assyrien"! - Es bedarf deshalb meines Erachtens nicht einmal einer Textesverbesserung, so nahe dieselbe liegt — abgesehen von dem Zusammenhange (28, 20), der direct auf den Singular weist, bieten alle alten Uebersetzungen den Singular; und der Hinblick auf 30, 6; 32, 4 konnte, wie Bertheau bemerkt, den Leser zur Veränderung des Singulars in den Plural veranlassen —; aber wer, wie Gutschmid, auf diese Stelle in der vorliegenden Gestalt und sich an den Wortlaut anklammernd Hypothesen bauen und ihr zu Liebe etwa wie oben dem Tigl. Pil. den Phul, so dem Sanherib einen zweiten Bruderkönig unbekannten Namens beigesellen wollte, der hätte sicher auf

Sand gebaut! — Aber wie, wenn nun trotzalledem die in Gutschmid's Augen so hochwichtige Notiz 1 Chr. 5, 26 (s. o.) grade in einem Abschnitte stände, der auch sonst ganz specielle, anerkannt werthvolle Notizen verschiedener Art bietet, wie z. B. die Notiz Vs. 6 "über Beera, den von Tilgath-Piln'eser, König von Assyrien, gefangen weggeführten Fürsten der Rubeniten (Gutschm. 124 unt.)? — Eine vernichtendere Kritik seiner eigenen Aufstellung konnte Gutschmid nicht liefern. Ja wohl, die sachlichen, genealogisch-historischen Notizen, welche wir 1 Chr. 5, 3-24 in Bezug auf Ruben, Gad und halb Manasse lesen, gehen fraglos auf alte Ueberlieferung zurück, und wenn sich unter diesen Notizen auch die findet, dass Beera, der Fürst der Rubeniten, von Tilgath-Pilneser, König von Assyrien, gefangen weggeführt ward, so ist dieselbe gewiß als eine solche zu betrachten. Sie bietet ja aber auch nicht den geringsten Anstofs! - für den, der wie wir den Bericht der Königsbücher als den entschieden zuverlässigeren oder vielmehr in diesem Falle einzig zuverlässigen betrachtet! Genau das, was diese Stelle an die Hand giebt, dass es nämlich Tiglath-Pileser und nicht Phul war, der die Rubeniten wegführte, sagt uns ja das Königsbuch 2 Kön. 15, 29! Diesen alten, überkommenen Rumpf ächter, guter Tradition = 1 Chr. 5, 3-24 hat nun der Chroniker in seiner Weise von sich aus mit Kopf und Schwanz versehen, und hier und zwar in dem Nachwort des Chronikers Vs. 25-26, nämlich Vs. 26 findet sich die Alles verwirrende, die Chronik mit den Inschriften, mit den Königsbüchern und mit ihren eigenen Excerpten in Widerspruch setzende Notiz des - Chronikers\*)! Schlus: die

<sup>\*)</sup> Dass 1 Chr. 5, 1. 2 und 25. 26 ganz und völlig aus der Feder des Chronikers stammen, beweist sich durch das Folgende: Vs. 1: "Erstge-

den Stempel alter, guter Tradition an der Stirne tragenden Nachrichten auch der Bücher der Chronik befinden sich mit

borener"; "Entweihung des Lagers seines Vaters" wörtlich aus 1 Mos. 49, 3. 4. nach Art des Chronisten; "Uebertragung des Erstgeburtsrechts an die Söhne Josephs" nach 1 Mos. 48, 5 - Rückweisungen auf die Urgeschichte nach Art des Chronikers; der Ausdruck "ins Geschlechtsregister eintragen" specif. chronistisch; Vs. 2: "Juda war stark unter seinen Brüdern" deutliche Reminiscenz aus 1 Mos. 49, 8; der Ausdruck "Fürst" von David wie bei dem Chroniker 28, 4. - Vs. 25: "nur sie vergingen sich", ein Dutzendmal bei dem Chroniker; der Ausdruck "huren" vom Abfall vom Jahvedienst wie 2 Chr. 21, 11. 13; "die Völker, welche Gott ausgetilgt vor ihnen", wörtlich wie 2 Chr. 33, 6; Vs. 26: "und es erweckte Gott den Geist Phul's" u. s. w. wörtlich wie 2 Chr. 21, 16; 36, 22 (Ezr. 1, 1); vgl. Ezr. 1, 5. Umwandlung der speciellen Notiz der Königsbücher (2 Kön. 15, 29) über die weggeführten transjordanischen Israeliten in die, dutzendmal beim Chroniker uns begegnende, zusammenfassende Angabe : "Ruben, Gad und halb Manasse"; wörtliche Entlehnung der Notiz 26b aus 2 Kön. 17, 6 mit obligater Verschlimmbesserung und willkürlicher Uebertragung auf Phul-Tiglath-Pileser, was lediglich von Salmanassar ausgesagt war, genau wie eben erst willkürlich auf Phul mit übertragen war, was die Königsbücher nur von Tigl. Pil. aussagen. — Wer sich noch näher über die hier in Betracht kommenden Einzelheiten orientiren will, den verweise ich auf die Bemerkungen Bertheau's zu d. StSt. und die Andeutungen K. H. Graf's S. 221. Ich füge lediglich noch hinzu, dass auch in dem recipirten Abschnitte der Chroniker sich in seiner Weise nicht hat enthalten können, seine bezüglichen Zuthaten anzubringen. So stammt in der Gestalt, in welcher er uns jetzt vorliegt, aus der Feder desselben natürlich 5, 17, wie sich von selber versteht. Auch der Eingang von Vs. 18 wird durch "Söhne der Kraft" vgl. "Männer der Kraft" 12, 8. 21, s. noch Vs. 24; sowie durch die Sachparallelen in den Epithetis 12, 8; endlich durch das "Ruben, Gad und halb Manasse", das bei dem Chroniker so beliebt ist (1 Chr. 5, 26 [s. o.]; 12, 31. 37; 26, 32; 27, 20. 21), als vom Chronisten herrührend kenntlich gemacht. Lediglich die historische Notiz selber wird er überkommen haben. Stark verdächtig ist mir aber auch Vs. 20. Zu dem: "und es ward ihm geholfen wider sie" vgl. 2 Chr. 26, 15 "und wunderbar ward ihm geholfen" (sonst findet sich dieser Gebrauch des Passivs dieses Verbs in den historischen Büchern des A. T., soviel ich sehe, niemals); zu dem : "und sie wurden in ihre Hand gegeben" vgl. 1 Chr. 14, . 10; 2 Chr. 13, 16; 16, 8; 24, 24; 36, 17; zu dem : "und sie schrieen zu Gott" vgl. 2 Chr. 18, 31; 20, 9; 32, 20; zu dem : "und er ließ sich erbitten" vgl. 2 Chr. 33, 13. 19. Nicht minder werden die an einem nüchden Aussagen der Königsbücher und soweit diese, soweit auch sie mit denen der assyrischen Inschriften durchaus in Uebereinstimmung; derjenige Abschnitt der Chronik aber, in welchem auf Phul mit übertragen wird, was lediglich von Tiglath-Pileser gilt, ist nachweislich freie Conception des Chronikers. — Damit nehmen wir von der rührenden Historie vom "Bruder" Phul und dem "mit ihm eng verbündeten" Freund Tiglath-Pileser definitiv Abschied.

## II. Phul war König von Assur.

A. Er ist identisch mit Binnirar. Diese Ansicht G. Smith's (the eponym canon p. 185) stützt sich auf die anscheinende Möglichkeit, den keilschriftlichen Minhimmi mit dem biblischen Menahem zu identificiren, wenn man die Tributzahlung desselben an den Assyrer Phul in das J. 773 oder 772 verlegt; denn für beide Jahre verzeichnet die Eponymenliste Züge nach Damaskus (773) und nach dem Lande Hadrach (772). Folgendes steht dagegen einzuwenden.

1) Die Aussprache des Namens Bin-nirar als Pur-nirar, abgekürzt Pur = Pul (??), steht ohne all und jede Rechtfertigung da. Dazu wird 2) diese Annahme selbst erst ermöglicht auf dem Umwege der weiteren, dass Binnirar entgegen den Eponymenlisten noch über die auf dem Canon angemerkte Zeit hinaus in die Regierung seines Nachfolgers Salmanassar hinein,

ternen, historischen Berichte auffallenden Worte Vs. 22: "denn von Gott war der Streit" auf Rechnung des Chronikers zu setzen sein s. 2 Chr. 20, 15. Auch in Vs. 23 und 24 mag Mehreres in der Fassung der Worte auf den Chroniker zurückgehen, vgl. z. B. "Männer der Kraft" s. vorhin. Sei es auf den Chroniker selber, was mir das Wahrscheinlichere, sei es auf den Abschreiber seines Werkes wird auch die uniformirte, wiederum von den Königsbüchern gleicherweise wie von den Inschriften verläugnete Schreibung: Tilgath-Pilneser (Var. Piln'eser) Vs. 6 und 26 statt Tiglath-Pileser zu setzen sein; vgl. 2 Chr. 28, 20.

mindestens bis 773, gelebt und geherrscht habe. Allein alle Canones lassen von 782 (783) an Salmanassar III auf dem Throne sitzen; und die Hypothese, dass Salmanassar III lediglich Mitregent seines Vaters war, erscheint höchst unwahrscheinlich. Allerdings glaubt Sm. einen directen Anhalt für diese Annahme in der Inschrift Binnirar's I R. 35 zu haben, wo sich dieser König im Anfange betitelt als šar mat Ašur "König von Assyrien" und dann fortfährt : šarru ša ina habal (TUR)-šu Ašur šar ili V. II ud(?)-tu-šu, welche Worte zwar dunkel genug sind, da wir über Lesung und den Sinn von ud(?)-tu-s'u nichts Sicheres wissen (über Ağur šar ili V. II "Asur, König der Götter V. und II" s. Höllenf. d. Istar 103), die aber durch : the king, whom in his son, Assur, king of the spirits, has renowned, zu übersetzen und als Anspielung auf den durch seinen als Mitregent ihm zur Seite stehenden Sohn berühmt gewordenen Binnirar zu fassen, denn doch sicherlich nicht angeht. Wie will man die Wortdeutung rechtfertigen? Dazu die Wunderlichkeit des Gedankens! Wie soll sich ein Assyrerkönig als durch seinen Sohn "berühmt" geworden bezeichnen, den er noch obendrein nicht einmal mit Namen zu nennen für der Mühe werth hält? Und selbst wenn das Verständniss der Worte so unanfechtbar wäre, als es anfechtbar ist, wie kann man aus der Stelle folgern, dass Binnirar noch nach 782 (783) gelebt hat? — einen namenlosen Sohn konnte er sich auch schon vorher associiren. Kurzum, schon mit der Begründung dieser Annahme sieht es in jeder Beziehung bedenklich aus. Und zu welchen Folgerungen zwingt dieselbe! Ist 773 oder 772 das Jahr der Tributzahlung des Menahem, so muss auch im Uebrigen die biblische, traditionelle Rechnung im Wesentlichen adoptirt werden. In diesem Falle aber lehten der biblische Benhadad

und biblische Ahab, nach Smith's Ansatze, etwa 910-886; Hazael-Jehu 886-857. Da nun gemäß den Inschriften Hazael und Jehu, Omri's Sohn, sicher 842 an Salmanassar Tribut zahlten, so können diese 40 und mehr Jahre später lebenden "Hazael nnd Jehu" nicht dieselben "Hazael und Jehu" sein, was ebenso für Benhadad gilt. Alle drei Personen müssen also verdoppelt (!) werden und dazu nicht minder der Smith'sche Menahem: denn auch im J. 738 zahlte ja ein Samarier Minhimmi dem Assyrerkönige Tribut. Statt vier Personen erhielten wir so durch Verdoppelung ihrer acht, mit denen es, wie es scheint, ebenso bedenklich aussieht, wie mit den zehn uniformirten "Adad" des Nicolaus Damascenus. Doch thuen wir Smith nicht Unrecht, er selbst gesteht ja rundweg zu (p. 192): "it is possible that these may be only duplicates of Hazael I and Benhadad III, and if so, then all my arguments would fall to the ground, because the date of the accession of the king named Hazael in the inscription of Shalmaneser is certainly between B. C. 846-842 and if he was Hazael, the contemporary of Jehu, the date of Jehu and of all the kings above, must be reduced over forty years" --- so wird es denn auch wohl sein.

B. Phul war ein Assyrerkönig und ist identisch mit dem Eponymus Pur-il-sa-gal-'i des Jahres 763. So A. Köhler in Zeitschr. für luth. Theol. u. K. 1874 S. 98 ff. Dagegen steht zu erinnern, 1) daß dieser Eponymus weder in Can. VII (s. F. Del.), noch auch in Can. V (= Verwaltungsliste) den Königstitel aufweist; 2) daß assyr. Pur im Hebr. nicht in Pul übergehen kann; der Wechsel von r und l hat zwischen Assyrisch und Persisch, nicht zwischen Assyrisch und Hebräisch statt; 3) daß bei dieser Hypothese die Kluft zwischen der biblischen und assyrischen Zeitrechnung, die es eben fortzuschaffen d. h. zu erklären gilt, bestehen bleibt.

- C. Das Letztere gilt auch von dem verwandten Versuche Gust. Rösch's in Theol. Studd. u. Kritt. 1876 I S. 134 ff., den Phul mělěch Aššur des A. T.'s aus einem Missverständnisse des Namens eines assyrischen Generals und Eponymus vom J. 769, des Bil-malik, zu erklären. Das wäre also etwa, wie wenn der deutsche "Generalstab" in einen "général Staff" verwandelt ward. Das will uns denn doch fast ein bischen bedenklich erscheinen. Es bleibt doch immer für den Hebräer ein starkes Stück, einen assyrischen General, meinetwegen des Namens "König", zum "König von Assyrien" im Handumdrehen zu erheben. Dazu war der Eponymus Bil-malik gerade kein Tartan oder Generalfeldmarschall, sondern ein simpler Statthalter von Arrapachitis. Und wenigstens babylonisches Bil hörten und sprachen doch auch die Hebräer Bel und nicht Phul. Endlich war Zeitgenosse des Phul nach der Bibel Menahem; Mínhimmí von Samarien in den Inschriften war Zeitgenosse des Tiglath-Pileser. Dass aber der tributäre Mínhimmí Samírinai "Menahem von Samarien" nicht ein beliebiger israelitischer Bürger oder Großer, sondern wie Jahuhazi mat Jahudai d. i. "Ahaz von Juda" ein König von Samarien war, darüber ist der Urheber dieser Hypothese gewiß jetzt auch mit uns einig.
- D. Phul, der Assyrerkönig, ist identisch mit Tiglath-Pileser. Bereits im Jahr 1863 (Athenaeum 22. Aug. Nr. 1869 p. 245) hatte H. Rawlinson vermuthungsweise die Identität des biblischen Phul mit Tigl. Pil. ausgesprochen. Unabhängig von Rawlinson kam R. Lepsius auf die gleiche Idee und führte sie in seiner im Jahr 1869 im Druck erschienenen Abhandlung über die assyrischen Eponymenlisten S. 56 aus. Von der Richtigkeit der Ansicht vermochte ich mich, da mir die entscheidenden, erst durch G. Smith ans Licht gezogenen Stellen der Tiglath-Pileser-Inschriften noch

nicht bekannt geworden waren (s. Schluss der folgends eitirten Abhandlung S. 454), nicht zu überzeugen. So lehnte ich sie ZDMG. XXV (1871) S. 453 \*) mit den Worten ab: "Aber der König Phul? Was machen wir aus ihm, wenn er nicht in der angenommenen Zwischenzeit von 47 Jahren König von Assyrien war? — Mit Tiglath-Pileser ist derselbe nicht zu identificiren. " Da nun wurden im III. Bande des englischen Inschriftenwerkes vom Jahr 1870 jene wichtigen Texte Tiglath-Pilesers veröffentlicht, welche G. Smith bereits im J. 1869 signalisirt hatte und welche über den Asurijahu, bezw. Azrijahu von Juda und über den Hosea und Pekach von Nordisrael und ihre Beziehungen zu Assur ungeahnte Aufschlüsse brachten und zugleich auch das schon früher in Bezug auf Menahem von Samarien sowie über Resîn von Damaskus Bekannte in ein neues Licht rückten. Sobald ich diese Inschriften untersucht hatte, stand es mir fest: Phul ist Tiglath-Pileser, und die früher verworfene Ansicht R. Lepsius' (und H. Rawlinson's s. o.) ist die richtige. Der Leser findet meine Begründung dieser These KAT. 120-134. Das Resultat derselben fasse ich S. 132 flg. dahin zusammen: ,1) Menahem von Israel und Azarjah von Juda sind Zeitgenossen nach der Bibel sowohl als nach den Keilinschriften; 2) nach der Bibel sind diese beiden Herrscher Zeitgenossen eines assyrischen Königs Phul, nach den Keilinschriften des Tiglath-Pileser; 3) Phul wird von Berossus als Chaldäer be-

<sup>\*)</sup> Verweis auf diese Abhandlung KAT. 126 Anm. \*\*). Auch die Bemerkung KAT. 133 \*) über 1 Chr. 6 (5), 26 hat Lepsius' Ausführung a. a. O. S. 56 zu ihrer Voraussetzung. Danach versteht sich, was G. Smith (the Assyr. Epon. Can. p. 13) sagt: "It is true, that in the main identification of Pul with Tiglath-Pileser Schrader has been preceded by Sir Henry Rawlinson, but the German scholar added so much weight to this argument, that it may fairly be called his own". Vgl. noch Gutschmid oben S. 2 Z. 3 ff. v. u.

zeichnet; Tiglath-Pileser nennt sich selber König von Chaldäa; 4) Phul-Pôr ward im Jahr 731 König von Babylon; Tiglath Pileser nahm im Jahr 731 die Huldigung des babylonischen Königs Merodach-Baladan entgegen, sowie er auch einen anderen babylonischen König [den Chinzer!] besiegte; 5) im Jahr 727/726 hatte in Assyrien in Folge des Todes des Tiglath-Pileser, um dieselbe Zeit in Babylonien in Folge des Abtritts des Pôrus, ein Regierungswechsel Statt; 6) ein König, der den Namen Phul oder aber einen ähnlichen Namen geführt hätte, erscheint auf den assyrischen Königslisten nicht, wenn er nicht mit dem in seinem mittleren Elemente mit dem Namen Phul sich deckenden Namen des Tuklat-pal-ašar d. i. des Tiglath-Pileser identisch ist; 7) Phul und Pôr sind auf Grund eines auch sonst constatirten Lautgesetzes als ein und derselbe Name erwiesen". Ich wies sodann noch darauf hin, dass bei dieser Ansicht auch jene chronologische Schwierigkeit verschwindet, von welcher bei der Discrepanz der hebräischen Chronologie der Königsbücher und der assyrischen der Eponymenlisten jede Ansicht, welche den Phul vor Tiglath-Pileser's Regierungsantritt (745), etwa zwischen 772-762 (Oppert), in Palestina einfallen läßt, nothwendig gedrückt sein würde. Sehen wir nunmehr, was man gegen diese Aufstellung vorzubringen in der Lage gewesen ist.

1. Gegen 1) und 2): Menahem und Azarjah Zeitgenossen nach der Bibel sowohl als nach den Inschriften, und beide Zeitgenossen des Phul nach der Bibel, des Tiglath-Pileser nach den Inschriften, wendet Gutschm. nichts ein; denn wenn er auch über den Azarjah von Juda nicht schlüssig geworden ist, so läst er doch den Menahem unangetastet, wie ihm ja denn auch Phul und Tiglath-Pileser "gleichzeitige" Herrscher sind (S. 117). Die Differenz zwischen uns beschlägt bloß die Kleinigkeit, das diese Gleichzeitigkeit für mich nur

eine rein ideelle, aus den beiden Berichten: der Bibel und den Inschriften, abgezogene, nicht wirkliche und faktische ist, während G. zwei wirklich neben einander existirt habende Könige von Assyrien statuirt und damit der Bibel und den Inschriften zugleich einen Faustschlag ins Angesicht versetzt. Nach 2 Kön. 15 (über die Chronik s. o.) kam mindestens 20 Jahre vor Ahaz und mindestens 15 Jahre vor dem durch die Inschriften festgestellten Regierungsantritt Tiglath-Pileser's ein "König von Assyrien", Phul, ins Land; 20 Jahre (und mehr) nachher brach abermals ein König von Assyrien ins Land ein, der Tigl. Pil. hiefs. Ganz augenscheinlich will die Bibel beide als wirkliche Herrscher von "Assyrien" und als jedesmalige alleinige Beherrscher dieses Landes angesehen wissen, deren Einfälle beträchtlich weit der Zeit nach auseinanderliegen. Kein Mensch, der Quellen lesen kann, wird auf den Gedanken kommen, dass der Geschichtsschreiber anders als so die Sache angesehen wissen wollte, und es ist je im Leben keinem Vernünftigen eingefallen, die Sache exegetisch anders anzuschauen. An dem Ausdruck "Assyrien" herumzudeuteln, ist abermals exegetisch einfach unerlaubt: "Assur" ist dem biblischen Geschichtsschreiber der Königsbücher in der Partie, um die es sich handelt, fragelos nichts als das einheitliche Reich Assyrien mit der Hauptstadt Niniveh. Durch den Wortlaut der Bibel wird jede Theilherrschaft in Assyrien für diese Zeit kategorisch ausgeschlossen. Dasselbe gilt von den Inschriften, wenn man nicht eine Unterbrechung der Eponymenlisten annehmen will. Nach denselben hat auf dem Throne von Niniveh niemals ein König Namens Phul gesessen, was Gutschmid zugiebt. Soll Phul eine von Tiglath-Pileser verschiedene Person sein, so kann derselbe nicht von Niniveh als Reichshauptstadt aus Assyrien beherrscht haben; so kann derselbe aber auch, so lange es überhaupt ein Assyrien

gab, nie und nimmer von den Hebräern als "König von Assur" bezeichnet sein. Gäbe es keinen anderen Ausweg, so würde ich bei dieser Lage der Dinge unbedingt zu meiner alten Hypothese zurückkehren, dahin gehend, dass ein Babylonier, Namens Phul, vor Tiglath-Pileser, sich gewaltsam in den Besitz des Thrones von Assyrien gesetzt, den Titel eines "Königs von Assur" sich beigelegt, als "König von Assur" sich den Israeliten vorgestellt habe, in Niniveh selber aber niemals anerkannt ward, auch den legitimen Herrscher nicht dauernd oder gänzlich zu verdrängen vermochte und deshalb von den Eponymenlisten gar nicht angemerkt wäre. Dann retten wir den Wortlaut der Bibel und den Wortlaut der Inschriften; kommen aber leider damit nur in neue Nöthe! Denn dann müssen wir den Canon des Berossus darangeben, der "Phul den Chaldäer" nach Nabonassar (747) regieren läßt (wenigstens nach der verbreitetsten Annahme), und dazu gewinnen wir für die biblische Zeitrechnung, die wir doch festhalten möchten, abermals nichts. Denn Menahem regierte nach der Bibel 771-760 (vulgärer Rechnung); dann passt aber für die so hinaufgeschobene Rechnung keine einzige der früheren Concordanzen zwischen der Bibel und den Eponymenlisten mehr; dann wiederholen sich die Schwierigkeiten mit den beiden Menahem : kurzum, wir kommen aus der Scylla in die Charybdis! Will man sich aber entschließen die biblische Zeitrechnung preiszugeben und etwa den Phul vor 745 ansetzen, den Menahem als eine Person festhalten und die biblischen zehn Jahre desselben beibehalten, so könnten wir (738 + 10 = 748) den Zug des Phul von Chaldäa-Assur in die Zeit von 748-745 setzen. Im J. 747 ist Asurnirar "im Lande", im J. 746 ist "ein Aufruhr in Chalah". könnte schon mit der Invasion Phul's und seiner zeitweiligen Occupation des Thrones von Assyrien zusammenhängen, und

es wäre dann Tiglath-Pileser, der nach der definitiven Entthronung des Asurnirar sich in den Besitz der Herrschaft gesetzt und den Phul zum Lande wieder hinausgejagt hätte, wozu es auch gut stimmen würde, dass gleich sein erster Feldzug gegen Chaldäa gerichtet war (745). Wem das Opfer der gleichzeitigen Darangabe der biblischen und der Berossus'schen Zeitrechnung nicht zu groß erscheint, kann sich vielleicht mit einer solchen Hypothese befreunden. schlimm ist es aber hier, dass uns Tigl. Pil. von diesem Phul von Chaldäa nicht bloss nicht in dem ja zwar verstümmelten, aber doch immerhin noch ganz leidlich erhaltenen Berichte über den Feldzug des ersten Jahres gegen Babylonien (Lay. 52) berichtet, sondern auch sonst niemals in den zusammenhängenden Inschriften der Niederwerfung dieses Gegners Erwähnung thut, während er doch die Besiegung babylonischer Herrscher wie des Nabu-ušabši und des Ukin-zir ausdrücklich uns berichtet. Sagt man aber, Phul war und blieb König von Babylon, das Tigl. Pil. nicht zu besiegen vermochte (s. indess unten), so kommen wir wieder mit dem ptolemäischen Canon in Conflict, der von 747-733 den Nabonassar König von Babylon sein läst. So wird, je näher man dieser Hypothese tritt, dieselbe um so unwahrscheinlicher und unmöglicher. - Durch das Ausgeführte und das oben S. 425 ff. Dargelegte ist zugleich der von Gutschmid gegen mein Argument, dass die Inschriften des Phul nirgend Erwähnung thun, erhobene Einwand in seiner Nichtigkeit ans Licht gestellt. Entweder Phul war ein mächtiger Herrscher - dann konnte nicht Tiglath-Pileser Babylonien von Sipar-Sepharvaim an bis zum tiefen Süden Chaldäa's unterwerfen; und hätte er es dennoch gethan, so würde, wenn Sanherib sogar des angeblichen Triumphes über Hizkia Erwähnung thut, Tigl. Pil. es sich sicher noch viel weniger haben nehmen lassen, den Phul von

Sipar-Sepharvaim als einen überwundenen erscheinen zu lassen; oder aber Phul war ein ganz ohnmächtiger König, den zu erwähnen Tiglath-Pileser nicht einmal für der Mühe werth hielt, — dann kann er nicht unter den Augen Tiglath-Pileser's einen Eroberungszug nach Palestina unternommen haben.

2. "Es wird durch die Verwaltungsliste endgiltig bewiesen, dass Tiglath-Pileser vor dem J. 734, in welchem aber nicht mehr Menahem, sondern Pekach in Samaria herrschte, nie auch nur in die Nähe des Reichs Samaria gekommen ist" (Gutschm. S. 119). Das klingt sehr kategorisch; sehen wir mal etwas näher zu! Die Verwaltungsliste berichtet uns in kurzer Weise von Zügen nach einer Stadt oder einem Dass sie in diesen Aufzählungen durchaus nicht auf Vollständigkeit Anspruch macht, lehrt die Natur der Sache und erhebt ein Blick auf die uns erhaltenen, ausführlichen Inschriften Tiglath-Pileser's über jeden Zweifel. Der Zug des zweiten Jahres (744) nach dem Lande Namri ist zugleich ein solcher nach Bit-Zatti, Bit-Abdadani, Bit-Sangi \*) u. s. w. (Lay. 52, b. 7. 8 vgl. mit II Rawl. 67, 29. 30) und man kommt erst nach dem Lande Namri und dann nach Abdadani u. s. w. Während der Jahre der Feldzüge nach Arpad, nach Ulluba und Birtu, nach Pilasta ereignete sich noch Mancherlei, was mit diesen Zügen nur mehr indirect in Beziehung stand. Das stellt nun auch Gutschmid nicht in Abrede. Aber er sagt: "Sollen die derartigen Angaben der Verwaltungsliste einen Sinn haben, so können sie nur entweder das Hauptobjekt der kriegerischen Unternehmungen des betreffenden Jahres oder den entferntesten Punkt bezeichnen, bis zu welchem der König jedesmal vordrang." Gegen Satz a der Alterna-

<sup>\*)</sup> Nicht mit Smith zu Sangibuti zu ergänzen, das anderswo zu erwähnen gewesen wäre; vgl. auch II R. 67, 30.

tive: "Hauptobject", hätte ich an sich nichts einzuwenden, nämlich unter der Voraussetzung, dass wir eingestehen, beim besten Willen unter Umständen dermalen außer Stande zu sein, zu entscheiden, was in den Augen des Assyrers als "Hauptobject" einer solchen kriegerischen Unternehmung erscheinen mochte, was nicht. Anders steht es mit dem zweiten Theil der Alternative: "entferntester Punkt der Unternehmung". Dass unter Umständen von dem Tafelschreiber der Zug nach seinem fernsten Ziele bezeichnet ward, ist zu Tage liegend. Wenn Tiglath-Pileser im J. 734 nach Pilasta zieht und wir aus den Inschriften sonst erfahren, dass damit der Zug gegen Pekach und weiter gegen etliche phönicische Städte und gegen Gaza gemeint ist, so wird Pilasta wohl den äußersten Zielpunkt im Großen und Ganzen bezeichnen sollen, obgleich, dass er auch über Pilasta hinaus bis hart an die ägyptische Grenze und nach Arabien hinein vorgedrungen ist, ja ebenfalls sicher steht. Selbst in einem solchen Falle darf man eine derartige Angabe also nicht zu sehr pressen. Warum aber der Zug nach Namri, Bit-Zatti, Abdadani, Bit-Sangi u. s. w. gerade bloss als ein Zug nach "Namri" bezeichnet wird, ist schon weniger klar; und warum der Zug nach dem "Chattilande" vom J. 738 bloß als ein Zug nach der eroberten Stadt Kullanî (?) bezeichnet wird, bleibt jedenfalls vorläufig räthselhaft. Unter allen Umständen ist es ungerechtfertigt und das Gegentheil von Kritik, auf einen aus so zweifelhaften Fällen abgezogenen allgemeinen Satz aprioristisch einen "endgiltigen Beweis" für etwas Weiteres, Specielles zu gründen. Das bestätigt nun auch eine nähere Untersuchung des Thatbestandes in dem Falle, um den es sich handelt. Ist Tiglath-Pileser der Phul der Bibel, so muss er auch zu Menahem's Zeit in das israelitische Gebiet eingerückt sein 2 Kön. 15, 19. 20. Es fragt sich demnach, ob

dieses gemäß den Inschriften möglich ist anzunehmen und für wann es anzunehmen ist? - Von Zügen, die nach dem Westen gerichtet sind, verzeichnet die Verwaltungsliste 1) für die Jahre 734-732 diejenigen nach Pilasta und Damaskus, das sind die Züge wider Pekach und Resin zu Ahaz's Zeit, die also nicht in Betracht kommen; 2) für die Jahre 743-740 Züge nach Arpad, welche der Zeit nach gut passen würden. Daß in diese Zeit auch der Zug nach Samarien falle, habe ich nicht behauptet und nicht behaupten können, weil von den erhaltenen zusammenhängenden Texten des Tiglath-Pileser kein einziger sich über einen solchen Zug nach Arpad verbreitete, die ganz kurze Notiz über "Arpad" III R. 9 Nr. 1 Z. 2 ausgenommen, aus der jedoch platterdings nichts Bezügliches zu schließen ist (vor dem Bericht über die Besiegung des Tutammu von Unki). Inzwischen hat G. Smith das ergänzende Stück dieser Tafel gefunden und in Uebersetzung S. 274 seiner Discoveries veröffentlicht. Aus diesem Fragment ergiebt sich nun aber, dass inmitten der Stadt Arpad Tiglath-Pileser Tribut von: "Kustaspi von Kummuch, Resîn von Damaskus, . . . ., Hiram von Tyrus, Uriakki von Kui . . . ., Pisiris von Karkemisch, Tarchular von Gamgum . . . . " empfing. Ein israelitischer König ist nicht darunter; was indess kein stringenter Gegenbeweis wäre, da gerade hinter Resîn von Damaskus auf der Platte eine Lücke ist, in der anderen Tributliste (Lay. 50) gerade hinter Resîn ein Minhimmi Samirinai folgt, so dass jedenfalls die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, dass auch dieser (oder ein anderer) nordisraelitische König bereits damals Tribut nach Arpad sandte. Aber auch so liegt zu der Annahme, dass der hier eventuell erwähnte Tribut Menahem's der in den Königsbüchern berichtete des Phul sei, kein Grund Denn von einem Zuge des Königs nach dem Westen erfahren wir bei diesem Anlass nichts; die Operationen, die

Tiglath-Pileser von Arpad aus leitete, scheinen solche gegen die unter dem Schutz der Sarduarri von Urartu zu Stande gekommene Liga des Mati'an (?) von Agûsi, Sulumal von Milid (Melitene), Tarchular von Gamgum und Kustaspi von Kummuch gewesen zu sein, dieses nämlich für den Fall, dass das in dem von Smith p. 272 flg. veröffentlichten 5. Fragmente Berichtete in diese Zeit gehört, wofür sich allerdings Manches Also nicht weil für die Jahre 743-740 die sagen lässt. Verwaltungsliste Züge nach Arpad und nicht nach dem ferneren Westen verzeichnet, ist die Möglichkeit eines Einfalls des Königs in Palestina ausgeschlossen\*); sondern dieser Einfall ist durch die zusammenhängenden Inschriften bis jetzt durch nichts für diese Zeit an die Hand gegeben und deshalb bis jetzt nicht wahrscheinlich zu machen. Ich selber habe dieses übrigens, wie bemerkt, auch niemals behauptet. Aus meinem Buche wird man vielmehr das Gegentheil schließen können, daß ich nämlich den Einfall des Tiglath-Pileser in das J. 738 setze, wenn ich auch dieses in der zusammenhängenden Darstellung nicht mit Bestimmtheit gesagt habe vgl. indess zu der Eponymenliste KAT. S. 317. Und diese Annahme hat allerdings Vieles für sich; ja wie die Sachen bis jetzt liegen, halte ich sie für die allein richtige. Die Verwaltungsliste zwar läßt uns hier ziemlich im Stich. Sie verzeichnet für dieses Jahr (Eponymat des Bin-bil-ukin) die Eroberung einer Stadt Kullanî, die wir aber bis jetzt noch nicht identificiren können. Um so bestimmter sind die Annalen Tiglath-Pileser's. der Leser aus der von mir KAT. 143 mitgetheilten Inschriftenstelle weiß, empfing in diesem Jahr (= Jahr VIII des Tigl. Pil.) dieser Herrscher Tribut von: Kustaspi von Kummuch,

<sup>\*)</sup> Die Möglichkeit, dass er den Tribut in Tyrus, Samarien u. s. w. durch seine Generäle habe erheben lassen, bleibt ja ohnehin bestehen.

Reßîn von Damaskus, Menahem von Samarien, Hiram von Tyrus, Sibittibi'li von Gebal-Byblos, Urikki von Kui, Pisiris von Karkemisch, Iniil von Hamath u. s. w. Dass diese Tributleistung mit einem Zuge des Großkönigs nach Westen zusammenhängt, versteht sich für jeden einigermaßen Orientirten von selber. Arpad wird in dem ganzen großen Berichte III R. 9 Nr. 3 niemals erwähnt. Dorthin war also der Zug nicht oder jedenfalls nicht in erster Linie gerichtet. Wohin der Zug gerichtet war, ersehen wir aus dem auf derselben Tafel Verzeichneten, auch in der jetzt vorliegenden verstümmelten Gestalt, mit hinlänglicher Klarheit. Gemäß III R. 9 Z. 27. 28. 30 und 31 erstreckte sich derselbe auf das Libanongebiet, Hadrach und das Gebiet von Hamath. Hier in diesen Gegenden, mitten im Lande der Chatti, empfing Tigl. Pil. gemäß Z. 39, 41, 43 den Tribut mehrerer im Osten und Norden des Reichs unterworfenen Völker und Städte. Aber noch mehr! In die phönicischen, bereits aus dem alten Testamente bekannten phönicischen, am Fusse des Libanon belegenen Städte Si-mir-ra und Ar-kâ (neben Uznu und Siannu) verpflanzte er die Bewohner der östlichen Districte der Guti und von Bit-Sangibuti : 45. [Sal]-la-at mat Ku-ti-'i mat Bit-Sa-an-gi-bu-tí M. II. C. niši Il-li-il-ai VI. M. II. C. VIII niši Nak-kab-ai niši Bu-ta(da)-ai 46.... [ina\*\*) 'ir Si-]mir-ra 'ir Ar-ka-a 'ir Uz(s?)-nu-u 'ir Si-an-nu ša šid-di\*\*\*) tiham-tiv u-ší-šib d.i. 45. "die

<sup>\*)</sup> Ich bitte den des Assyrischen unkundigen Leser G. Smith's discoveries S. 276 flg. zur Hand zu nehmen. Dort entspricht Z. 1 des mitgetheilten "achten Fragments" der Z. 22 der Originalpublication; 4 = 25; 9 = 30 u. s. f.

<sup>\*\*)</sup> Für die Ergänzung s. Z. 48.

<sup>\*\*\*)</sup> Oder rid-di? — Doch vgl. Ašurn. III, 3 (ši-di).

Gefangenen des Landes Kutī\*), des Landes Bit-Sangibuti, 1200 Illiläer, 6208 Nakkabäer, Butäer (?), . . . . siedelte ich (in der Stadt Ze) - m ar, der Stadt Arka, der Stadt Uznû (?), der Stadt Siannu am Ufer des Meeres an. " Wenn nun aber ein assyrischer König östliche Bewohner - Babyloniens oder Mediens — in Mittelmeerstädte verpflanzt, so muss er denn doch wohl diese Mittelmeerstädte seinerseits im Besitz gehabt haben, also dorthin mit seinen Truppen zum Mindesten gekommen sein, das lehrt der gesunde Menschenverstand. In Wirklichkeit hatte er natürlich diese Gebiete dem assyrischen Reiche einverleibt. Es ist damit also bewiesen, das jedenfalls im J. 738, dem Jahre der Tributzahlung Menahem's von Samarien, und noch vor seinem Zuge gegen Pekach, Tiglath-Pileser bis nach Phönicien und bis ans mittelländische Meer vorgedrungen war und diese Gegenden (Zemâr und Arka) zu einer assyrischen Provinz gemacht hatte. Nun liegen Arka (das "Caesarea am Libanon") und Simirra = Zemâr, das Σιμίσα der griechischen Schriftsteller, zwischen Arados und Byblos. Wenn nun aber ein assyrischer König das Gebiet zwischen diesen beiden Städten in eine assyrische Provinz verwandeln kann, dann soll dieser selbe assyrische König nach den Königsbüchern zu schließen : sogar auf Einladung! - nicht auch einen militärischen Abstecher nach Samarien haben unternehmen können, um dort als Douceur für den geleisteten (diesmal wirklichen) Freundschaftsdienst 1000 Talente Silbers in Empfang zu nehmen? - Denn dass wir es mit nichts als mit einer solchen, wahrscheinlich ausdrücklich verabredeten, zeitweiligen Occupation zu thun haben, lehrt der biblische Bericht ganz augenscheinlich. Stand aber Phul = Tiglath-Pileser mit seinen Truppen so in der Nähe, wie wir das annehmen,

<sup>\*)</sup> Ueber Kutí = Guti s. o. S. 258 Anm.

so war eine solche Herbeirufung desselben durchaus begreiflich und seitens des Menahem natürlich. Dann ist es aber auch begreiflich, das Tiglath-Pileser nicht von einem Kriegszuge nach Samarien berichtet; vielmehr sich darauf beschränkt, einfach die Inempfangnahme des Tributs seitens des Herrschers dieses Landes zu buchen.

3. Gegen meinen weiteren Hinweis darauf, dass "im J. 727/726 in Folge des Todes des Tiglath-Pileser, um dieselbe Zeit in Folge des Abtritts des Pôrus, ein Regierungswechsel Statt hatte" (s. ob. S. 442 Nr. 5), wendet G. ein, dass dieses nur dann die Identität des Tiglath-Pileser und Pôros wahrscheinlich machen würde, wenn auch der folgende babylonische König Iluläos mit dem folgenden assyrischen Salmanassar IV identificirt werden könnte und wenn die Regierung des Pôros allein, nicht auch die seines Mitkönigs 726 endigte" (Gutschm. Wirklich? — Im Jahr 731 kommen nach dem ptolemäischen Canon zwei Herrscher zur Regierung oder sitzen wenigstens seitdem zusammen auf dem Throne von Babylon. Beiden wird durch den ptolemäischen Canon für das J. 726 der Garaus gemacht, sei es überhaupt, sei es als Königen von Babylon. Jedermann wird schließen: entweder sind beide in diesem Jahre mit Tode abgegangen - was einigermaßen unwahrscheinlich ist; oder aber sie haben in diesem Jahr auf irgend eine Veranlassung hin beide die Herrschaft eingebüßt (eine dritte in abstracto denkbare Möglichkeit, dass nämlich der eine von beiden bereits inzwischen wäre mit Tod abgegangen, so dass nur der andere anf dem Throne sitzen geblieben wäre, der dann erst im Jahr 727/726 das Zeitliche gesegnet hätte, kann füglich außer Betracht bleiben). In beiden Fällen ist es völlig gleichgiltig, ob der eine von beiden Pôr hiefs und blofs König von Babylon war, oder aber Phul-Tiglath-Pileser und außerdem König von Assur war. Starben

beide eines natürlichen Todes, so ist es überhaupt einerlei, ob der eine Theilkönig, der andere Großkönig oder aber ob beide Theilfürsten waren: das gleiche Schicksal konnte sie in beiderlei Eigenschaft treffen. Wurden sie aber gewaltsam vom Throne entfernt, so ist jedenfalls die Annahme die natürlichere, daß der Sturz der beiden mit dem in das gleiche Jahr treffenden Tode des Großkönigs zusammenhing, und völlig begreiflich wird derselbe, wenn der eine von beiden (Pôr) dieser Großkönig selber war und sein Mitregent seine Creatur als König von Babylon\*). Und das dürfte fast zur Gewißheit

<sup>\*)</sup> Dass Gutschmid's Annahme, dass nämlich "zwei einander benachbarte [!] Fürsten [von denen ohnehin das Reich des einen auf einer reinen Illusion Gutschmid's beruht] sich in den Besitz der früheren Herrschaft getheilt hätten", von allen die unwahrscheinlichste ist, wird einer Darlegung nicht bedürfen. Ohnehin fragt Jeder: wenn sich Chinzer von Amukkan und "Phul von Sepharvaim" in die Herrschaft über Babylon theilen konnten, warum das nicht eben so gut Chinzer von Amukkan und Phul von Assur konnten? - was dann freilich wohl so ziemlich auf das hinauslaufen würde, was ich behaupte, dass nämlich der mächtigere Phul - der "Oberherr" gewesen. - Gutschmid weist mir gegenüber darauf hin, das "Asurnadinsum nur Unterkönig seines Vaters Sanherib, Samulsumukin (Sammughes) nur Unterkönig seines Bruders Asurbanipal gewesen und trotzdem sie allein und nicht zugleich die assyrischen Oberkönige als Könige von Babylon aufgeführt seien" (S. 129). Dieses ist vollkommen richtig: G. hätte bereits auch auf den Belibus verweisen können, der ja auch von Sanherib eingesetzt war und trotzdem allein als König von Babylon im Canon aufgeführt ist. Die Antwort ist die : keiner dieser beiden Oberherren (Sanherib und Asurbanipal) machte Anspruch auf den Titel eines "Königs von Babylon"; weder Sanherib, noch Asurbanipal (so lange Sammughes auf dem Throne safs), legen sich jemals den Titel "König von Babylon" bei : der Canon hatte also nicht den geringsten Grund den Unterkönigen den Namen des Oberkönigs beizufügen (Asurb. bezeichnet selber (!) seinen Bruder als šar Babilu s. o. S. 333 Anm.). Tiglath-Pileser aber nahm allerdings nicht blos den Titel "König von Sumír und Akkad", sondern auch noch den specielleren "König von Babylon" an (s. u.): er wollte also auch als "König von Babylon" betrachtet sein — gerade wie Sargon und Asarhaddon, die sich beide šakkanak Babilu oder šar Babilu (so Asarhaddon I R. 48 Nr. 9, 4, der sich zudem auch sar Kar-Dunias titulirt

werden durch den Umstand, dass beim Tode Tigl. Pil.'s nicht dessen Nachfolger, Salmanassar, denn vielmehr ein gewisser Ilulaios König von Babylon ward. Es ist schwerlich gerechtfertigt, wenn Gutschmid behauptet : Pôr wäre nur dann wahrscheinlich mit Tiglath-Pileser identisch, wenn "auch der folgende babylonische König Iluläos mit dem folgenden assyrischen König Salmanassar IV identificirt werden könnte". Folgte denn auf den Arkeanos = Sargon im ptolemäischen Canon dessen Nachfolger Sanherib und nicht vielmehr — ein zweijähriges "Interregnum"? Und konnte nicht wie nach Sargon's Tode 704 ein assyrischer Vicekönig (s. Berossus!), so nach Tiglath-Pileser's Tode ein assyrischer Vicekönig Ilulaios "König von Babylon" werden? — Konnte dieser nicht bei dem Tode seines Schutzherrn Salmanassar in derselben Weise durch denselben Merodach-Baladan beseitigt werden, der sicher bei dem Regierungsantritte Sargons gegen diesen rebellirte? - Auch Gutschmid glaubt denn auch immerhin jenem unserem Argument "ein gewisses Gewicht" einräumen zu können, wenn es mit dem weiteren seine Richtigkeit habe, dass nämlich "wie Pôr = Phul im J. 731 König von Babylon geworden, so Tiglath-Pileser in diesem Jahre die Huldigung des babylonischen Königs Merodach-Baladan entgegengenommen und einen anderen babylonischen König, nämlich den Chin-zir = Ukin-zir, besiegt habe". Ich schrieb KAT. 131: "Zweifelsohne haben wir in diesem zweiten Zuge des Großkönigs nach Sapiya eine energische Geltendmachung

I R. 48 Nr. 7) nennen. Wenn nun aber Tigl. Pil. den Chinzer als Unterkönig einsetzte, trotzdem aber selber den Titel eines "Königs von Babylon" in Anspruch nahm (was weder Sanherib, noch, so lange sein Bruder auf dem Throne Babylons saß [s. o.], Asurbanipal that), so blieb dem Verfertiger des Canons gar nichts anderes übrig als es so zu machen wie er es gemacht hat d. h. beide Könige, den Ober- und den Unterkönig, also Chinzer und Pôr, d. i. Ukinzir und Pûl, nebeneinander aufzuführen.

der Suprematie Assyriens zu sehen, und wenn selbst der mächtige König von Südbabylonien, Merodach-Baladan, sich zu einem Huldigungskusse gegenüber dem nordischen Eroberer bequemte, so wird es schon hiernach kaum zu beanstanden sein, dass auch Babel irgendwie die Oberhoheit desselben anerkannte". Gutschmid bestreitet die Gegründetheit dieser Ausführung von der ersten bis zur letzten Zeile (S. 121 seiner Schrift). Und wie sehr habe ich abermals Recht gehabt! - Ich stützte meine Combination auf den Umstand, dass im J. 731 ein gewisser Du-gab von Tiglath-Pileser besiegt ward. Noch waren nicht vielleicht die Exemplare von KAT. in der üblichen Weise versandt, da erhielt ich die Transactions of the Soc. of Bibl. Soc. I 1872, in welchen p. 92 G. Smith die Mittheilung macht, dass Norris sich verlesen habe und dass auf der Thontafel vielmehr DU.zir d. i. Ukin-zir = Chinzir stehe, und bei meiner Anwesenheit in London constatirte ich die Richtigkeit dieser Lesung (s. Jahrbb. f. prot. Theol. I 1875 S. 322). Herr Prof. Friedr. Delitzsch hat die Güte gehabt, auch die Doublette der betr. Tafel, welche bei meiner Anwesenheit in London mir nicht zugänglich war, auf meine Bitte nachzusehen, und auch diese bietet - nach F. Delitzsch "zweifellos" - die Lesung Ukin-Meine Combination des Jahres 731 als des Jahres zir \*)! der Besiegung eines babylonischen Herrschers mit dem J. 731, welches der ptolemäische Canon als das Jahr eines Regierungswechsels in Babylon anmerkt, hat dadurch zuvörderst eine nie geahnte Bestätigung erhalten. — Aber Phul-Tiglath-Pileser "König von Babylon"? — "Weit gefehlt, daß aus der Huldigung des Merodach-Baladan zu folgern wäre, daß auch Babel die Oberhoheit des Tigl. Pil. anerkannt haben

<sup>\*)</sup> S. jetzt auch dessen Ass. Lesest. 2. A. S. 100 Z. 1 (assyr. Text).

werde, beweist vielmehr bei unbefangener Erwägung das Stillschweigen über Babel, . . . . . . , das gerade Gegentheil, daß nämlich Babel damals nicht mit von Tigl. Pil. unterworfen worden ist" schreibt Gutschmid a. a. O. "Das gerade Gegentheil"? — Ja wohl, ganz richtig! gerade das Gegentheil von dem, was Gutschmid aufstellt, ist wahr: Babylon war in der That und wirklich von dem Assyrerkönig erobert und Tigl. Pil. war sicher "König von Babylon". Was ich erschloss und vermuthete, ist monumental erwiesen! - Zunächst ergiebt sich die Thatsache der Eroberung Babylons durch den Assyrerkönig Tiglath-Pileser aus dem Berichte der Inschrift, in welcher er sich in Uebereinstimmung mit dem in Rede stehenden Factum selbst als "König von Babylon" (s. u.) bezeichnet d. h. aus der die Ereignisse bis zum 17. Jahre seiner Regierung berichtenden Prunkinschrift II R. 67, wo wir Z. 11 ff. (s. o. S. 429) lesen: "In Sepharvaim, Nipur, Babylon, Borsippa, Kutha, Kis (?), Dilbat und Uruk (? Erech ?) . . . . brachte ich zahlreiche kostbare Opfer dem Bel, der Zirbanit, dem Nebo, der Tasmit, dem Nergal, Laz (?), den großen Göttern, meinen Herren, dar." Lasen wir weder in der älteren Prunkinschrift Lay. 17 (s. o. S. 108), noch in der Annaleninschrift für das Jahr I (Lay. 52 s. ob. S. 428) ein Wort davon, dass Tigl. Pil. in Babylon oder Borsippa Opfer dargebracht habe, so lässt sich aus dem Umstande, dass dieses in der späteren Inschrift erwähnt wird, mit Sicherheit schließen, daß inzwischen auch eine Besitznahme der Stadt Babylon durch den Assyrer Statt gehabt hatte. Und damit stimmt, dass sich derselbe Tigl. Pil. auf dieser selben Inschrift nicht blos im Allgemeinen als "König von Sumír und Akkad" (was er schon Lay. 17 in der älteren Inschrift that), sondern zugleich und daneben auch als "König von Babylon" bezeichnet. Dies war dem

bislang veröffentlichten Exemplar der jüngeren Prunkinschrift noch nicht zu entnehmen, da hier der Eingang stark verstümmelt, dazu an der betreffenden Stelle weggebrochen ist, und so findet der Leser in KAT. eine bezügliche Aussage Inzwischen hat nun aber G. Smith ein weiteres Exemplar der ersten Hälfte dieser späteren Prunkinschrift (s. o.) in dem Nebotempel zu Nimrud (Chalah) entdeckt, und auf diesem bezeichnet sich Tigl. Pil. in dem unversehrten Eingange der Inschrift als "König von Assyrien" und dazu wie als "König von Sumír und Akkad", so ausdrücklich auch als "König von Babylon!" Damit dürfte denn endlich die entscheidende Aussage gewonnen sein! Da G. Smith, discov. p. 254, lediglich die Uebersetzung des betr. Stücks mittheilt, bat ich den in London gerade anwesenden Herrn Prof. Friedr. Delitzsch um gütige Mittheilung des Originaltextes. Derselbe lautet Z. 1: 'I-kal Tuklat-habal-ašar šarru rabu-u šarru dan-nu šar kiššâti šar mat Ašur šar Babilu šar mat Šumíri u Akkadi šar kib-rat arba-ti d. i. "Palast Tiglath-Pileser's, des großen Königs, des mächtigen Königs, des Königs der Schaaren, des Königs von Assyrien, des Königs von Babylon, des Königs von Sumír und Akkad, des Königs der vier Gegenden. sind alle sonstigen sich als "König von Babylon" bezeichnende oder als solche inschriftlich bezeichnete Assyrerfürsten: Sargon — Arkeanos, Asarhaddon — Asaridin, Samul-šumukin — Saosduchin (s. für diesen ob. S. 333), endlich auch Ašurbanipal — Sardanapallus (Berossus s. u.) als solche auch wirklich auf dem Canon des Ptolemäus ausnahmslos wiedergefunden; und von Tiglath-Pileser sollte das allein nicht gelten, da er doch noch dazu nicht bloß die Eroberung Babyloniens ausführlich erzählt, sondern auch ausdrücklich berichtet, dass er in der Stadt Babylon Opfer dargebracht habe? -

Resultat: Von allen gegen die von mir vertretene Hvpothese durch Gutschmid erhobenen historischen Einwänden hat sich auch nicht ein einziger als stichhaltig erwiesen. Dagegen sind meine Beweisgründe vom J. 1872 1) durch die inzwischen erfolgte Entdeckung des Namens Ukin-zir = Chinzir auch auf den Monumenten, und 2) durch die Auffindung der Tafel, auf welcher sich Tiglath-Pileser nackt und dürr als "König von Babylon" bezeichnet, ganz erheblich vermehrt und verstärkt, und ich sehe es heute noch weniger als 1872 ein, wie Jemand, der die historischen Verhältnisse ruhig und objectiv erwägt, zu einer anderen Ansicht gelangen soll als zu der, dass wie Pôr und Tiglath-Pileser, so Phul und Tiglath-Pileser ein und dieselbe Person seien. Die Verschiedenheit der Namen zu erklären, hat nach wie vor seine Schwierigkeit. Seitdem der Name Phul in der Aussprache Pu-u-lu durch G. Smith inschriftlich nachgewiesen ist, wird man mit dieser Instanz in erster Linie zu rechnen haben. Da in der Bibel der Name "Phul" zuerst und erst später der andere "Tiglath-Pileser" erscheint, da Phul-Pôr auch sonst bei Auswärtigen (Canon des Ptolemäus, Berossos-Eusebius) auftritt, werden wir diesen Namen für den verbreitetsten, eigentlich populären, den Namen "Tiglath-Pileser" für den angenommenen, für den officiellen Namen zu halten haben \*). In den Vordergrund tritt diese Hypothese, wenn der Träger dieses Namens

<sup>\*)</sup> Vgl. A. v. Gutschmid in Jahrbb. f. classische Philologie VI, 1860 S. 445 (gegen M. v. Niebuhr): "Dass solche (Doppelnamen) geführt worden sind, darüber läst weder der offenbare Augenschein, noch die Analogie aller anderen orientalischen Fürsten den geringsten Zweifel". 1876 freilich (NB. S. 46) ist Demselben diese Doppelnamigkeit der assyrischen KK. "eine allgemeine Regel so bedenklicher Natur", dass er Anstand nimmt, sie auf Grund meiner Angaben überhaupt anzuerkennen! — Vgl. noch Eljakim-Jojakim 2 K. 23, 34.

nicht als Thronerbe geboren ward, vielmehr als Usurpator, vielleicht ganz obscurer Herkunft, sich gewaltsam in den Besitz des Thrones gesetzt hatte; ein Usurpator insbesondere nimmt leicht als Herrscher einen anderen Namen an, als den, den er bis dahin führte. Dass aber jenes der Fall, lässt sich wenigstens indirect mit Wahrscheinlichkeit schließen und ist längst geschlossen. Denn niemals nennt sich Tigl. Pil. in seinen Inschriften den Sohn seines Vorgängers (Asurnirar), den Sohn überhaupt — wie wahrscheinlich ebenso Sargon eines Anderen: er war vermuthlich eben nicht von königlicher Abkunft. Er kam wohl durch den "Aufstand", sihu, der im letzten Jahre des vorigen Königs, 746, in Chalah statthatte, auf den Thron. Und durch die Betrachtung der Namen Phul und Tiglath-Pileser gewinnt diese Vermuthung erhöhte Wahrscheinlichkeit. Der Name Pûlu — was immer er bedeuten mag - tritt aus der Reihe der uns sonst bekannten assyrischen Königsnamen nach seiner Form augenscheinlich heraus. Verdächtig als assyrischer Königsname, ist er als Name eines Unterthanen, als welcher er sicher sonst auftritt, unbedenklich. Umgekehrt kommt der Name Tiglath-Pileser grade als Königsname auch sonst vor : der vielleicht erste Besieger von Kummuch-Kommagene, der Verfasser der Cylinderinschrift, Tiglath-Pileser I (circa 1130-1110) führte dies en Namen. Im Grunde ist ja auch der Name der beiden Tuklat-Adar (a. Sohnes des Salmanassar ca. 1300; b. des Vaters des Asurnaßirhabal, nach Canon I 889-883 (890-884)) mit dem in Rede stehenden derselbe (ABK. 148 ff.). Dass also der Usurpator Phul als König sich diesen Namen beilegte, erscheint begreiflich. Möglicherweise wiederholt sich das Ausgeführte bei dem zweiten Nachfolger Tiglath-Pileser's, bei Sargon (Šarrukin), dem Stifter der Dynastie der Sargoniden. Sein Name Šarrukin ist der eines altbabylonischen Königs, Sargon von Aganí (Akkad? s. S. 294 Anm.), und der jüngere Sargon wird danach auf den Thontäfelchen wiederholt ausdrücklich genannt: Šarrukin-arku "Sargon der Spätere" d. i. "Sargon der Zweite".

So bleiben wir denn bei unserer These: der Babylonier Pôr des ptolemäischen Canons ist der Chaldäer Phulus des Berossus und der Assyrer Phul des Alten Testaments; alle drei aber sind identisch mit dem zeitgenössischen Tiglath-Pileser, dem inschriftlichen "König von Assyrien" und inschriftlichen "König von Babylon".

## 2. Berossus und die Monumente.

Ueber den chaldäischen Geschichtsschreiber Berossus und seine Glaubwürdigkeit habe ich mich bislang an drei Stellen mehr oder weniger expresse ausgesprochen. meiner Abhandlung "über die Dauer des zweiten Tempelbaues" in den Theol. Studd. u. Kritt. vom J. 1867 schrieb ich S. 469 flg.: "Aber wie, wenn auch ein außerbiblischer, ja außerisraelitischer Schriftsteller, wie, wenn auch der für alle ältere orientalische Geschichte so überaus wichtige und sonst soglaubwürdige chaldäische Geschichtsschreiber Berossus ganz in Uebereinstimmung mit dem Verfasser des Buches Esra berichtete, wenn auch er den Tempelbau bereits unter Cyrus begonnen und unter Darius bloß vollendet werden ließe? " -, woran sich der Nachweis schließt, daß auf Berossus keinerlei Makel fällt, dass es vielmehr Josephus und noch dazu der durch einen Kirchenschriftsteller falsch verstandene Josephus ist, auf dessen Rechnung die als berossisch colportirte, verdächtige und bedenkliche Aussage zu setzen ist. Im J. 1875 sage ich in der Zeitschrift der DMG. XXVII S. 421 Anm. 1: "Wir unsererseits zweifeln nicht, daß

die vier geschichtlichen Dynastien des Berossus (II-V) sich beziehen auf die Zeiten, da die Auswanderungen der Südsemiten nach dem Norden längst stattgefunden und die Babylonier sammt den Hebräern und Kanaanäern längst hier gesiedelt hatten, die letzten beiden der genannten Volksstämme sogar den babylonischen Boden bereits beträchtliche Zeit wieder verlassen hatten. "In dem folgenden Jahre 1874 sprach ich mich (Jen. Lit. Zeitg. I. Jahrg. 824) anlässlich einer Publication Oppert's auch über den Canon des Berossus und zwar folgendermaßen aus : "Denn prüfen wir hier gleich einmal seine (Oppert's) Aufstellung, vermittelst deren er zu seinem Jahre 788 als dem Jahre des Regierungsantritts eines von den Monumenten verläugneten Königs Phul kommt, so bringt er dieses fertig, indem er sich eine Zahl 1957, die er braucht, um von 2517 v. Chr. zu dem J. 788 zu kommen, dadurch zurecht macht, dass er in der babylonischen Dynastienreihe des Berossus die Regierungsjahre eines Einzelherrschers, der Semiramis, einfügt, welche als eine Einzelperson gar nicht in diese Liste gehört und als nicht zu ihr gehörig durch den Schriftsteller selber dadurch ausdrücklich kenntlich gemacht wird, dass er ihr keine Zahl beisetzt! Sie ist ganz unzweifelhaft, wie das deshalb auch Niemand je anders gemeint hat, in die 45 Herrscher der 6. Dynastie einbegriffen - vorausgesetzt, dass diese Semiramis überhaupt jemals existirt hat, was erst zu beweisen ist; die Monumente wissen bekanntlich von ihr nichts. Die ganze Berechnung schwebt somit - von der willkürlich den "Hamiten" zugetheilten Zahl 224 dabei ganz abgesehen - völlig in der Luft und mit einem assyrischen König Phul, der im J. 788 auf den Thron gekommen wäre, ist es wieder einmal nichts". Ob das chronologische Schema des Berossus durch die Monumente bestätigt werde odar aber ob dieses nicht der Fall, darüber

habe ich mich nirgends bis jetzt geäußert. Ich betrachtete diese Frage durchaus als eine ihrer endgültigen Beantwortung erst noch harrende. Vollends gar da, wo ich mich über die Beseitigung der Zeitangaben des Berossus als über die Ueberwindung eines den Assyriologen unbequemen Standpunktes geäußert haben soll (s. Gutschm. ob. S. 16 Z. 7), habe ich von Berossus überhaupt nicht, sondern lediglich und ausdrücklich nur von den "chronologischen Aufrissen des Herodot und der Hebräer" geredet (s. o. S. 22 Z. 4 ff. v. u.), als welche durch die Monumente nicht bestätigt wären, eine Aussage, welche ich an die vorhergehende, betreffend ndie Berichte der Griechen über die früheste Geschichte des alten Orients", durch ein hinter "chronologische Aufrisse" eingefügtes "weiter" angeschlossen und von derselben klar und deutlich gesondert habe. Wer nicht Sophistik als Exegese auf den Thron erhebt, kann nicht der Ansicht sein, dass ich bei den "chronologischen Aufrissen des Herodot und der Hebräer" und vollends nicht bei den Geschichtsberichten der Griechen an des Chaldäers Berossus Chronologie gedacht habe. Der Umstand, dass ich gerade seiner nicht erwähne, muss Jedermann überzeugen, dass ich ihn mit seinem bezüglichen chronologischen Aufrisse eben nicht mit Herodot und dessen bezüglichen chronologischen Angaben rangire. Dieses zur Richtigstellung der Gutschmid'schen Unterschiebung.

Wie aber steht es näher mit dieser Berossus'schen Chronologie? — Ich habe mich (s. o. S. 23) dagegen gesträubt, die eine der Berossus'schen Dynastien, die fünfte historische, diejenige der 526 Jahre, nach Dauer und Wesen der Herodot'schen 520 jährigen Oberherrschaft der Assyrer über Oberasien einfach gleich zusetzen. Das nun soll ich mit Unrecht gethan haben. Gutschmid sagt S. 83 flg.: "Herodot's 520 Jahre der Oberherrschaft über Oberasien besagen, allge-

meiner gehalten\*), dasselbe, wie des Berossus 526 auf Babylon bezügliche Jahre in speciellerer Fassung". Nun heisst es bei Berossus gemäß der Relation des Alexander Polyhistor in des Eusebius armenischer Chronik (ed. Schoene I p. 25): "Atque iterum minute enumerat nomina regum XLV adsignans illis annos DXXVI". Von einer Oberherrschaft dieser babylonischen Dynastie über "Oberasien" steht hier, wie Jeder sieht, weder im Allgemeinen, noch im Speciellen irgend ein Wort. Herodot seinerseits schreibt (I, 95): "Nachdem die Assyrer das obere Asien 520 Jahre hindurch beherrscht hatten, begannen zuerst die Meder von ihnen abzufallen." Hiernach beherrschen also nicht etwa die babylonischen Chaldäer, sondern die Assyrer das "obere Asien" \*\*) und, wie Gutschmid mit uns annimmt, demgemäß auch Babylonien. Jeder logisch Denkende muß daraus schließen, daß, nach Gutschmid, Herodot's hier gemeinte Assyrer, die nur in Niniveh geherrscht haben können, von dort aus auch über Babylonien ihre Macht ausgeübt haben : denn die 526 Jahre babylonischer Könige bei Berossus sind ja nach Gutschmid die 520 Jahre assyrischer d. i. ninivitischer Herrscher bei Herodot. Zwei Möglichkeiten bieten sich nun hier: entweder diese 45 babylonischen Könige des Berossus sind eben die gleichzeitigen assyrischen Könige d. h. die Assyrerkönige waren zugleich die babylonischen Könige, und besondere babylonische Könige gab es während dieser Zeit nicht; oder aber die 45 babylonischen Herrscher waren Vasallenkönige der Assyrer, und Berossus hat sie in Rücksicht auf diese ihre Eigenschaft hier zu einer "Dynastie" zusammengestellt. Nur eine Modification dieser

<sup>\*)</sup> NB! — Dieses "allgemeiner gehalten" sucht der Leser bei Gutschmid oben S. 16 Z. 19—22 vergeblich.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. zu dieser Bezeichnung noch J. Brandis am anzuführ. O. p. 5.

letzteren etwa aufzustellenden Ansicht würde es sein, wenn diese Vasallenkönige zugleich als, ihrem genealogischen Ursprunge nach, auf Assyrien zurückgehend, d. i. wenn dieselben als eine "assyrische Nebendynastie in Babylon" repräsentirend betrachtet würden. Prüfen wir nunmehr diese verschiedenen Möglichkeiten!

## A. Die 45 babylonischen Könige der fünften historischen Dynastie sind die gleichzeitigen Assyrerkönige.

Diese bei dem äußeren Wortlaut der Berichte des Herodot und des Berossus, wenn man sie combiniren will, nächstliegende Ansicht ist die von Gutschmid selber früher nach B. G. Niebuhr's Vorgange (Kl. Schriften I, 194. 196) getheilte. In seinem Aufsatze: "Zu den Fragmenten des Berossos und Ktesias " im Rheinischen Museum VIII (1853) sagt Gutschmid (S. 258): "Ich wage nun zu behaupten, dass die Beletaraden [des Ktesias] mit den Assyrern [NB!] der siebenten [d. i. der fünften histor.] Dynastie des Berossus identisch sind", für welche Ansicht der Genannte sich dann noch ausdrücklich auf den Umstand beruft, dass Berossus "als Gründer dieser Dynastie eine Semiramis nennt". Er meint sogar: "vielleicht erwarb der Gärtner Beletaras durch Heirath mit dieser Königstochter das assyrische Reich"; Gutschmid glaubt nämlich diese Dynastie der Beletaraden als historisch ansehen zu dürfen. In der Uebersicht S. 256 heifst es geradezu: "siebente Dyn. = 45 Assyrer = 526 J." Ebenso hat dann nach seinem Vorgang J. Brandis in seiner Abhdlg.: Rerum Assyriarum tempora emendata (Bonn 1853) p. 17 auch seinerseits diese "VII. dyn. regum" als "45 [Assyriorum]" bezeichnet, hat aber dabei die Vorsicht gebraucht, die Gutschmid nicht beobachtete, "Assyriorum", wie der Leser sieht, in Klammern zu stellen. Mit weniger Reserve wiederholt

der Genannte dieselbe Ansicht in seiner Schrift: Ueber den histor. Gewinn u. s. w. (1856) S. 11. 13, während derselbe wiederum später (Pauly's Realencycl. Art. Assyrien 1888 u. 89) zu der vorsichtigeren Ausdrucksweise zurückkehrte; beiden folgten F. Hitzig u. A. Daß diese Meinung heut zu Tage überhaupt keiner Widerlegung mehr bedarf, versteht sich \*); ein Blick in die synchronistische Tafel der assyrisch-babylonischen Geschichte, wie sie uns die Assyrer selber auf Thon hinterlassen haben II R. 65, belehrt einen Jeden, auch ohne daß er die Inschriften der betreffenden Assyrerkönige selber zu Rathe zieht, daß Babylonien in den 526 Jahren des Berossus (1273—747) nichts weniger als eine assyrische Provinz war; es hatte eigene Könige, gerade wie Assyrien. — Es folgt das zweite Stadium der historichen Combination.

B. Die babylonische fünfte Dynastie des Berossus ist eine solche von assyrischen Vasallenkönigen.

Der Urheber dieser Ansicht ist M. v. Niebuhr s. dessen Assur und Babel, 1857 S. 147: "Dass Babylon in dieser Zeit eigene Unterkönige, wenn nicht beständig, so doch häusig gehabt hat, halten wir für gewiß, wenn die Angabe aus Berossus, dass in diesen 526 [so lies!] Jahren 45 Könige geherrscht haben, nicht verschrieben ist". Dieser Ansicht hat sich später auch Gutschmid zugewandt (s. o. S. 17). N. begründet dieselbe besonders durch den Hinweis darauf, das "in einer so langen Zeit erbliche Regierungen durchschnittlich nur 11²/3 Jahre gedauert hätten". Schon dieser scheinbarste

<sup>\*)</sup> Gutschmid verhöhnt sie bereits mit den Worten: "Nicht er (Berossus), sondern seine modernen Ausleger machen diese 45 zu assyrischen Großkönigen" (s. o. S. 17); vergißt dabei freilich anzumerken, daß er selber einer von diesen "modernen Auslegern" gewesen ist!

Grund, den Gutschmid wiederholt, ist hinfällig, wie ein Blick auf die zu zweit vorhergehende Dynastie lehrt. Die dritte Dynastie der "Chaldäer" hat 49 Könige auf 458 Jahre; das macht auf jeden bloß 9 Jahre und etwas. Sind nun etwa auch diese "Chaldäer" Unterkönige der Assyrer — vor dem Bestande eines assyrischen Großreichs? — Aber noch mehr, das einfache Gegentheil von dem, was Gutschmid behauptet, ist der Fall: gerade da, wo Berossus wirklich ausländische Herrschaften anmerkt, sind diese solche von sehr langer Herrschaftsdauer der Einzelnen! Die "Meder" der ersten Dynastie regieren 8 auf 224 = je 28 Jahre; die "Araber" der vierten Dynastie 9 auf 245 = je 27<sup>2</sup>/<sub>9</sub> Jahre; und wenn die 11 namenlosen Könige, wie Gutschmid S. 86 vermuthet \*), Elamiten sind, diese "Fremdlinge" 11 auf 258 (?) = je  $23^5/_{11}$ Jahre! Die fremden Dynasten herrschen also zwischen 20 und 30 Jahre, die sicher einheimischen (die "Chaldäer" der dritten historischen Dynastie) ein Jeder bloß ihrer 9 Jahre, und die der fraglichen fünften Dynastie durchschnittlich 11<sup>2</sup>/<sub>3</sub> Jahre! Der einzige logisch berechtigte Schlufs, der hieraus zu ziehen, ist, dass wie die dritte so die fünfte Dynastie eine einheimische ist gegenüber den an Regierungsdauer der Herrscher um das Doppelte längeren der drei anderen Dynastien, welche fremde. Und das ist ja ohnehin auch etwas wohl Begreifliches. Die Fremden waren Eroberer, die das

<sup>\*)</sup> Also jetzt ist Gutschmid nur noch nicht gewiß, ob es "Elamiten" oder wer sonst es waren. Früher war das anders. Da "wußte" er, daß die Dynastie der 11 Könige eine — einheimische war! Man liest (Beitrr. 99): "Wir wissen jetzt aus Berosos, daß die geschichtlichen Erinnerungen der Chaldäer mit einer Herrschaft von 8 medischen Königen — anfingen, und daß erst nach ihnen die erste einheimische Dynastie von 11 Königen den Thron bestieg". Woher das Gutschmid wohl damals "gewußt" haben mag?

Land mit eiserner Faust niederhielten, so lange sie überhaupt auf dem Throne Babylons sich zu behaupten im Stande waren. Die einheimischen, vermuthlich sehr verschiedenen Sonderdynastien angehörigen Fürsten waren durch Zufall, Gunst der Verhältnisse, guten Willen der Bewohner oder wie sonst hoch gekommen. Sie hatten ihre Rivalen in und außerhalb Babylons; sie waren vermuthlich zum guten Theil von Haus aus Theilfürsten, wie es die Fürsten am Bit-Jakin, Bit-Amukkan, Bit-Dakkuri u. s. w. waren. Dass so emporgekommenen Dynasten, auch wenn etliche von ihnen die Herrschaft in ihrer Familie für kürzere oder längere Zeit erblich zu machen wußten, im Durchschnitt nur eine geringerere Regierungsdauer zukommen werde, ist von vornherein anzunehmen und liegt in der Natur der Sache, zumal so mächtige Staaten und Reiche wie Elam und Assur noch außerdem wiederholt in den Gang der Geschicke Babyloniens eingriffen — Eingriffe, welche durch die inneren Zwistigkeiten urkundlich eben so sehr veranlasst wurden, als sie sicher auch ihrerseits solche wieder zur Folge gehabt haben. Erst seit Assyriens Macht vernichtet und später Niniveh selber gefallen war (seit Nabopolassar), sehen wir das Zahlenverhältniss betr. die Regierungsdauer einheimischer Herrscher sich günstiger gestalten (Durchschnittszahl 17<sup>2</sup>/<sub>5</sub> Jahre). Aber man darf selbst da nicht außer Acht lassen, daß dieses günstige Verhältniß überwiegend doch nur durch die beiden Reichsgründer selber: Nabopolassar und Nebucadnezar hervorgebracht ist, die zusammen ihrerseits 21 + 43 = 64 Jahre vorwegnehmen; von den drei Nachfolgern (2 + 4 + 17) regierte der Einzelne gar nur 72/3 J., und diese waren doch sicher keine "assyrischen Vasallenkönige"! — Dem so aus der Betrachtung des Documentes selber gewonnenen Ergebnisse treten die assyrischen Inschriften es ergänzend und bestätigend zur Seite. So wenig ist bei

den 45 Königen des Berossus an assyrische Unterkönige zu denken, dass gerade im Gegentheil die Assyrer in ihren Inschriften und die Könige selber in ihren Berichten niemals und auch nicht entfernt andeuten, dass die babylonischen Könige dieser Zeit, mit denen sie zu Felde lagen, abtrünnige Vasallen, empörerische Unterkönige waren. Durchaus erscheinen die babylonischen Könige als den assyrischen ebenbürtig und gleichberechtigt gegenüberstehend, in totaler Verschiedenheit dieses von der Art, wie sie, die Assyrer, z. B. von den Medern sprechen, von denen Sargon sagt, dass so und soviel Districte "das Joch Assyriens abgeworfen hätten" (Botta 80, 6 flg. \*)) : eine dauernde, Jahrhunderte lang dauernde Oberherrschaft hat Assyrien über Babylonien in dem Zeitraum jener 526 Jahre niemals ausgeübt; die wirkliche Hegemonie Assyriens über Babylonien beginnt erst nach jener fünften Dynastie und nach des Herodot 520 Jahren, nämlich mit Tiglath-Pileser, der sich (vermuthlich seit dem Jahre 731 s. o.) den Titel eines "Königs von Babylon", den factischen Verhältnissen entsprechend, auch officiell beilegte. sodann war seit 709 "König von Babylon"; Sanherib's Sohn, Asurnadin, war "König von Babylon"; Asarhaddon wiederum war während seiner ganzen Regierungszeit "König von Babylon"; Asurbanipal's Bruder Sammughes = Samul-šum-ukin war "König von Babylon"; dasselbe gilt endlich von Sardanapal-Asurbanipal \*\*). Gerade für diese Zeit, d. i. für die Zeit nach den Herodot'schen 520 JJ. "assyrischer Oberherrschaft" und den Berossus'schen 526 Jahren, verzeichnen die authentischen assyrischen Inschriften eine wirkliche Oberherrschaft über Babylon, und gerade diese Zeit schliesst Herodot mit

<sup>\*)</sup> Vgl. mit Z. 10 flg., sowie Khors. 69.

<sup>\*\*)</sup> S. KAT. 233 Anm. und vergl. noch das Thontäfelchen K. 3079 bei Assurb. Sm. 324. S. noch oben S. 453 Anm.

seinen 520 Jahren aus, und würde, falls des Herodot 520 = des Berossus 526 Jahren in dem selben Sinne wären, auch Berossus ausschließen! Denn selbst nach Gutschmid geht ja Herodot mit seiner Zeitrechnung, was die 520 Jahre betrifft, nur bis 736 hinab — Tiglath-Pileser aber war als Phul vermuthlich seit 745 bereits "König von Sumír und Akkad", wenn auch vermuthlich erst seit 731 šar Babilu "König von Babylon"! Wie Jemand bei dieser Lage der Dinge behaupten mag, 1) dass die 520 Jahre des Berossus, der übrigens von einer "assyrischen Oberherrschaft" kein Wort sagt, "in speciellerer Fassung" dasselbe besagen als, "allgemeiner gehalten", Herodot's 520 Jahre der Oberherrschaft (s. o.); und 2) die Aussage des Herodot über eine Herrschaft der Assyrer über "Oberasien" einerseits als nothwendig Babylonien mit beschlagend erklären, diese Aussage des Herodot aber anderseits nicht mit den bestimmtesten Aussagen der Monumente im grellen Widerspruche stehend erkennen kann, ist mir unerfindlich.

Gutschmid hat das Precäre seiner Lage auch selber gefühlt. Zunächst macht auch ihm die "Differenz von 11—17 Jahren" zwischen dem Ansatze Herodot's und dem des Berossus einige Scrupel. Da am Berossus nicht zu rütteln ist, wird schon hier Herodot gute Dienste leisten müssen. "11—17 Jahre"? — von keiner wesentlichen Bedeutung\*)! Ein nüchterner Beurtheiler würde freilich meinen, daß wenn — wie denn doch anzunehmen wäre — die 520 Jahre des Herodot den 526 Jahren des Berossus entsprechen, dieses darin seinen Grund habe, daß beide die Jahre der fünften Dynastie von Babylon im Auge hatten: sonst würde ja überhaupt

<sup>\*) &</sup>quot;Im ungünstigsten Falle" kann es sich "nur um eine Differenz von 11—17 Jahren handeln" (Gutschm. 84).

jede Combination der beiden Zahlen hinfällig werden. Diese Zahl der Jahre der Dynastie müßte also Herodot nothwendig überkommen haben z. B. durch Vermittelung der "Meder"\*). Nun wird schon vorab Jedermann fragen: wie sollen diese dazu kommen, 1) über die Dynastien Babyloniens und 2) über den ganzen vagen Begriff: "Oberherrschaft über Oberasien" Buch zu führen? — Dieser ganze Begriff "einer Oberherrschaft" sieht stark griechisch-herodotisch, ganz und gar nicht heimisch-orientalisch, insbesondere nicht babylonisch-assyrisch aus; wie es mit den Medern steht, kann Keiner wissen. Man würde der ganzen seltsamen Angabe noch die günstigste Seite abgewinnen, wenn man annähme, dass die Meder, als sie mit babylonischer Wissenschaft und insbesondere Geschichte bekannt wurden, unter Anderem auch die Dynastiejahrzahl 526 überkamen, die sie zu 520 abrundeten, und diese Zahl willkürlich mit der assyrischen Herrschaft in Verbindung und Beziehung setzten. Eine wirkliche und originale Erinnerung oder Tradition konnte die große Glanzzeit der assyrischen Macht, das Jahrhundert (!) von Tiglath-Pileser bis Asurbanipal, eine Zeit, die jedenfalls für den Zeitraum der Regierungen Tiglath-Pileser's, Sargon's, Sanherib's und Asarhaddon's nach den Inschriften um kein Haar für Babylon weniger drückend war, als die irgend eines assyrischen Königs je vorher, unmöglich ignoriren und mit Eleganz unter den Tisch wischen! Selbstverständlich hätten wir dann ohnehin in der Angabe Herodot's nur eine ganz äußerliche Bestätigung der Angabe,

<sup>\*)</sup> Nach B. G. v. Niebuhr freilich, dem eigentlichen Urheber der ganzen Combination (Kl. Schriften I, 196), "beweist die Uebereinstimmung klar, daß Herodot seine historischen Nachrichten über jene Staaten zu Babylon gesammelt hatte". Mich dünkt, B. G. Niebuhr dachte folgerichtiger, als die, die ihm folgten, ohne die Voraussetzung der Annahme ihrerseits zu acceptiren.

betr. die nackte Zahl; denn mit der näheren chronologischen Einordnung derselben sieht es selbst bei Gutschmid ziemlich bedenklich aus, und vollends, wie Herodot oder sein Gewährsmann die betreffende Zahl mit historischem Inhalt ausstattet, ist in nichts gerechtfertigt. Gutschmid setzt den Abfall der Meder und das Ende der assyrischen Oberherrschaft in das Jahr 736 (wir kommen unten darauf zurück). Die fünfte babylonische Dynastie ging (nach Gutschmid) 747 zu Ende, so daß also immer eine Differenz von 11 Jahren klaffen würde. Ist eine solche Differenz bei so bestimmten Angaben wie denen von den 526 und von den 520 Jahren wirklich gleichgültig? — Und dass in der That der Begriff: "Oberherrschaft" in dem Herodot'schen Sinne gerade auf das Verhältniss von Assyrien zu Babylonien keine Anwendung erleidet, haben wir schon wiederholt im Allgemeinen ausgesprochen. Ich will zur Erläuterung dieses Satzes noch Einiges beibringen. Waren die assyrischen Könige während des in Rede stehenden Zeitraumes Oberlehnsherren von Babylon, auf welche also mit Herodot ein ἄρχειν in Bezug auf Babylonien ausgesagt werden konnte, so steht zu erwarten, dass die assyrischen Könige in ihren Inschriften dieser Herrschaft sich auch rühmen, als Oberherren von Babylonien sich auch bezeichnen werden. Allein sehen wir uns in den Inschriften um, so finden wir auch nicht eine einzige, in welcher sich ein Assyrerkönig vor Tiglath-Pileser selber als "König von Sumír und Akkad", oder aber als "König von Kardunias", geschweige gar als "König von Babylon" bezeichnete. Es ist lediglich der circa 400 Jahre nach Tiglath-Adar (ca. 1300) lebende Binnirar III (812-783), welcher dem letzteren König in seiner Platteninschrift den Titel eines šar mat Šu-mí-ri u Akkadi vindicirt (I R. 35 Nr. 3, 20), während dieser selber auf seinem Siegel sich lediglich als: "Eroberer von Kardu(nias)" titulirte

(KAT. 294, 13), was doch schwerlich zufällig ist; derselbe scheint den Titel eines "Königs von Kardunias" nicht angenommen zu haben. Dass er im Uebrigen Babylon in der That erobert hatte, wird auch durch das Siegel wahrscheinlich, welches in dem Schatzhause von Babylon durch den Sanherib dann später aufgefunden und nach Assyrien zurückgebracht wurde \*). Das aber, was diesem thatsächlichen Umstande, sowie der Aussage des Königs selber in seiner Siegelinschrift zu entnehmen, dass nämlich assyrische Könige in der in die Zeit der Berossus'schen fünften Dynastie treffenden Epoche Züge nach Babylonien unternahmen und dieses Land zeitweilig unterjochten, ist auch sonst feststehend. Wie das aber von einem aoyeuv im Sinne des Herodot, wie man dieses auch früher mit Recht unbefangen verstanden hat, gar wesentlich verschieden ist, so haben solche Züge nach Babylon wiederum nicht bloß nach den 520 Jahren des Herodot (s. o.), sondern auch bereits vorher statt gefunden, wie wir nicht bloß vermuthen können, sondern thatsächlich wissen. Nachdem gemäß der großen Inschrift Binnirar's I (IV R. 44 flg. vgl. G. Smith, discov. 243-46) bereits Ašuru ballit (ca. 1400) das Gebiet Subari unterworfen, sein Sohn Bilnirar die Truppen der babylonischen Kassi besiegt, dessen

<sup>\*)</sup> Wie dieses Siegel nach Babylon gelangt ist, muß allerdings wegen des noch immer dunklen ša-ri der dritten Zeile (kunukku an-nu-u ištu (TA) mat Ašur ana (sie!) Akkadi-KI ša-ri (?) ik-ta-din) bis zu einem gewissen Grade dahingestellt bleiben. Wie aber Oppert, der ištu und ana richtig (geg. KAT.) erkannt hat, sein comme cadeau rechtfertigen mag, sehe ich nicht. Ohnehin scheint es mir höchst unglaublich, daß ein König sein fürstliches Siegel oder ein Späterer das seines Vorfahren dem Herrscher eines fremden Landes als Geschenk überreichen soll, auf welchem sich der Inhaber des Siegels der Knechtung dieses fremden Landes rühmt! — Die Richtigkeit des assyrischen Textes, wie ich ihn oben transcribirt habe, wird mir durch Friedr. Delitzsch auf Grund einer Vergleichung des Originals verbürgt.

Sohn Puduil die Guti (hier geschrieben Ku-ti-i) geknechtet hatte, rühmt sich dessen Sohn Binnirar I (gegen 1300), daß er die Kassi, Gutî, Lullumi, Subari und unter anderen auch Rapiku — sämmtlich, außer dem bis jetzt nicht sicher bestimmbaren Subari, babylonische oder an Babylonien angrenzende Gebiete — sich unterworfen habe (IV Rawl. pl. 44, 4—7)\*). Anderes als dieser König über sich (und derselbe

<sup>\*)</sup> Diese klaren und bestimmten monumentalen Angaben vermag auch der Hinweis auf die ägyptischen Inschriften, welche aussagen sollen, daß erst während der zwanzigsten Dynastie (1269-1091 n. Lepsius) der Verlust der asiatischen Besitzungen der Pharaonen sich vollzogen habe (Gutschm. 84), in nichts zu erschüttern. Denn daß die ägyptischen Züge nach Mesopotamien wesentlich nichts weiter als Raubzüge waren, die die wirklichen Machtverhältnisse in den dortigen Gegenden nur unbedeutend und lediglich für minime Zeitabschnitte veränderten, bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung (s. die Bemerkungen Maspero's in seiner Geschichte der Morgenl. Völker, deutsch von R. Pietschmann, 1877, S. 199). Dass aber das damalige Assyrien nicht im Stande war, dem Anprall des übermächtigen Aegypten erfolgreichen Widerstand entgegenzustellen, ist kein Beweis dafür, daß es nicht innerhalb seines Rayons eine sehr ansehnliche Macht, insbesondere auch Babylonien gegenüber, entfaltete; dieses um so weniger, als dieselben ägyptischen Könige auch Züge nach Singara, falls dieses, wie angenommen wird, = Sinear = Babylonien, machten, das ihnen also ebensowenig widerstehen konnte. Schlage ich nun die neueste "Geschichte Aegyptens" u. s. w. von H. Brugsch-Bey (Leipzig 1877) S. 768 auf, so finde ich, dass die zwanzigste Dynastie von 1200-1100 auf dem Throne safs : damals aber war, selbst nach Gutschmid, schon längst die Suprematie Assyriens über "Oberasien", incl. Babylonien, begründet. Auch ersehe ich aus den neuesten Darstellungen der ägyptologischen Fachmänner, daß während der zwanzigsten Dynastie überhaupt kein Aegypter mehr den Euphrat überschritten, folglich auch nicht eine Scholle Erde Mesopotamiens besessen hat und sie in Besitz zu nehmen sich getraut hat! Wir werden also wohl zur neunzehnten Dynastie zurückgreifen müssen, die nach Brugsch von 1400-1200 auf dem Throne safs. Nun ist von den Königen dieser Dynastie der erste, Ramses I, wohl mit den Chita im Kriege gelegen gewesen (S. 456); dass er aber den Euphrat überschritten und gar bis zum Tigris gedrungen, erfahren wir nicht. Dasselbe gilt von seinem Nachfolger Seti I d. i. Sethos (1366-1333), was dessen, uns des Näheren erzählten Zug nach dem Chitalande im l. J. seiner

über seine Vorfahren), nämlich etwas Anderes als eine zeitweilige Occupation des babylonischen Landes oder babylonischer

Regierung (Brugsch 460. 462 flg.) betrifft. In einer Siegestafel sollen als von ihm besiegt noch aufgeführt sein: Naharain d. i. Mesopotamien (östlich vom mittleren Euphrat, wie weit? -), Ober-Ruthen, nach Brugsch = Kanaan, Unter-Ruthen, nach Demselben = Nord-Syrien, Singar, nach Demselben = Sinear, Kadesch im Lande der Amoriter u. s. w. In wie weit wir es hier mit einer stereotypen Aufzählung zu thun haben, wage ich nicht zu bestimmen. Maspero sagt (Geschichte der Morg. Völker, d. A., 214): "Fortan (d. i. seit Seti's Zug gegen die Chita) ging die ägyptische Grenze nie mehr über die Orontesmündung hinaus". Da aber jedenfalls des Aegypters erster Zug bloß bis Chitaland sich vorschob (diesseit des Euphrat), so fühlte sich offenbar Seti, wie sein Nachfolger, nicht stark genug, schon damals den Euphrat zu überschreiten, um die längst verloren gegangenen transeuphratensischen Besitzungen der Thuthmosen wieder zu gewinnen. Der dann, vielleicht, später wirklich unternommene Raubzug nach Naharina und Singara war in seinen Folgen so wenig nachhaltig, dass sein Sohn Ramses II Miamun (1333-1300) zwar gegen die Chita rückt und bis nach Karkemisch am Euphrat kommt, aber gegen Assur oder Singar-Babylonien zu ziehen nicht einmal den Versuch macht (Br. 491 ff.). Auch fällt die Nichterwähnung Assurs, das doch schon Thutmes III wiederholt nannte, auf. Möglicherweise hielt es Seti für lohnender, gleich am Euphrat entlang nach dem reiche Beute verheißenden Babylon zu ziehen, als sich am Tigris mit den kriegerischen Assyrern herumzuschlagen, bei denen damals an Reichthümern vielleicht noch nicht allzuviel zu holen war. Ist es aber, sei es unter dem Namen "Naharain" oder unter dem anderen "Singara", von den Aegyptern mitbegriffen, was aber doch anzunehmen seine Schwierigkeit haben dürfte, so würde abermals die Notiz für die Ohnmacht Assyriens nichts beweisen. Denn dann hatte es nur das gleiche Schicksal wie Karkemisch und wie Babylon. Dass es an Macht dem letzteren auch nur nachstand, könnte keiner daraus folgern. Ist aber Singara, wie man wohl gemeint hat, das Sendschâr (سنجار) westlich von Mosul, so ist völlig das Schweigen über das schon

200 Jahre vorher erwähnte Assur bedenklich: so hat der K. ganz gewiß es nicht unter seine Botmäßigkeit gebracht gehabt. Die Existenz eines Reiches Singara westlich von Mosul, in jenen alten Zeiten, ist freilich auch fragwürdig genug. Was endlich die Nachfolger des Ramses betrifft, so lebte Menephtha II (um 1300) nach Brugsch S. 579 mit den Chita in Frieden, wird also vol-

lends keinen Kriegszug nach Assyrien unternommen haben. Dessen Sohn und Nachfolger Seti II und weiter Miamun II sind auch nach den ägyptischen Denkmälern nicht nach dem Osten gezogen; dachten also noch viel Gebietstheile hat kein Assyrerkönig, von dem uns inschriftliche Nachrichten bis jetzt überkommen, bis auf Tigl. Pil. II jemals über sich ausgesagt. Hier giebt es keinen Ausweg! Entweder man schwächt den Begriff des ἄοχειν bei Herodot zu dem einer zeitweilig sich geltend machenden Obmacht über Babylonien ab — dann hat man dieses ἄοχειν mit 1400 vor Chr. zu beginnen und bis jedenfalls 650 auszudehnen d. h. die 520 Jahre des Herodot in 750 Jahre assyrischer Obmacht umzuwandeln; oder aber man nimmt den Ausdruck "herrschen" im eigentlichen Sinne, so daß er von einer wirklichen und dauernden Beherrschung Babyloniens durch die Assyrer zu deuten — dann hat er seinen Sinn für die Zeit von 745 (731) bis ca. 650, für alle übrigen Epochen aber gilt er nur für wenige Jahre oder gar Monate. Denn, um dieses sogleich anzu-

weniger an eine Unterjochung Assyriens. Und endlich von dem ersten und mächtigsten Herrscher der zwanzigsten Dynastie, Ramses III, wird zwar ein Zug gegen die Chita, aber kein solcher gegen die Assyrer oder Babylonier berichtet (s. o.). Es mag noch angemerkt werden, dass die zu Arban am Chabor gefundenen ägyptischen älteren Scarabäen ausschliefslich solche des Thutmes III und Amenhotep III von der achtzehnten Dynastie (1600 und 1500) sind (Lay. Niniveh und Babylon S. 281 flg. = 212 flg.). Sonst vergl. noch für die neunzehnte Dynastie Brugsch S. 449 ff. Wenn somit etwas aus den Berichten der Aegypter zu folgern ist, so ist es das grade Gegentheil von dem, was Gutschmid daraus folgert: nämlich dass vielmehr schon um 1600 Assyrien ein mächtiger, Babylonien mehr oder weniger ebenbürtiger Staat war! Denn um 1600 berichtet uns Thutmes III von der achtzehnten oder Thutmosen-Dynastie, dass er wie von dem "Könige von Assur" (Brugsch 305 flg.), so auch von dem "Könige von Sangar" (313) Tribut empfangen habe, namentlich "babylonischen Blaustein". Um 1600 gab es also schon assyrische Herrscher, die von dem Aegypter mit den babylonischen auf eine Stufe gestellt wurden. Noch vor 1400 haben dann aber die Aegypter ihre "Besitzungen" jenseit d. h. östlich vom Euphrat wieder verloren, und während der ganzen folgenden neunzehnten Dynastie hat nur ein Herrscher überall den nachweislich ohne dauernden Erfolg gebliebenen Versuch gemacht, sie wieder zu gewinnen. Damit aber sind die Berichte der Assyrer über ihre Machtentfaltung seit 1400 nur durch aus in Uebereinstimmung.

schließen, seit Asur-uballit um 1400 bis Tiglath-Pileser II (seit 745) hat es an zeitweiligen Kriegen zwischen Assyrien und Babylonien ebensowenig gefehlt, als für diese Zeit eine wirkliche, dauernde Beherrschung Babyloniens durch Assyrien, ein doyeu des letzteren im Herodot'schen Sinne, anderseits vermisst wird. Gemäss der synchronistischen Tafel über die Geschichte Assur's und Babel (II R. 65, 8 ff.) ward (um 1400) der Schwiegersohn des Assyrers Asur-uballit, Kara-chardas (Kara-murdas?) von Kardunias (Babylonien) von den Kassi erschlagen und durch diese Nazibugas auf den Thron erhoben. Dieser wird von Asur-uballit's Sohne, Bilnirar, besiegt und erschlagen und durch ihn ein Sohn des Purna-purjas, vermuthlich Kuri-galzu, auf den Thron erhoben. Um 1300 eroberte Tuklat-Adar Kardunias - nicht auf Dauer; sein Siegel ward vermuthlich (s. o.) als Trophäe im Schatzhause von Babylon verwahrt, und in Revanche zwang so und soviel Jahre später der Babylonier Ramman-pal-iddina den Assyrer Adar-pal-as ar bei einer Invasion in Babylonien zur Umkehr und drang bis unter die Mauern von Niniveh vor. Wiederum ein späterer Babylonier, Nebukadnezar I (Nabukudurriusur) zog gegen Ašurriš-ilim von Assyrien zu Felde; kehrte aber auch seinerseits ohne wesentlichen Vortheil errungen zu haben in sein Reich Ein zweiter Einfall desselben Babyloniers war noch zurück. weniger glücklich. Gegen 1100 machte vice versa Tiglath-Pileser I gemäß der synchronistischen Tafel eine erfolgreiche Unternehmung gegen Babylonien und eroberte außer den nordbabylonischen Städten Dur-Kurigalzu und Doppel-Sipar (Sepharvaim) auch Babylon (II R. 65 Obv. B. 2 ff. 14 ff.). Gemäß dem Berichte des Sanherib auf der Bavianinschrift (III R. 14, 49. 50) muss er aber seinerseits bald wieder aus dem Lande hinausgetrieben sein - mit Hinterlassung der Bilder der Gottheiten Ramman und Sala, die Merodachnadin-ach ihm abnahm, und die dann nach 418 Jahren erst derselbe Sanherib wiederum nach Assyrien zurückbrachte, der auch das Siegel Tuklat-Adar's wiedergewann. Zwischen Freundschaft und Feindschaft, Bündniss und Krieg, Sieg und Niederlage wechselt so das Verhältniss der beiden Parallelreiche bis auf Salmanassar II, der in seinem achten und neunten Regierungsjahre (852. 851) einem babylonischen Könige Marduk-šum-izkur \*) gegen einen Usurpator \*\*) beistand und den letzteren besiegte und tödtete (Obel. bei Lay. 91 Z. 73 ff.). Auch sein Sohn Samši-Bin und sein Enkel Binnirar mischten sich mit Erfolg in die babylonischen Angelegenheiten und eroberten oder besetzten zeitweilig babylonisches Gebiet. Aber sie bleiben nach wie vor "Könige von Assyrien" und keiner masst sich an, als König von "Sumír und Akkad" oder gar "Babylon" sich zu bezeichnen. Das thut erst Tiglath-Pileser II zur Zeit des assyrischen Großreichs! Dies das wirkliche Verhältnifs von Assyrien zu Babylonien in den 520 (und mehr) Jahren, von denen Herodot spricht. Will man ein solches Verhältnis als "Oberherrschaft" Assyriens über Babylonien bezeichnen, so mag man das thun; aber was alle Welt unter dem aoxer des Herodot verstanden hat, das hat nach den Inschriften für diese Zeit nicht Statt gehabt.

Offenbar hat auch Gutschmid das für seine Hypothese Tödtliche dieser monumentalen Zeugnisse erkannt. So sieht er sich nach einer weiteren Stütze um und findet dieselbe in der Notiz des Berossus-Polyhistor, daß Nabonassar die Annalen der Könige, die vor ihm herrschten, habe aufsuchen und ver-

<sup>\*)</sup> So wird wahrscheinlich, wenn nicht sicher, der Name zu transcribiren sein. Für MU = zakaru הוכת "nennen" s. II R. 7, 51 g. h.

<sup>\*\*)</sup> Salmanassar sagt von ihm (74), daß er sich "empört habe" (ip-pal-kit), aber nicht gegen ihn selber, den assyrischen Großkönig, sondern ittisu "gegen jenen", den Babylonierkönig!

nichten lassen (s. die Stelle bei C. Müller, fragm. hist. Graec. II, 504). Dieses charakterisire ihn deutlich genug als einen Herrscher, der in scharfem Gegensatz zu den früheren, von Assyrien abhängigen Königen ans Ruder gelangt sei; es sei das auch der Grund, warum Berossus von den Herrschern "aller vorhergehenden Dynastien" nur die Könige verzeichne, aber "über ihre Thaten keinen genauen Bericht gegeben" habe (Gutschmid 85). Dass zunächst dieser letztere Schluss ein in seiner Stringenz sehr zweifelhafter, sieht man leicht. Einem einer anderen Dynastie angehörenden Herrscher kann es ja freilich in den Sinn kommen, die Inschriften seines Vorgängers oder etlicher seiner Vorgänger, soweit er ihrer habhaft werden konnte, zu vernichten. Dass er aber sollte, wie in diesem Falle anzunehmen wäre, die Inschriften aller 45 während eines Zeitraums von mehr denn 500 Jahren herrschenden Könige der früheren Dynastie (nach dem Wortlaut des Berossus müßte man gar noch weiter gehen s. Anm.) habe aufsuchen lassen, habe finden und vernichten können, ist zum mindesten vorab anzuzweifeln. Dazu wird das Vernichtungswerk, bei der Gutschmid'schen Annahme, doch vernünftigerweise nur auf die eigenen Inschriften der betreffenden Könige sich haben erstrecken können. Eine Vernichtung auch aller übrigen die Geschichte der früheren Zeit etwa behandelnden Tafeln und Tafelsammlungen, wie sie denn doch sicher in Babylonien existirten, würde schwerlich auch nur in seiner äußeren Macht gelegen haben. Der ganze Gedanke einer Vernichtung aller Annalen der früheren Könige auch nur der fünften Dynastie \*) hat etwas Ungeheuerliches. Das Thatsächliche

<sup>\*)</sup> Nach dem einfachen, von Gutschmid (s. o.) nicht beanstandeten Wortlant der Aussage des Berossus-Polyhistor müßte man sogar annehmen, daß Nabonassar die Annalen aller babylonischen Könige vor ihm habe ver-

an dem Berichte wird sich wohl darauf reduciren, dass Nabonassar die Annalen des letzten oder der letzten Könige der vorigen Dynastie, soweit er ihrer habhaft werden konnte, vernichten ließ. Und der Schluß, daß Nabon. einer anderen Dynastie angehörte, als der vor 747 regierenden, ist gewiß gerechtfertigt. Muss nun aber darum diese andere Dynastie eine nichtbabylonische, eine ausländische, gar eine assyrische gewesen sein? - Nach Gutschm. selber (s. o.) hat er auch die Annalen der früheren Dynastien vernichtet, die doch durchaus nicht sämmtlich (vgl. die dritte, chaldäische Dynastie) auswärtige waren; und auch Asarhaddon hat kein Bedenken getragen, die Annalen Tiglath-Pileser's seinen egoistischen Zwecken zu opfern, während Tigl. Pil. doch ein Assyrer war und lediglich vermuthlich einer anderen Dynastie angehörte. Zum Ueberflus nennt uns ja Berossus ausdrücklich das Motiv, weshalb Nabonassar die Annalen der früheren Könige vernichten ließ: die Vernichtung hatte Statt, sagt Berossus, damit von ihm (Nabonassar) an die Chaldäerkönige hinfort gezählt würden (ὅπως ἀπ' αὐτοῦ ἡ καταρίθμησις γίνεται τῶν Χαλδαίων βασιλέων). Nicht also, um die Erinnerung an die bisherige, etwa lediglich in den Händen von Fremdlingen gelegen gewesene Herrschaft auszulöschen, vernichtete er die Annalen, er that dieses, soweit möglich, um eine neue Zeitrechnung, die von ihm, dem neuen Reichsgründer, ausging, zu sichern. Ob diese früheren Könige einer anderen Nationalität angehörten oder aber nicht, kam gar nicht in Betracht, und Berossus macht nach dieser Richtung auch nicht die leiseste Andeutung. Wie steht es nun aber mit dem beregten Punkte

nichten lassen (also auch die der ersten bis vierten Dynastie); eine Angabe, die sich in meinen Augen selbst richtet. Und wenigstens die Namen der betreffenden Tyrannen seit den ältesten Zeiten überlieferte ja Berossus selber (Euseb. ed. Schoene I, 25, 10 ff.).

in Wirklichkeit? Gehörte Nabonassar einer anderen Nationalität an, als die babylonischen Könige der 526 Jahre? Gutschm. S. 86 glaubt dieses und glaubt es "mit Sicherheit" annehmen zu können, indem er hinzufügt: er sei gerade durch mich (s. ob. S. 24 Z. 8 ff.) auf diesen Punkt aufmerksam gemacht. Ob G. nicht vielleicht besser gethan hätte, eingedenk seines "Chaldaeos ne consulito", einem Winke von mir gerade diesmal nicht zu folgen? - Sicherlich sind es die Nationalitäten, nach denen Berossus seine Dynastien bis zu dem Manne hin geschieden hat, von dem an er überall Specialgeschichte geben konnte und wollte, bis auf Nabonassar 747. Auf die Chaldäer folgen die Meder (erste historische Dynastie), die nicht näher bezeichneten Könige (zweite Dyn.), die Chaldäer (dritte Dyn.), die Araber (vierte Dyn.) und ihnen schließen sich als die letzten - gemäß den Inschriften — die Karduniaskönige d. i. abermals die Chaldäer an, so dass auf die vorhistorische die dritte und fünfte Dynastie einheimische, auf die erste, (zweite) und vierte fremde Könige von Babylon kommen würden. Das ist alles ganz correct und ohne jeden Anstand. Für die Zeit von 747 an giebt Ber. keine Zusammenfassung und bietet er keine allgemeine Bezeichnung nach einer Dynastie. Da er Specialgeschichte gab, hatte er es auch nicht nöthig. Wenn er diese jüngeren Herrscher aber hätte bezeichnen wollen - als einheimische Herrscher, also als "Chaldäer" hätte er sie, falls damit ein Gegensatz zu der Dynastie der 526 Jahre ausgedrückt werden sollte, nun und nimmer bezeichnen können, sie, deren erster schon im dritten Regierungsjahr eine Invasion in sein Reich durch den Tiglath-Pileser zu bestehen hatte, welcher letztere, der Assyrer, sich selbst damals schon den Titel eines "Königs von Sumír und Akkad" beilegte, denselben Titel, der dem Tuklat-Adar, dem "Eroberer von Kardunias",

der an der Spitze der Könige der 526 Jahre stehen würde, seiner Zeit von einem Nachkommen beigelegt ward (s. o.); Herrscher, von deren 122 Jahren bis Nabopolassar 5 J. (Pôr-Phul) + 5 (Sargon) + 13 (Asarhaddon) + 22 (Asurbanipal) = 45 Jahre auf reine Assyrerkönige unter den babylonischen Herrschern kommen; 3 J. (Belibus) + 6 J. (Aparanadius) + 20 J. (Saosduchin) = 29 Jahre auf nachweislich assyrische Herrscher treffen, während, zieht man die Zeiten der Anarchie (2 + 8 = 10) ab, auf wirklich einheimische Könige (von denen wir wenigstens keine Kunde haben, daß sie von den Assyrern eingesetzt waren) nur 14 + 2 + 5 +12 + 1 + 4 = 38 Jahre kommen, so dass auf sie also noch nicht einmal ein volles Drittel der Gesammtheit trifft! Wie will man es sich vorstellig machen, dass Berossus diese Herrscherreihe als eine "chaldäische" der früheren der 526 Jahre als einer von Assyrien abhängigen habe gegenüberstellen können, eine Zeit, während welcher ein derartiges Abhängigkeitsverhältnis, nach allem, was wir durch die Inschriften wissen, gerade nicht bestand? Gesetzt aber auch, es wäre jene fünfte Dynastie eine in ähnlicher Weise von Assyrien abhängige Reihe von Herrschern gewesen — wie sollte Berossus dazu kommen, von ihr gerade diese folgende der 122 Jahre abzutrennen? Erst mit Nabopolassar (625) begann ja die wirkliche Selbstständigkeit und das völlige Losgelöstsein Babylons von Assyrien. Warum also zählte er die 122 J. assyrischer Oberherrschaft nicht noch zu den 526 ebenfalls assyrischer Oberherrschaft hinzu und bestimmte die Reihe der nach Gutschmid von Assyrien abhängigen Könige nicht auf 648 Jahre? — Wird hierdurch nicht sonnenklar bewiesen, dass der Grund, warum Berossus mit 747 = 1. Nabonassar neu beginnt, eben nicht in dem nationalen Gegensatze dieses Herrschers zu den vorhergehenden, denn vielmehr lediglich in dem Umstande zu suchen ist, dass er erst von diesem, dazu nicht der vorigen Dynastie angehörenden Herrscher an specielle Nachrichten und genaue chronologische Datirungen für die einzelnen Herrscher seinerseits zur Verfügung hatte? - Die Wucht dieses auf Grund des Obigen sich sofort aufdringenden Einwandes hat auch Gutschmid wohl gefühlt. Er sucht denselben im Voraus zu pariren durch die Bemerkung S. 85: "dies charakterisirt ihn deutlich genug als einen Herrscher, der in scharfem Gegensatz zu den früheren von Assyrien abhängigen Königen ans Ruder gelangt; daß dann unter seinen Nachfolgern das Verhältniß zu Assyrien sich wieder ähnlich gestaltete, wie unter der früheren Dynastie, machte den Bruch mit der Vergangenheit nicht ungeschehen". Mit Verlaub, nicht erst unter seinen Nachfolgern geschah dieses, sondern schon im dritten Jahre seiner eigenen Regierung, 745, trat das und für über 100 J. wieder ein, was vorher 500 Jahre - nach Gutschmid - bestanden haben soll, nämlich das Abhängigkeitsverhältnis Babyloniens von Assyrien. Und auf Grund einer solchen zweijährigen (!) Unterbrechung des früheren "Abhängigkeitsverhältnisses" soll Berossus es für gut befunden haben, einen ganzen großen Abschnitt abzugrenzen, während er für Zeiten, wo Babylon für viele Decennien, für Jahrhunderte völlig unabhängig war, eine solche Unterbrechung nicht angemerkt hätte? Um des einen unabhängigen Siebentels der Regierung des Nabonassar willen (G. 86) soll ferner Ber. die übrigen sechs Siebentel Abhängigkeitszeit und weiter das Jahrhundert assyrischer wirklicher Oberherrschaft ignorirt haben? Würde nicht in diesem Falle jeder Unbefangene vielmehr gerade umgekehrt schließen: Berossus stellte die Könige seit Nabonassar als die Könige der Knechtschaftszeit den unabhängigen heimischen (der fünften Dynastie) gegenüber?

Aber wie, wenn uns Berossus selber sagte, dass diese Könige der 526 Jahre Assyrer und nicht Chaldäer waren? - Das wäre allerdings in Erwägung zu ziehen. Dann stände es aber um die Glaubwürdigkeit des Berossus sehr schlimm. Denn darüber kann einmal kein Zweifel sein: Assyrer waren die Könige Babylons vor Nabonassar nicht. Nicht bloß, daß kein einziger wirklicher assyrischer König vor 747 sich als "König von Sumír und Akkad", geschweige als "König von Babylon" bezeichnet: auch kein einziger aller babylonischen Könige vor dieser Zeit, von denen wir überhaupt Kunde haben, führt einen Namen, der specifisch assyrischen Klang hätte, nirgends und nie betrachtet und bezeichnet ein assyrischer König seit 747 die Babylonier in Bezug auf die ältere Zeit (vor 747) als "Rebellen", was er unzweifelhaft gethan haben würde, wenn sich die von den Assyrern legitime geknechteten Babylonier gegen die rechtmäßigen Assyrerkönige empört hätten. In keiner einzigen Inschrift Tiglath-Pileser's II wird man mir auch nur die leiseste Anspielung auf ein solches, früher bestandenes Verhältniss nachweisen können. Die älteren Könige vollends — ein Asurnaßirhabal, Salmanassar II, Šamši-Bin, Binnirar, deren Regierungen mitten in die fragliche Zeit hineinfallen, rühmen sich, dass sie babylonische Gebiete (zeitweilig) erobert haben; aber daß sie sich als die rechtmäßigen "Könige von Babylon" betrachtet hätten - wer wird mir auch nur eine einzige dahin zielende Stelle der wirklichen Urkunden und vornehmlichsten Quellen assyrischer Geschichte nachweisen?

Dem Gewicht der thatsächlichen Lage der Dinge hat sich Gutschmid auch hier nicht zu entziehen vermocht. Was bleibt aber dem so durch die Monumente in die Enge Getriebenen übrig? In seiner Noth greift er nach dem letzten Strohhalm, der sich ihm bezüglich der 45 Berossus'schen Könige bietet: die Assyrerkönige dieser Zeit selber sind dieses nicht; Vasallenkönige der Assyrer sind es möglicherweise auch nicht; es sind —

## C. Könige einer assyrischen Nebendynastie (S. 85)!

Gewifs, wir haben Beispiele der Installirung assyrischer Herrscher auf dem Throne Babylons: Ašur-nadin-šum war Sanherib's erstgeborener Sohn — vom Sanherib eingesetzt; Samul-šum-ukin war Asurbanipal's Bruder — vom Asurbanipal eingesetzt; aber wie himmelweit ist eine solche ad hoc vorgenommene Installirung eines assyrischen Prinzen auf dem Throne von Babylon von der Stiftung einer "Nebendynastie" und gar von einer 526 Jahre regierenden verschieden! -Aber das Postulirte einmal in abstracto gesetzt, nun, so wird man denn doch wenigstens eine Spur des assyrischen Ursprungs dieser Dynastie in dem einen oder andern der Namen dieser Könige zu finden erwarten. Wir haben einen Grund zu dieser Erwartung. Unter den elamitischen Königen Chaldäa's haben wenigstens Simtišilchak und Kudurmabuk ausgesprochen elamitische Namen; die wirklich assyrischen Vicekönige ferner führen entweder einen Namen, der bis jetzt nur bei Assyrern nachzuweisen: wie Asur-nadin-sum, oder aber einen solchen, welcher einen Gottesnamen aufweist, der bei beiden Völkern gleicherweise angetroffen wird, wie Belibus (von Samul-šum-ukin müssen wir absehen, da wir einem mit Samul zusammengesetzten Namen sonst überall nicht begegnet sind). Ueberschauen wir nun aber die uns für die Zeit von 1273 bis 747 überkommenen babylonischen Königsnamen, so begegnet uns unter diesen auch nicht ein einziger, der irgend specifisch assyrischen Ursprung

verriethe; wohl aber begegnen uns solche, die entweder beiden Völkern gleicherweise eignen, wie der mit Ramman zusammengesetzte des Ramman-pal-iddina, vermuthlich zur Zeit des Assyrerkönigs Adar-pal-ašar, oder, was sonst das allein Vorkommende (!) ist, solchen, welche ganz specifisch babylonischen Typus zeigen d. h. mit "Nebo" und "Merodach" zusammengesetzt sind, nämlich : Nabukudurri-usur (Nebucadnezar) zur Zeit des Ašur-riš-ilim; Marduk-nadin-ahi zur Zeit Tiglath-Pileser's I; Marduk-šapikkullat zur Zeit des Ašur-bil-kala; Nabu-šum-iškun zur Zeit des Ašur-nasir-habal; Nabu-pal-iddin und Marduk-šum-iddin, auch Marduk-bil-ušâtí (Gegenkönig) zur Zeit Salmanassar's II; des Marduk-balatsu-ikbi zur Zeit des Šamši-Bin; dazu dann noch der mit "Zamama" zusammengesetzte: Zamama-šumiddin zur Zeit des Asurdajan. Nun ist es ja richtig, dass sich unter den Namen der rund 50 (!) assyrischen Könige, die wir kennen, auch ein mit "Nebo" zusammengesetzter Name (Nabu-dajan um 1500) findet, vielleicht auch ein zweiter, falls Mutakkil-Nabu (und nicht mit G. Smith Mutakkil-Nušku) zu sprechen. Aber wenn wir unter diesen fünfzig assyrischen Königsnamen im günstigsten Falle eben nur diesen zwei mit "Nebo" zusammensetzten, dagegen keinem mit Merodach, wohl aber zwanzig (!) mit Asur componirten begegnen, wie wir von solchen umgekehrt unter den uns bekannten babylonischen der fünften Dynastie auch nicht einen einzigen antreffen, so begreife ich es nicht, wie es da noch Jemand wahrscheinlich finden mag, daß die Könige dieser fünften babylonischen Dynastie nicht heimisch babylonischen, sondern fremdländisch-assyrischen Ursprungs seien! Lucus a non lucendo — das ist die Signatur für Gutschmid's Hypothese eines assyrischen Ursprungs der babylonischen Herrscher der fünften Dynastie ohne assyrische Namen!

Aber Berossus sagt es ja, dass es Assyrer waren, die 1273—747 über Chaldäa herrschten? — Es wäre schlimm für ihn - wir wiederholen es -, wenn er gethan hätte, was ihm zugemuthet wird. Aber hat er es gethan? sagt er wirklich, dass während der 526 Jahre Assyrer über Babylon herrschten? - Die Worte, die der Leser durch uns bislang als Berossus'sche kennen gelernt hat, sagen nichts davon, denn Polyhistor berichtet uns von ihm: "Atque iterum minute enumerat nomina regum XLV adsignans illis annos DXXVI". Wie verhält es sich denn nun mit der Notiz, die das Behauptete angeblich den Berossus aussagen lässt? - Sie lautet: "Post quos annos etiam ipsam Samiramidem in Assyrios dominatam esse tradit" (Eus. chron. ed. Schoene I, 25). Die Worte sind solche des Eusebius, die Aussage bezieht sich auf den Alexander Polyhistor, welcher der tradens ist. Dass dieser die Aussage auf Grund des Berossus macht, wird angenommen. Ob mit Recht? — Untersuchen wir das! — Dass Berossus so, wie die Worte lauten, sich nicht ausgedrückt haben kann, wird feststehen. Wie wir sonst wissen, steht Berossus mit der Semiramis einigermaßen auf gespanntem Fusse. Wie nämlich schon M. v. Niebuhr angemerkt hat und Gutschmid dieses als richtig anerkennt, polemisirt derselbe gemäß Josephus c. Apion. I, 20 gegen die Ansicht der griechischen Scribenten, welche grundloserweise die Assyrierin Semiramis zur Gründerin von Babylon gestempelt und auf ihre Rechnung die Wunderwerke von Babylon gesetzt Berossus betrachtete also sicher jene Semiramis als eine "Assyrierin" und verwahrt sich gegen ihre Urheberschaft für die Bauten von Babylon. Er will dieselbe, die ihm als Babylonierin in den Berichten der Griechen etwas unbequem geworden war, augenscheinlich den Assyrern überweisen. Dieser Umstand ist für die Ansicht, dass Berossus die fraglichen Worte des Canons concipirt habe, nicht günstig. Wie sollte ferner Berossus dazu kommen von dieser Semiramis auszusagen, dass sie "in Assyrios" geherrscht habe, da doch hier zu sagen war, dass sie "in Chaldaeos" geboten hätte? — Dass diese wunderliche Aussage nicht von Berossus herrührt, dürfte einleuchten. Es ist ihr überall nur Sinn abzugewinnen, wenn man hier "Assyrer" für "Assyrio-Babylonier" oder geradezu für "Chaldäer" nimmt. Und es ist ja richtig, dass gerade in diesem Chronicon Assyrii für Chaldaei steht, aber, soviel ich sehe, nur und ausschließlich in denjenigen Abschnitten, welche erst auf die Autorschaft des Eusebius zurückgehen. So berichtet uns der letztere (s. Eus. I, 7 l. 31 ed. Schoene), dass Apollodor nach Berossus die ältesten Assyrerkönige (reges Asoriorum) der Reihe nach vorgeführt habe, während er in Wirklichkeit die Könige der Chaldäer meint und während er da, wo er seine Vorlage wörtlich wiedergiebt (Z. 22), ausdrücklich von dem Alorus als "Chaldaeus" redet, vgl. noch einerseits 19, 18 (Assyriorum \*\*)) und anderseits 9 Z. 3. 4. 20. 21; 13, 5; 18, 16; 23, 33; 25, 12. 17 (?); 29, 15. 27 (Chaldaeus, i etc.). Correct drückt sich in Bezug auf die "Chaldäer" auch Eusebius aus an den nachfolgenden Stellen: 17, 20; 19, 6; 25, (17.) 35; 29, 37; 31, 6; vgl. noch 31, 12; 33, 16; 35, 24 \*\*\*). Der Ausdruck Babelonii bleibt hier

<sup>\*)</sup> Vergl. hierzu Gutschmid bei Schoene, Euseb. chron. I, 240.

<sup>\*\*)</sup> In jener Stelle (p. 7) wird die Autorschaft des Eusebius, abgesehen von der Fassung der Worte, durch den Namen Moses, in dieser (p. 19) durch die Erwähnung des "Moses" und der "Hebräer" verbürgt.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Probe auf das Exempel liefert der Auszug des Abydenus (bei Schoene p. 35, 28), der den Saracus über die "Assyrer" herrschen läßt — mit gutem Fug; denn Saracus war niemals "König von Babylon". Das war seit dem Tode des Sardanapallus der Babylonier Nabopolassar, der im Uebrigen die Oberhoheit Assyriens anerkannte, wie Sammughes, der Bruder des Asurbanipal. Dem Wortlaut nach ungenau, der Sache nach im Wesent-

außer Betracht. Daß also Berossus von "Assyrern" im Sinne von Chaldäern geredet hätte, ist nicht erweislich. Indirect wird die Richtigkeit unsers Schlusses, dass Berossus die Babylonier nur so und als "Chaldäer", niemals als "Assyrer" - wie Eusebius - bezeichnet, auch durch den Auszug aus Berossus bei Josephus contra Apion. I, 19. 20 bestätigt. Nirgends wird hier "Assyrer" für "Chaldäer" gesagt. Damit ist nun freilich noch nicht bewiesen, dass nicht auch bereits Berossus von einer Semiramis an diesem Orte geredet hätte; er könnte sie ja als eine Königin der Chaldäer bezeichnet haben. Allein erwägt man, 1) dass gerade bei ihm jene, ohnehin so vage angeknüpfte, Notiz über eine Einzelperson innerhalb des Dynastienrahmens immer auffällig ist, und 2) dass Berossus anderswo dieselbe ausdrücklich nur als "Assyrierin", nicht zugleich als babylonische Königin bezeichnet, so wird das als möglich Gesetzte jedenfalls von vornherein bedenklich erscheinen. Nun kommt hinzu 3) das Schlimme, dass nach den Inschriften der, der zwar keine assyrische Dynastie in Babylon gründete, aber etwa um 1273 Babylonien für nicht näher zu bestimmende Zeit sich unterthänig machte, eben nicht die Semiramis, überhaupt kein Weib, sondern Tuklat-Adar, König von Assyrien, war! Weiter 4) dass wir von des Eusebius nächstem Gewährsmann, Alex. Polyhistor, als "in dessen Geiste die Verbindung babylonischer mit griechischen Sagen, wie über Pythagoras" (bei Schoene, Eus. I, 29) anerkannt ist\*), auch sonst wissen, dass er von der Semiramis eine große Meinung hatte

lichen richtig bezeichnet ihn Abydenus (p. 37, 3) als Busalossorum ducem, den Sar. nach Babylon entsandt habe. Derselbe war nicht Feldherr des Assyrers, wohl aber sein zur Heeresfolge verpflichteter Vasall. — Ebenso spricht Alex. Polyhistor correct von Sanherib als "rex Assyriorum" (27, 9); denn Sanherib war niemals "König von Babylon".

<sup>\*)</sup> S. J. Freudenthal, Alex. Polyhistor (Hellenist. Studd. I) S. 28.

und sie mit Ninus an die Spitze der gesammten assyrischen Herrscher stellte \*). Fand nun Polyhistor die Dynastie der 526 Jahre bei Berossus, was die Nationalität der Herrscher anbetrifft, nicht näher bezeichnet (wie dieses noch jetzt der Fall), so ist es begreiflich, dass er die Semiramis, die er der griechischen Tradition gemäß als Beherrscherin Assyriens und Babyloniens, dazu als an der Spitze der sämmtlichen assyrischen Herrscher stehend kannte, und die er anderswo auch von Berossus erwähnt wußte (s. o.), eben hier einfügte und an die Spitze der ohne Nationalitätsbezeichnung gelassenen Dynastie stellte. In welcher Weise freilich bereits Polyhistor hier von der Semiramis redete, ob er sie bereits gradezu eine Assyrierin, ob er sie eine über die Assyrer gleicherweise wie über die Babylonier herrschende Königin nannte, wird sich schwerlich jemals ausmachen lassen, um so weniger dieses, als jenes "in Assyrios" auch mit des Eusebius sonstigem Sprachgebrauch in Uebereinstimmung ist \*\*). Unter allen Umständen aber wird so das bei Berossus Unbegreifliche bei Alex. Polyhistor-Eusebius durchaus erklärlich. Und endlich 5) wie will man es wahrscheinlich finden, dass eine assyrische Königin Semiramis als Beherrscherin Babyloniens bezeichnet sei, die von dem, der das ausgesagt haben müßte, Berossus, ausdrücklich bloss als "Assyrierin" benannt wird (s. o.) und deren Thaten auf dem Gebiete der babylonischen Bauten ausdrücklich von demselben als lediglich von den Hellenen erlogen bezeichnet werden? Wäre die assyrische Semiramis wirklich

<sup>\*)</sup> ἐβασίλευσαν ἀσσύριοι ἀπὸ Νίνου καὶ Σεμιράμεως μέχρι Βελεοῦν τοῦ Δελκετάδου (= Δερκετάδου) . . . . καθὰ Βίωνι καὶ ἀλεξάνδρφ δοκεῖ τῷ Πολυΐστορι s. des Syncellus Chronogr. ed. Bonn. I, 676; sowie des Agathias histor. ed. Bonn. p. 119. 120; C. Müller, fr. hist. Gr. III, 210.

<sup>\*\*)</sup> Die Semiramis kennt dazu auch er als Assyrierin : s. praep. ev. X, 6 (p. 476, c) : ἐπί τε Σεμιράμεως βασιλίδος '4σσυρίων (nach Clem. Alex.).

"Königin von Babylon" gewesen und — so müßte man annehmen — Stifterin einer babylonisch-assyrischen Dynastie, so hätte Ber. unmöglich von ihr blos als einer "Assyrierin" reden können, ohne anzudeuten, dass sie denn doch wenigstens de facto auch mal Babylonien beherrschte. Zusammengehalten mit der ganz unverfänglichen Notiz des Herodot (I, 184), dass fünf Generationen, also über 11/2 Jahrhundert, vor der Nitokris, der Mutter des von Cyrus besiegten letzten Königs von Babylon, Labynetus (Nabunit), also um 750 vor Chr., 'eine wirkliche Königin von Babylon, mit Namen Semiramis, geherrscht habe, welche große Dämme gegen die Ueberfluthung durch den Euphrat habe aufführen lassen, wird das geschichtlich Glaubwürdige sich darauf reduciren, dass es eine babylonische Königin Semiramis gegeben, welche große Bauten ausführte, deren Ruhm auch zu den (späteren) Griechen drang, welche letzteren dann aber verwirrend die Babylonierin zur Assyrierin machten und auf diese Assyrierin, die sie zugleich an die Spitze der gesammten assyrisch-babylonischen Herrscher stellten, das übertrugen, was lediglich von der Babylonierin galt, in Folge dessen sie sich die wohlverdiente Zurechtweisung durch den Chaldäer Berossus zuzogen \*).

Wir fassen das Resultat unserer Betrachtung über die in Rede stehende Eusebiusstelle dahin zusammen: 1) entweder die Worte: "post quos annos etiam ipsam Samiramidem in

<sup>\*)</sup> Was freilich nicht hat verhindern können, daß noch im Jahre 1860 Gutschmid, die Griechen noch überbietend, in den Jahrbb. für class. Philol. VI, 456 gelegentlich der Entwickelung seiner unten des Näheren darzulegenden Ansichten über des Ktesias Erzählung von den Semiramiszügen sich dahin ausließ: "Die Vergleichung mit Herodot, der die Semiramis offenbar [!] zur Repräsentantin der Dynastie Phul's und seiner Nachfolger macht, würde allerdings eine Gleichstellung dieser dritten Phase (der Eroberungszüge) mit der Zeit von 736-656 sehr empfehlen, vorausgesetzt daß u. s. w."

Assyrios dominatam esse tradit" sind wörtlich so wie sie lauten zu verstehen und auf eine Herrschaft der (nach Berossus) "Assyrierin" Semiramis über die Assyrer zu beziehen, dann gehören sie nicht in diesen Canon, in welchem es sich um babylonische, nicht um assyrische Dynastien handelt, und Berossus kann die Aussage nicht concipirt haben; die Worte sagen dann außerdem über einen assyrischen Ursprung der fünften babylonischen Dynastie nichts aus; oder 2) nach des Eusebius Sprachgebrauch steht nin Assyrios im Sinne von nin Chaldaeos", dann haben wir nicht mehr die ursprünglich Berossussche Fassung der Worte; für Berossus läßt sich eine Vertauschung der Begriffe "Assyrer" und Chaldäer" nicht nachweisen; es ist vielmehr im Gegentheil constatirt, dass er sehr wohl wußte, was eine "Assyrierin" und was eine Babylonierin war. In diesem Falle nun aber tritt a) die betr. Notiz aus dem Rahmen der Berossus'schen Darstellung, betr. die Dynastienaufzählung, heraus; tritt dieselbe b) mit den Inschriften in Widerspruch, die von einer Eroberung Babylons um 1273 durch eine - inschriftlich für jene Zeit bis jetzt nirgends nachweisbare — assyrische Königin Semiramis nichts wissen; tritt dieselbe c) mit des Berossus anderweitiger Aussage über jene Semiramis, die er nur als "Assyrierin", nicht zugleich als Babylonierin bezeichnet, in Discrepanz.

Demgemäß ist Berossus für die ihm von seinen "modernen Auslegern" und unter ihnen auch von unserem Kritiker so oder so zugeeignete Bezeichnung der fünften historischen Dynastie Chaldäas als einer "assyrischen" hinfort nicht verantwortlich zu machen\*). Derselbe sagt lediglich, daß in einem

<sup>\*) &</sup>quot;Berossus redet trotz der fragmentarischen Art, wie er uns überliefert ist, für den, der ihn nimmt, wie er ist, und in seine Worte [NB!] nichts hineinlegt, was nicht darin liegt, deutlich genug", bemerkt sehr richtig Gutschmid 86.

Zeitraume von 526 Jahren "fünfundvierzig Könige", die er aufzählte, (über Chaldäa) geherrscht hätten. Und die assyrischen so wenig wie die babylonischen Keilinschriften enthalten bis jetzt irgend etwas, was mit dieser Angabe des alten chaldäischen Weisen im Widerstreit wäre.

## 3. Ktesias und Herodot.

1. "Nach Entzifferung der assyrischen Keilinschriften — so schrieb ich in der JLZ. 1874 S. 44 — und nachdem es der Forschung gelungen, die großen historischen Texte der ninivitischen und babylonischen Könige zu lesen und zu verstehen, haben sich die bisher für historisch gehaltenen und gläubig hingenommenen Berichte der Griechen und überhaupt der Klassiker über die ältere assyrische Geschichte immer mehr als unglaubwürdig herausgestellt, während umgekehrt die parallelen biblischen Darstellungen, wenn wir von der allerältesten Zeit absehen, sich als durchaus zuverlässig und als nur in wenigen Punkten der Ergänzung und der Richtigstellung bedürftig erwiesen haben. Was uns Ktesias und die griechischen Historiographen von Ninus und Semiramis, von Ninyas und den Derketaden erzählen; was dieselben uns über Sardanapal und den mit ihm verknüpften Untergang des assyrischen Reichs berichten, ist gänzlich und durchaus in das Bereich der Fabel zu verweisen." Gutschmid erklärt die bezügliche Aussage über Ktesias und die Griechen für eine "Verdrehung des Sachverhaltes" und hält mir entgegen, dass nachdem "schon vor der Mitte des vorigen Jahrhunderts die Unglaubwürdigkeit der Berichte des Ktesias von den verschiedensten Seiten sei erkannt worden, seit dem Anfange dieses Jahrhunderts diese Erkenntnis als gesicherter Besitz

der Geschichtswissenschaft angesehen werden durfte" Dieser Ansicht scheinen aber andere Historiker nicht gewesen zu sein. Joh. Brandis sagt in seiner Schrift "Ueber den historischen Gewinn aus der Entzifferung der assyrischen Inschriften" vom Jahr 1856 S. 10 über die verschiedene Beurtheilung der Glaubwürdigkeit des Herodot und des Ktesias: "Doch so lange er (Herodot) mit seinem 520 jährigen Reiche allein stand, wurden seine Nachrichten wenig oder gar nicht beachtet. So entstand die bis auf unsere Tage noch fast in allen Lehrbüchern und vielen Geschichtswerken verbreitete Ansicht von dem doppelten, zweimal zerstörten und zweimal mächtigen assyrischen Reiche; aus Ktesias wurden die Begebenheiten des älteren mit gläubigem Herzen [!], aus dem A. T. die des späteren Reiches erzählt. Nur Wenige suchten die Ueberlieferung Herodot's gegen Ktesias aufrecht zu erhalten". -Und wie hat denn nun Gutschmid selber vor dem Bekanntwerden der Keilschriftentzifferungen über die Glaubwürdigkeit der ktesianischen Berichte geurtheilt? - Wir schlagen Rhein. Museum VIII, 1853 S. 264 auf und lesen: "Ich hoffe gezeigt zu haben, dass die Nachrichten des Ktesias nicht, wie oft geschieht, unbedingt verworfen werden dürfen, sondern daß sie vielmehr, freilich nach vorhergegangener kritischer Sichtung, gar wohl zur Beleuchtung und Bestätigung der Nachrichten der chaldäischen Historiker angewandt werden können. Die διφθέραι βασιλικαί, aus denen Ktesias schöpfte, lassen sich nicht ohne Weiteres wegdisputiren; seine Uebereinstimmung mit Berosos trägt viel zur Bestätigung seiner Glaubwürdigkeit bei". Glaubt ferner auch Gutschmid nicht, dass die Semiramis dem Schoosse der Atargatis-Derketo entsprungen ist,

und ist er auch der Ansicht, dass "die Namen Ninos, Semiramis, Ninyas, die an der Spitze der ersten Dynastie stehen, ein ganz mythisches Gepräge tragen" (S. 265), so hält er doch an dem "historischen Kerne" der Ktesias'schen Nachrichten d. h. daran, dass alle die Länder, deren Eroberung Ktesias dem Ninos und der Semiramis zuschreibe, auch wirklich einmal von den assyrischen Königen erobert worden seien, noch 1857 fest (Beitrr. 21) und meint: "der werde wohl jetzt allgemein anerkannt", wie er denn glaubte "sogar in den Nachrichten des Ktesias vom Sturze des Thonos Konkoleros, wenn man die mythische Einkleidung wegnimmt, der Hauptsache nach historische Treue zu finden" (Rhein. Mus. 264). - Niemand wird es einem vor Entzifferung der Keilinschriften combinatorisch arbeitenden Historiker verargen, dass er sich an das dürftige Material, das ihm zu Gebote stand, gehalten und auch die Fetzen Ktesias'scher "historischer" Ueberlieferung soviel wie möglich für seine Zwecke zu verwerthen gesucht hat, meinten wir doch auch unserseits noch im J. 1871 des Ktesias Bericht über eine angebliche erste Zerstörung Ninivehs, den wir beanstandeten, wenigstens in Erwägung ziehen zu sollen (ZDMG. XXV, 454). nicht begreiflich ist es, dass Jemand, der sich in der dargelegten Weise und so, wie es in den von uns im Druck hervorgehobenen Worten geschehen, über die "Glaubwürdigkeit" der Ktesias'schen Berichte geäußert hat, behaupten mag, daß seit dem Anfange dieses Jahrhunderts die Erkenntniss der "Unglaubwürdigkeit" derselben Berichte als "gesicherter Besitz der Geschichtswissenschaft angesehen werden durfte", und dass (a. a. O. 82) "die Unglaubwürdigkeit (des Ktesias) schon Jahrzehnte vor der Entdeckung, geschweige denn der Entzifferung der Keilinschriften außer Zweifel" gestanden gewesen sei \*)! - Und dieses Streben, den Ktesias in die ihm gebührenden Rechte einzusetzen, sein Ehrenretter zu werden, tritt sogar noch später bei Gutschmid zu Tage. Im J. 1860 wird in den Jahrbb. für class. Phil. VI, 454 an M. v. Niebuhr ganz besonders dessen kühle Haltung dem Ktesias gegenüber gerügt. Gutschmid sagt: "Bei der Bestimmung des Umfangs des assyrischen Reiches ist von den Nachrichten des Ktesias gar kein Gebrauch gemacht, wie mir scheint, sehr zum Nachtheil der Sache, indem jene Nachrichten ganz unverfänglich und innerlich wahrscheinlich sind". Gutschmid thut sich ordentlich etwas darauf zu Gute, dieses ans Licht herausgestellt zu haben; er fährt fort: "Es ist der Mühe werth, hierauf näher einzugehen. Noch Niemand hat bemerkt, dass die Eroberungen der Semiramis eine einfache Verdoppelung derer des Ninos sind" u. s. w. Es folgt dann die Rechtfertigung des Ktesias'schen Berichts über die Eroberungen der Assyrer — wie Jeder sieht, einer Uebertragung der Eroberungen der Perser auf die Assyrer: bekanntlich haben nach Ktesias die Assyrier auch Troas, also Kleinasien bis zum Hellespont, Europa bis zum Don hin in Botmässigkeit gebracht, Gebiete, wohin kein Assyrerkönig jemals seinen Fuss gesetzt hat, wobei es noch angemerkt werden mag, daß nach Gutschmid des Ktesias Bericht über einen Kriegszug des Ninus wider Babylonien in Verbindung

<sup>\*)</sup> Vgl. hierzu auch Jahrbb. f. class. Philol. 1860 S. 443 flg.: "Ktesias hat das Unglück gehabt, daß achtbare Gelehrte der neueren Zeit [!] einen unbegreiflich unkritischen Gebrauch von seinen Nachrichten gemacht haben, daß sie seine Angaben über die Eroberung von Ninos und Semiramis subtractis subtrahendis buchstäblich [!] genommen haben und ich weiß nicht was für Combinationen darauf gebaut haben; wie in solchen Fällen oft, hat den Mißbrauch seiner Nachrichten der Autor selbst entgelten müssen." — Und doch stand die Unglaubwürdigkeit dieser Berichte schon Jahrzehnte früher "außer Zweifel"!

mit dem Könige Ariäus von Arabien (Diod. II, 1) "ganz deutlich eine Erinnerung [!] an die arabische Herrschaft über Babylonien vor der assyrischen" ist; "Babylon haben die Araber nicht für die Assyrer, sondern für sich selbst erobert. Wir gewinnen dadurch das wichtige Factum [!] einer Verbindung beider Völker und einer gleichzeitigen Erhebung derselben gegen die ältere semitische Bevölkerung Babyloniens" (S. 455). Welche Phantasien! — Im Verlaufe seiner Apologie des Ktesias nimmt sodann Gutschmid für dessen Bericht über die zweite Phase der Eroberungen des Ninus und der Semiramis, soweit die angegebenen Grenzen derselben, die weiteste Ausdehnung, die das Assyrerreich zu verchiedenen Zeiten gehabt hat, bezeichnen, die strengste Wahrhaftigkeit des Berichts" [sic! — s. a. a. O.] in Anspruch (vgl. schon oben). Er schließt seine Ausführung gegen den nüchternen Niebuhr mit den triumphirenden Worten (S. 457): "Löst man diese drei, wenigstens so wie sie bei Ktesias stehen, gewifs nicht persönlichen Namen [Semiramis, Ninus, Ninyas] von seiner Königsliste ganz ab, so erscheint seine Darlegung unter einem so ganz neuen, günstigen Lichte, dass eine völlige Ehrenrettung des Ktesias auf diesem Gebiete erreichbar sein dürfte"! - Nun, Leser, ich frage dich, wünschest du noch mehr?

2. Also Ktesias wäre aus der Zahl der glaubwürdigen Berichterstatter für das hier in Betracht kommende Gebiet nunmehr definitiv entlassen. Das ist ja gewiß immerhin schon etwas. Aber der hinkende Bote kommt nach: um so energischer ist gegen das auf den Herodot versuchte Attentat zu protestiren, den die Assyriologen so rasch bei der Hand sind, zur größeren Ehre ihrer Wissenschaft unter das alte Eisen zu werfen (Gutschm. 138 flg.). Ich soll den Herodot und seine Angaben (in Bausch und Bogen) unter das alte Eisen geworfen

haben? - Gewiss, ich habe (s. o. S. 22 flg.), nachdem ich mich schon früher gegen den chronologischen Aufriss des Herodot, betreffend Anfang und Dauer der assyrischen Macht geäußert (JLZ. 1875 S. 188), diese meine Aeußerungen in der Replik auf Gutschmid's Ausstellungen des Näheren begründet, dabei schliesslich das Resultat dahin zusammenfassend: "Niemandem wird bei Lesung der Worte Herodot's I, 95 der Gedanke kommen an die Beherrscher Mediens, Ciliciens, Cyperns, die Eroberer Asdods und Gazas, die Bezwinger Aegyptens, des in der supponirten Zeit der 520 Jahre Herodot's niemals bezwungenen! Wer aber die thatsächlichen Verhältnisse so schief darzustellen vermag, wie hier Herodot, erweckt kein Vertrauen für die Richtigkeit seiner Angaben bezüglich anderer Punkte auf demselben Gebiete". Heisst das, den Herodot in Bausch und Bogen unter das alte Eisen werfen? - Doch sehen wir, wie Gutschmid S. 87 ff. es unternimmt, jenen Satz, von dem ich auch nicht ein Wort preisgebe, zu entkräften. Er thut dieses vorab durch den Hinweis darauf, dass ja des Herodot "sachkundige Wahrheitsliebe" sich fast immer und noch jüngst erst anlässlich der Auffindung der Inschrift von Behistun in besonders glänzender Weise bewährt habe (S. 87). Wie mag wohl Gutschmid zunächst dieses mir entgegenhalten? - Dass Herodot's Berichte über die Perserzeit, in der selber er lebte, von vornherein das Präjudiz der Glaubwürdigkeit für sich haben, wem wird einfallen, das zu bezweifeln? - In unserm Falle handelt es sich ja aber nicht um die Perser oder die damaligen Meder, sondern um die Assyrer und deren Geschichte und die babylonische und medische lediglich, soweit sie mit derjenigen dieser verknüpft ist, d. h. aber in erster Linie um die Geschichte eines Reiches und eines Volksthums, dessen gänzlicher Untergang ein und ein halbes Jahrhundert vor

Herodot fällt! Herodot kann über die Perserzeit auf das Allerbeste unterrichtet gewesen sein und derselbe Herodot kann doch über die Geschichte Assyriens rein nichts Rechtes gewusst haben. Von einer Bezweiflung der "Wahrheitsliebe" des Genannten kann vollends bei mir keine Rede sein. kann Einer das Richtigste berichten wollen und dennoch können seine Angaben nichts weniger als richtig sein. Wahrheitsliebe verbürgt Irrthumslosigkeit noch lange nicht. Wenn ich demnach behauptet habe und unverrückt behaupte, dass Herodot die thatsächlichen Verhältnisse, was eine bestimmte Partie der assyrischen Geschichte betrifft, schief dargestellt habe und dass er demgemäs für die Richtigkeit seiner etwaigen sonstigen Angaben auf demselben Gebiete "kein Vertrauen erwecke", so ist damit weder seine Wahrheitsliebe im Allgemeinen, noch seine Glaubwürdigkeit auf anderen Gebieten in irgend einer Weise angetastet, auch nicht das ausgesagt, dass auf dem betreffenden Gebiete seine Angaben in Wirklichkeit thatsächlich unrichtige seien; lediglich die Möglichkeit und der Verdacht, dass sie das seien, ist damit ausgesprochen. Und wie sehr rechtfertigt nun Gutschmid selber diese meine Behauptung! Ich hatte (s. o. S. 23) mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass wenn Herodot's 520 Jahre assyrischer Oberherrschaft um 750 (Joh. Brandis nimmt bestimmt das Jahr 753 an \*)) zu Ende gingen, Herodot direct mit den Monumenten in Widerstreit träte, welche vielmehr die jemals größeste Machtentfaltung Assyriens erst für die Zeit nach 750 aufweisen. Wie aber Herodot die Sache darstelle, sei es seit dem Abfall der Meder (um 750) continuirlich mit dem Verfall des Reichs vorwärts gegangen. Was antwortet Gutschmid? "Annalistische Nachrichten führten die Anfänge der medischen Geschichte bis 736 hinauf, in

<sup>\*)</sup> Vgl. M. v. Niebuhr, Geschichte Assurs und Babels S. 62 flg.

dieses [? - Jahr] setzte man den Abfall von den Assyrern, denen, wie man wußte, vordem ganz Oberasien gehorcht hatte; mit Recht oder Unrecht rühmten sich die Meder, das erste Volk gewesen zu sein, das sich gegen die Assyrer erhoben habe, dann hätten die anderen Völker dasselbe gethan. Ob alle auf einmal oder wie lange ein jedes nachher, das hatte für den medischen Erzähler weder Interesse, noch konnte er es füglich auch nur wissen. Wenn also Herodot voraussetzt, dass damals, als Deïokes von den Medern zum König erwählt wurde, jener Abfall von Assyrien sich bereits bei allen Völkern Asiens vollzogen hatte, so ist das eben nur seine Voraussetzung: in der Verkettung der ganzen Erzählung liegt nichts, was dieselbe forderte" (Gutschm. 89). Also alles, was ich behaupte, giebt Gutschmid zu (beachte die von mir im Druck hervorgehobenen Worte!). Ich sagte, Herodot hat diese Dinge "schief" dargestellt; Gutschmid sagt, dass Herodot von sich aus den medischen Abfall zum Abfall aller Völker Oberasiens gemacht hat (es war das nur "seine Voraussetzung"! —); und diese "Voraussetzung" ist möglicherweise eine ganz falsche, denn in der Verkettung der Erzählung "liegt nichts, was dieselbe forderte"! Und einen Geschichtsschreiber, der - nach Gutschmid - in solcher Weise Geschichte macht, den sollen wir als unbedingte Norm bei unserer Deutung assyrischer Inschriften und monumentaler Angaben nehmen? - Nein, nein, das sollen wir ja gar nicht - auch nach Gutschmid! Schlagen wir nur eine Seite um, da lesen wir (S. 90): "Dass die Meder zuerst von allen Völkern und schon 736 ihre Unabhängigkeit von Assyrien erlangt haben, ist buchstäblich genommen auf ganz Medien bezogen, sich er falsch [man höre! -]. Um dies einzusehen und um überhaupt einzusehen, dass der Herodot'sche Bericht nicht in allen Einzelheiten buchstäblich richtig sein könne [!], bedurfte es

nicht erst der Assyriologie; längst hatte man theils aus inneren Gründen, theils wegen des Widerspruchs mit 2 Kön. 17, 6; 18, 10 geschlossen, dass uns in ihm eine eins eitig medische und von Herodot noch dazu mit griechischen Anschauungen versetzte [!] Darstellung vorliegt, aus der nur in sehr bedingter Weise Schlüsse auf die Zustände des übrigen Asiens zulässig sind" (Verweis auf B. G. Niebuhr, Vorträge über alte Gesch. I, 43 \*)). Jedermann wird fragen:

<sup>\*)</sup> Ich setze die betreffende, auch sonst recht beachtenswerthe Stelle in extenso her, mich im Uebrigen begnügend, durch Anwendung des Sperrdrucks die Aufmerksamkeit des Lesers auf etliche für ihn vielleicht nicht ganz gleichgiltige Aussagen dieses Meisters der historischen Kritik zu lenken. Niebuhr schrieb (I, 42 flg.): "Es ist unmöglich, dass derselbe Mann, wenn er auch den umfassendsten Geist hätte und wäre er noch so kritisch, für alles gleich gute Quellen, über alles gleich sichere Kunde haben kann. Es ist auch möglich, dass Herodot zuweilen nach der menschlichen Schwäche zu zuversichtlich erzählte, wo er unzureichende Nachrichten gehabt hat. Das scheint mir bei seinen medischen Erzählungen der Fall zu sein; er muß dabei durch trügliche Quellen hintergangen sein. In den Erzählungen über Assyrien und Babylonien dagegen ist er vortrefflich, da hat er sich aufs Glücklichste unterrichtet; er ist in Babylon gewesen, hat viele von den babylonischen Weisen und Chaldäern befragt und mag aramäisch und chaldäisch verstanden haben; aber die Meder waren ein anderes Volk, von deren Sprache er wahrscheinlich keine Sylbe verstand. So hat er seine Erzählungen über die medische Geschichte wohl nicht unmittelbar aus dem Munde von Medern vernommen, sondern hat sie wahrscheinlich erst aus der dritten Hand empfangen. sage ich nicht deshalb, weil ich eine andere Erzählung an die Stelle der Herodotischen setzen will; ich sehe nicht ein, wie das gelingen sollte. Möglich ist, dass des Ktesias Angaben über Medien und Persien mehr Glauben verdienen. Gegen Herodot's Erzählung sprechen innere Gründe; sie leidet an innerer Unwahrscheinlichkeit. Er fängt mit einer ganz unrichtigen Voraussetzung an, bei der man die Meder sich in ganz anderen Verhältnissen denkt, als in denen sie wirklich waren. - Die Erzählung [von der Wahl des Deïokes zum Könige] trägt offenbar Spuren einer willkürlichen Construction des Staats an sich und bedeutet wohl nur die Art, wie sich die Meder den Ursprung und die Entstehung der königlichen Gewalt denken mochten; das hatte man

ja, aber warum dann die Polemik gegen den Schreiber dieses, der ja eben, dass Herodot die bezügliche Partie der assyrischen Geschichte "schief" dargestellt habe, so bestimmt wie möglich ausgesprochen hatte, anderseits aber nirgends behauptet hat, dass erst die Assyriologen es ans Tageslicht gebracht hätten, dass der Herodot'sche Bericht nicht in allen Einzelheiten richtig sein könne, wohl aber von der betr. Gesammtdarstellung des Herodot und seinem chronologischen Aufrisse (s. o. S. 497) gesprochen hatte, für welchen letzteren der citirte B. G. Niebuhr (Kl. Schriften I, 196) im Uebrigen mit Hand und Fuss eintritt? — Wir schlagen S. 94 auf: "So klar es hiernach ist, dass nicht, wie Herodot meint [und wir geläugnet haben] vom Jahr 736 an\*), alle Meder oder auch nur

nun auf den Deïokes übertragen. Ganz unglaublich ist auch Herodot's Königsfolge der Meder; die Regierungsjahre sind zu ungeheuer lang. Hier, wo er sich nur an allgemeine Erzählungen gehalten hat, muß Herodot geirrt haben, wogegen er da, wo er selbst beobachtet hat, vollen Glauben verdient. Ebenso ist seine Erzählung von Solon unmöglich wahr" u. s. w. Der Leser vergleiche hiermit unser Urtheil über Herodot's bedingte Glaubwürdigkeit ob. S. 23. 91 fig. und in diesem Abschnitte. —

<sup>\*)</sup> Die Art, wie Gutschmid zu diesem Ansatze kommt, ist vermuthlich diese. Herodot stellt I, 7 an die Spitze der lydischen Herakliden den Ninussohn Agron. Die Herakliden herrschen 505 Jahre; ihnen folgten für 170 Jahre die Mermnaden (I, 14 ff.), macht zusammen 675 Jahre von Agron bis zum Jahre der Einnahme von Sardes durch den Cyrus. Wenn dieses Ereigniss mit M. Duncker und M. v. Niebuhr in das Jahr 548 gesetzt wird, so ist 1223 = erstes Jahr Agron; dazu eine Generation für Ninus 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Jahre, macht 1256 v. Chr. = erstes Jahr Ninus. Hiervon ab die 520 Jahre Herodot'scher Oberherrschaft Assyriens, so treffen wir für den Mederabfall in das J. 736 v. Chr. In das J. 734 würde uns die Rechnung B. G. Niebuhr's führen (Kl. Schr. I, 196 ff.), der von Her. II, 145 ausgeht. Nämlich von Herakles bis auf sich zählt dort Herodot 900 Jahre, das sind 27 Generationen. Zwischen Herakles und Ninus liegen nach I, 7 zwei Generationen =  $66^2/_3$  Jahre; damit kommen wir für erstes Jahr Ninus in das Jahr 834 vor Herodot, also für den Mederaufstand (834 weniger 520) in das Jahr 314 vor demselben. Setzt man nun als dessen Zeit mit Niebuhr

der größere Theil derselben ihre Unabhängigkeit von der assyrischen Herrschaft erlangt hatten, noch auch Deïokes un-

Ol. 90 = 420 vor Chr. an, so fiel der Mederaufstand 420 + 314 = 734v. Chr. - eine freilich erheblich unsicherere Rechnung. Die Vertreter der ersteren, weit plausiblern, J. Brandis und M. v. Niebuhr, verschwiegen sich aber nicht, dass eine Gleichung 1256 = erstes Jahr des Ninus (Herodot) und 1273 = erstes Jahr des Ninus, resp. der Semiramis (Berossus) im Grunde keine Gleichung war, gaben dem Ninus statt der Herodot'schen Generationsjahre die anderweit durch die Tradition an die Hand gegebenen 52 Jahre und gewannen so, indem sie als Jahr der Eroberung von Sardes 546 (statt 548) annahmen, 1221 + 52 d. i. das Jahr 1273 als das Jahr des Beginnes der Berossus-Herodot'schen assyrisch-babylonischen Ninus-Semiramisdynastie. Nur leider schweben die 52 Jahre des Ninus völlig in der Luft - Herodot weiß von ihnen nichts. Das ist wohl auch der Grund gewesen, weshalb Gutschmid, der noch im Jahr 1857 Herodot und Berossus in ihren bezüglichen Angaben vollständig sich decken ließ und von einer "glänzenden Uebereinstimmung" der bezüglichen Nachrichten (Berossus, Herodot, Herennius Philo) redete (Beitrr. 100), bereits im J. 1860 an diesem Glanze wieder irre geworden war und nun fand, dass aus dem "Zusammenhange der Herodotischen Chronologie" sich das J. 736 als das Jahr des Mederaufstandes ergäbe (s. Jahrbb. für class. Philol. VI, 1860 S. 451). Natürlich kommt er damit wieder in neue Nöthe. Denn nach Herodot sollen ja die Meder unter allen Völkern zuerst abgefallen sein (I, 95). Machten sie sich nun nicht, wie Brandis und M. v. Niebuhr annahmen, 753, sondern erst 736 frei, so waren ihnen schon die Babylonier zuvorgekommen, die ja schon 747 unter Nabonassar das assyrische Joch abgeworfen haben würden! Für diese ganz verständige Erwägung, dass "nach Herodot der medische Aufstand vor Jahr 1 des Nabonassar gesetzt werden müsse" (M. v. Niebuhr 68), muß sich nun dieser Forscher gefallen lassen, von seinem Kritiker wegen etwas zu großer "Aengstlichkeit" angelassen zu werden : "Die Ungenauigkeit [!] erklärt sich daraus (?), daß Babylonien nach kurzer Unabhängigkeit von Sargon wieder unterworfen wurde, ferner aus dem Verschwimmen der Namen Assyrien und Babylonien bei Herodot, endlich daraus, dass er an jener Stelle hauptsächlich Lydien im Auge haben mochte (!), das erst 717 frei ward." — Der Leser mag sich übrigens beruhigen. Nachdem der Gutschmid'sche Glanz der Uebereinstimmung, betr. das Jahr 1273, bereits nach drei Jahren wieder verblichen war, hat sich auch das "aus dem Zusammenhange der Herodotischen Chronologie ergebende" neue Datum 736 inzwischen bereits wieder

abhängiger König von ganz Medien gewesen ist, so frappant ist doch anderseits die Aehnlichkeit zwischen den Beziehungen der Meder zu den Assyrern und denen der Parther zu den Seleukiden. Wenn die Inschriften vom Jahre 745 an eine ununterbrochene Reihe von assyrischen Erfolgen über die Meder zu verzeichnen anfangen und in dieselbe Zeit Herodot den Anfang der medischen Selbstständigkeit setzt, so folgt daraus noch nicht, dass das Gegentheil davon wahr ist; wenn die Meder der entfernteren, schwer zu behauptenden Gebirgsgegenden um 736 das assyrische Joch abwarfen und dann in denselben Gegenden der Kern eines nationalen Staates sich bildete, von hier aus in 80 jährigem Ringen gegen assyrische Uebermacht die eigene Unabhängigkeit behauptet und nach und nach über ganz Medien ausgedehnt wurde, so begreift sich, wie ein solcher Verlauf der Ereignisse in der nationalen Geschichtsauffassung der späteren Meder die Form annehmen musste, welche Herodot reproduciert hat". Ganz richtig; aber ich habe ja nirgends behauptet, dass Herodot mit Bewusstsein die Unwahrheit gesagt, dass er gelogen habe, oder dass seine Vorstellungen von dem Hergange der Ereignisse nicht irgendwie erklärlich seien; lediglich, dass sie die richtigen und die dem thatsächlichen Verlaufe der Dinge entsprechenden seien, habe ich beanstandet. Und das giebt mir nun mein Kritiker rundweg zu! - Gutschmid fährt fort: "keine primitive Geschichtsschreibung, am allerwenigsten die der Orientalen, verzeichnet das Werden und die successive Entwickelung des sich bildenden Staatswesens, für sie ist die Entstehung des Staats ein ein-

in ein solches verwandelt, das sich bloß "mit annähernder Sicherheit" ergiebt (NB. S. 88). "Annähernde Sicherheit" nähert sich aber einiger Unsicherheit in doch fast bedenklicher Weise.

maliger Akt". Viel, viel mehr an Zugeständnissen, als ich jemals aus dem Munde meines Kritikers zu vernehmen erwartet hätte! - Gutschmid fährt fort: "In jener Annahme liegt nichts, was den Inschriften widerspräche". Halt! Zunächst ist zu constatiren, dass hier "Annahme" Herodot's und factischer Hergang, bezw. monumentale Angabe von Gutschmid selber geschieden werden. Ob die "Annahme" eine begründete oder unbegründete, ist also nicht deshalb feststehend, weil sie sich bei Herodot findet oder nicht findet, sondern deshalb, weil und soweit sie sich anderweit bewährt und bestätigt. Das ist es ja aber, was ich will! Die hier in Betracht kommenden Angaben des Herodot sollen nur insoweit hingenommen werden, als sie insbesondere durch die Monumente ihre sei es directe sei es indirecte Bestätigung finden oder wenigstens mit denselben nicht im Widerspruche stehen. Erweisen sie sich aber als mit den Angaben der letzteren nicht in Concordanz, als gar mit ihnen im Widerspruche stehend, so sind sie eben nicht mehr unbedingt, wenn überhaupt zu verwerthen. Wie nun steht es in Wirklichkeit mit dieser behaupteten Concordanz zwischen Herodot und Inschriften? -Nach Gutschmid\*) machten die Meder im Jahr 736 einen ersten Abfallsversuch: bis dahin also, so muss man annehmen, waren sie und zwar seit Jahrhunderten unter assyrischer Botmäßigkeit. Sehen wir uns in den Inschriften um, so war die Sache gerade umgekehrt. Schon die älteren Könige Salmanassar II, Samši-Bin, Binnirar im 9. und in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts, machten Züge nach Amadai, Matai, Madai, also irgendwie in medisches Gebiet \*\*); aber das irgend einer

<sup>\*)</sup> S. ob. S. 501.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. ob. S. 173.

dieser Herrscher Medien dauernd occupirt, Medien zu einer assyrischen Provinz gemacht hätte, davon lesen wir nichts. Es waren Invasionen mit gelegentlicher Brandschatzung. Der König, welcher uns zuerst und ausdrücklich berichtet, daß er medische Bezirke zum assyrischen Reichsgebiete geschlagen (ana misir mat Ašur utirra), ist Tiglath-Pileser II\*), der 745-727, also gerade in der Zeit herrschte, wo nach Gutschmid-Herodot die Versuche der Abschüttelung des assyrischen Joches begonnen haben würden. Ebenso berichtet Sargon in der Khorsabadinschrift 66 ff. (und sonst), dass er medische Gebietstheile (34 Districte) "zum assyrischen Reichsgebiete geschlagen" (ana misir mat Ašur utirra) und tributverweigernde Meder durch Verwüstung ihres Gebiets gezüchtigt habe; vergl. Annalen des J. IX = 713 (Botta 80, 10 flg.): 45 medische Häuptlinge bringen Sargon Tribut. Gewiss haben die späteren Züge nach Medien theilweis Aufstandsversuche der Meder zur Kehrseite. Aber anders d. h. enger und fester als um diese Zeit war das Verhältniss Mediens zu Assyrien niemals, und dass es in der Zeit vor Sargon und Tiglath-Pileser auch nur im Entferntesten so fest und straff war, wie während derselben, davon haben wir keine Spur: ist es ja erst Tiglath-Pileser, der überhaupt medische Gebietstheile "zum Gebiete Assyriens schlägt"! Und gerade unter ihm soll nun nach Herodot der Abfall der Meder nach 520 jähriger Knechtschaft begonnen haben! Das reime sich, wer es sich reimen kann.

Das Resultat ist: ich hatte behauptet, dass des Herodot Angabe bezüglich einer 520 jährigen Oberherrschaft der Assyrer über Oberasien, bei deren Ende sich zuerst die Meder und dann die übrigen Völker frei gemacht hätten, nicht eine rich-

<sup>\*)</sup> Vgl. II Rawl. 67, 36.

tige und den thatsächlichen, durch die Inschriften an die Hand gegebenen Verhältnissen entsprechende sei. Dieses wird nun, wie wir gesehen haben, von Gutschmid rundweg zugegeben, indem anerkannt wird, dass auch nach dem J. 736 die Abhängigkeit Mediens von Assyrien noch fortbestanden habe; und Herodot wird als der von den Medern übel Berichtete dahin gerechtsertigt, dass zwar nicht, wie Herodot meine, um 736 alle Meder frei geworden seien, dieses vielmehr nur von einem Theile gelte. Herodot hat also auch nach Gutschmid, wie wir behaupteten, die thatsächlichen Verhältnisse "schief" dargestellt, dazu verleitet durch die Berichte seiner Gewährsmänner, die ihn entweder falsch berichteten oder deren Berichte er seinerseits falsch auffaste, bezw. in seiner Weise subjectiv sich zurechtlegte.

Bis soweit befindet sich also Gutschmid mit uns in Bezug auf die Taxirung der Glaubwürdigkeit d. i. der bedingten Glaubwürdigkeit des Herodot, was die assyrischen Dinge anbetrifft, in völliger Uebereinstimmung. Ich sehe aber, dass er im Uebrigen von der Glaubwürdigkeit des von Herodot Berichteten sogar eher noch geringer denkt, als wir! In den Jahrbb. f. class. Philol. VI, 1860 S. 445 tadelt er M. v. Niebuhr mit den Worten: "auch sollten offenbare Irrthümer, wie der Herodot's über den ältern Labynetos, worunter er den Nebucadnezar meint, auf diesem Wege nicht wegerklärt werden, wie dieses bei Niebuhr S. 30 geschehen ist" (vgl. S. 450). — Ebenda S. 449 sagt er in Bezug auf die Stelle I, 130 (s. sogleich): res ist vielmehr an der Stelle (I, 130) ein Versehen des Geschichtsschreibers anzunehmen. " — Ebendas. 449 erscheint ihm Herodot's "Chronologie der Scythenherrschaft nicht unbedenklich." Ja, er traut dem Herodot bei Reproducirung der ihm gemachten Angaben noch obendrein die äußerste Fahrlässigkeit zu, so daß wir nicht

einmal die Garantie haben, dass wir auch nur diese Angaben in authentischer Gestalt vor uns haben! Die Sache ist diese. Bekanntlich giebt Herodot die Zeit der Herrschaft der Meder über Oberasien auf 128 Jahre, ausgenommen die Dauer der Scythenherrschaft, an (Herodot I, 130). Da nun diese ihrerseits gemäß I, 106 28 Jahre dauerte, so würde die wirkliche Oberherrschaft der Meder entweder, die 28 Jahre eingerechnet: 100 Jahre, oder aber sie ausgeschlossen und demgemäß hinzu gerechnet 156 Jahre betragen. Bei der Doppelsinnigkeit des griechischen Ausdrucks παρέξ in solchen Fällen ist auf philologischem Wege, so scheint es, nicht zum Ziele zu kommen, und man hat auf andere Erwägungen hin den Entscheid zu treffen. Sieht man auf den Zusammenhang, so wird man sagen müssen, dass, da Herodot hier an dieser Stelle, wo er doch eine genaue Zeitangabe machen will, die Jahre der Scythenherrschaft, die er anderwo (I, 106) namhaft gemacht hatte, nicht angiebt, es ihm lediglich auf die angegebene Zahl ankam, dass er also die 128 Jahre als die Zeit der medischen Suprematie angesehen wissen wollte. Dann würde die mit Astyages zu Ende gegangene Oberherrschaft der Meder von 558 (= I. Cyr.) rückwärts bis 686 gedauert, in diesem Jahr (686) also begonnen haben. Dieses Jahr aber fällt nach Herodot's eigenen sonstigen Angaben mitten hinein in die Regierung des Deïokes, der zwar zuerst die Meder einte und dieselben als erster medischer König beherrschte, über Medien hinaus aber seine Macht noch nicht ausdehnte. Das that nach Herodot (I, 102) erst sein Sohn Phraortes, der wie jener 53 (708-655), so dieser 22 Jahre regierte. Er war es, der zuerst die Perser überwältigte und mit Persern und Medern zusammen sich Asien von einem Volke zum anderen unterwarf. Nicht also Deïokes, sondern Phraortes ist nach Herodot's eigener Darstellung der Begründer der

medischen Suprematie, welche nach ihm 128 Jahre - die Scythenherrschaft ausgenommen - dauerte. Dass hier irgendwie zwischen den eigenen Angaben des Herodot ein Widerspruch klafft, liegt zu Tage. Denn ist Phraortes, wie Herodot selbst an die Hand giebt, der Begründer der Oberherrschaft, so ist die Zeitangabe falsch; denn auch mit Abzug der 28 JJ. kommen wir in das Jahr 558 + 100 = 658 d. i. in die Regierung des Deïokes, des Vorgängers des Phraortes, und mit Zuzählung der 28 Jahre in das Jahr 558 + 156 = 714, das noch 6 Jahre vor dem Regierungsantritte auch des Deïokes liegt. Wer nun zu Gunsten des Herodot Apologetik treiben wollte, würde entschieden am besten fahren, wenn er den im Letzteren angedeuteten Ausweg beschritte, die Oberherrschaft mit 714 beginnen ließe und die Jahre zwischen 714 und 708 (= 1. Deïokes) als die Zeit der Anarchie betrachtete, so dass die assyrische 520 jährige Oberherrschaft bis 714 gereicht, die medische mit 714 begonnen hätte. Freilich aber ginge dann die so gehegte und gepflegte Concordanz zwischen Berossus und Herodot vollends in die Brüche; denn 714 ist noch viel weniger = 753 (d. i. 1273-520), als dieses 736 ist! Wer somit jene Concordanz nicht preisgeben will, muß schon ein Bischen derber zugreifen. Da die von Herodot selber angegebenen Regierungsjahre der medischen Könige: Deïokes = 53, Phraortes = 22, Kyaxares = 40, Astyages = 35 J., zusammen 150 Jahre, die etwa die Zeit der Oberherrschaft repräsentiren könnten, in fataler Weise um 6 Jahre von den 128 + 28 abweichen, die Annahme eines noch für sechs Jahre mitten in die Anarchie hineinfallendes Beginns der Oberherrschaft über Oberasien sich selber richten würde, so bleibt für den, der die Zahl 128 + 28 und dazu das Jahr 753 als Ende der Assyrerherrschaft festhalten will, nichts übrig, als die Differenz von 6 Jahren zwischen den

156 und 150 Jahren zu ignoriren oder mit einiger Geschicklichkeit verschwinden zu machen. Diesen Weg beschreitet M. v. Niebuhr, den hier sein Enthusiasmus für die Berossus-Herodothypothese entschieden auf einen Abweg geführt hat. Er schlägt vorab (S. 69flg.) eine Zahlenemendation vor, indem er dadurch die Jahre des Deïokes um ihrer sechse erhöht, so dass auch die 150 Regierungsjahre zu 156 werden. Die Philologen mögen sich deswegen mit ihm abfinden. Die Sache scheint ihm aber wohl auch selber einigermaßen bedenklich gewesen zu sein; so meint er zu Zweit, die Zahl 156 wäre allerdings die genauere, aber auch die 150 Jahre (der Regierungen) seien ihm, dem Herodot, nämlich als eine "runde" Zahl, überliefert. Aus der letzteren hätte er die Regierungsjahre der einzelnen Könige erst berechnet. Die Sache wird übrigens nicht schlimm: Niebuhr erklärt selber, dass er davon keinen Gebrauch machen werde, "so sehr er von der Richtigkeit einer dieser Annahmen überzeugt sei" - beiläufig, wie mir scheinen will, ein etwas wunderlicher Standpunkt. Viel verständiger hat die Sache Joh. Brandis in seiner wiederholt citirten Schrift: rer. Assyr. tempp. emend. p. 6 sqq. angefast. Indem er sich für die Fassung des  $\pi \alpha \varrho \dot{\xi}$  als hier 128-28 aussagend entscheidet, betrachtet er die so resultirenden 100 Jahre medischer Oberherrschaft als eine runde Summe (p. 8) für die 97 wirklichen Jahre der Oberherrschaft seit erstes Jahr des Phraortes = 655-558. Ein solcher runder Ansatz muß als möglich erachtet werden, und wer von Herodot gröbere Versehen abwehren will, wird zu diesem Auswege als dem weitaus einfachsten seine Zuflucht nehmen. Aber ein Bedenken steht allerdings entgegen, das nämlich, dass uns Herodot nicht diese runde Summe (= 100), denn vielmehr erst die aus Addition derselben zu einer anderen, specielleren, entstandene Zahl 128 überliefert. Wenn denn

Herodot überhaupt einmal addirte und also rechnete, und überhaupt eine specielle, nicht eine runde Zahl geben wollte, dann hätte er auch 97 + 28 addiren und 125 statt 128 schreiben können. So wäre es denn allerdings nicht unmöglich, dass wie Gutschmid nach dem Winke des Philologen Zumpt\*) annimmt, Herodot beim Zusammenaddiren der vier Zahlen 53 + 22 + 40 + 35 sich in der Weise vergriffen hätte, dass er, der die Jahre der Oberherrschaft vom ersten Jahr Phraortes bis zum ersten J. Cyrus angeben wollte, aus Versehen dem Phraortes die Jahre des Deïokes beigelegt und so 53 + 40 + 35 = 128 Jahre (statt 22 + 40 +35 = 97) herausgerechnet hätte! Dann wären also alle bedruckten Blätter der Philologen und der Historiker gleicherweise, welche auf Grund des Herodot von einer 128 jährigen Suprematie Mediens über Oberasien berichtet hätten, einfach Maculatur; die Betreffenden wären sämmtlich durch Herodot's Unachtsamkeit in der fatalsten Weise hinters Licht geführt: nicht 128 Jahre, wie er selber angiebt, sondern bloß 97 Jahre hätte in Wirklichkeit die von Herodot a. a. O. in Aussicht genommene Oberherrschaft, abgesehen von der Scythenherrschaft, gedauert. Dieses klingt so fabelhaft, dass noch Andere, offenbar außer Stande zu glauben, daß Herodot nicht richtig addirt habe, einfach ein Versehen bei der Niederschrift der Zahlen der Könige annehmen, so dass in Wirklichkeit vielmehr Deïokes 22 und Phraortes 53 Jahre regiert hätte (s. G. Rawlinson, Herodotus 2. ed., I, 341 Nr. 14 und ann. 6 \*\*)). Für die Glaubwürdigkeit des Herodot wäre natürlich damit im Uebrigen nichts gewonnen. Ich will den Entscheid

<sup>\*)</sup> C. T. Zumpt, annales veterum regnorum et populorum ed. III. Berol. 1862 p. 7. Vgl. Gutschmid 88, der einen "Gedächtnissfehler" statuirt.

<sup>\*\*)</sup> So sieht übrigens auch Zumpt in Wirklichkeit die Sache an.

über diese etwaigen Möglichkeiten, wie man sich die Entstehung der Unrichtigkeit am besten erklären kann, ganz und völlig dem Leser überlassen; nur dem Erstaunen muß ich Ausdruck geben, wie Jemand, der dem Herodot zutraut, sich bei dem Zusammenaddiren von 3, resp. 4 Zahlen, von denen keine an die Hundert reicht, die zusammen sich im Maximum auf 156, im Minimum auf 97 belaufen, um mehr als 30 verrechnen zu können, einem Leser zumuthen kann, einem solchen unter Umständen so gedankenlos arbeitenden Schriftsteller da unbedingt zu glauben, wo uns durch ihn selber keine Controle seiner etwaigen falschen Addirungen an die Hand gegeben ist, und wo sich, wie bei den 520 Jahren assyrischer Oberherrschaft auch über Babylonien, anderweit Bedenken erheben. Denn dass die Zahl 520 nicht vom Himmel heruntergefallen, sondern auch ihrerseits irgendwie durch Addirung von Regierungsjahren, wie die Zahl 128, entstanden ist, wird man doch annehmen müssen. Dabei aber hat man wiederum nicht außer Acht zu lassen, dass es in Medien ein einheitliches, festes, im Wesentlichen continuirliches Regiment (wie in Babylon und Assyrien) vor Deïokes überhaupt nicht gegeben hat; dass es also von vornherein wenig Wahrscheinlichkeit für sich hat, daß die genauen Aufzeichnungen der Meder so weit in der Zeit zurückreichten, also die Zahl schwerlich auf genaue medische Aufzeichnungen zurückgeht. Wie aber gar sollten die Meder, die damals noch nicht einmal ein eigenes einheitliches Staatswesen besaßen, dazu kommen, sich genau zu merken, wann zuerst Assyrien alle Völker Oberasiens incl. Babylon sich unterthänig gemacht hätte? Dass sie sich anmerkten (falls dieses solche kleine Herrschaften für gut fanden), wann der eine oder andere kleine medische Theilstaat oder - was freilich schon weit schwieriger zu denken ist - ganz Medien unter

die assyrische Oberherrschaft gekommen, kann man sich, abgesehen von dem beregten Bedenken, wenigstens vorstellig machen. Dass sie sich aber gleichzeitig angemerkt hätten, wann nun auch die übrigen Völker Oberasiens in assyrische Abhängigkeit gerathen, hat doch etwas überaus Unwahrscheinliches, abgesehen davon, dass die Thatsache selber völlig in der Luft schwebt. Als eine auf eine wirklich glaubwürdige Tradition zurückgehende würde sich meines Erachtens die Zahl nur begreifen lassen, wenn man sie auf babylonische Ueberlieferung zurückführte und etwa mit B. G. Niebuhr (Kl. Schr. I, 196) und Joh. Brandis (Art. Assyrien bei Pauly I, b. 1888) annähme, dass Herodot seine bezüglichen chronologischen Notizen in Babylon gesammelt hätte. Die 520 Jahre Herodot's wären dann möglicherweise als runde Summe für die 526 Jahre der Berossus'schen Dynastie anzusehen\*). Aber für Herodot's Glaubwürdigkeit in Bezug auf seine Angabe, so wie sie im Texte steht und den Worten nach allein zu verstehen ist und demgemäß auch stets verstanden ist, würde damit nichts gewonnen sein. Denn die babylonische Dynastie der 526 Jahre ging mit 747 und nicht mit 753 oder 736 zu Ende; jene 526 Jahre waren ferner nichts weniger als 526 Jahre assyrischer Oberherrschaft auch über Babylon; endlich bliebe die wirkliche Zeit assyrischer Oberherrschaft auch über Babylon, die Zeit nämlich seit Tiglath-Pileser bis Asurbanipal, nach wie vor gänzlich unange-

<sup>\*)</sup> Vgl. ob. S. 470. — Auch nach Gutschmid vom Jahr 1857 (Beitrr. 100) "hat Herodot das Datum [1273] für den Anfang der babylonischen Unterthänigkeit unter Assyrien aus chaldäischer Quelle überliefert bekommen". Nach demselben, Neue Beitrr. 83, freilich "ist die Stelle [über das Herrschen der Assyrer über Oberasien] aus medischer Quelle geflossen".

deutet. Herodot's Darstellung würde dann im letzten Grunde hinauslaufen auf eine Verwechselung der Zeit der wirklichen Oberherrschaft Assyriens über Babel seit 745(731)—625 mit der Zeit der fünften babylonischen Dynastie, in welcher ja wiederholt und schon gleich beim Beginn derselben assyrische Einfälle in babylonisches Gebiet, auch zeitweilige Occupationen desselben durch die Assyrer Statt hatten; bliebe dann aber auch so das, als was ich die Darstellung des Verlaufs der Geschichte der Assyrer seit dem Abfall der Meder bei Herodot bezeichnet habe: eine den monumentalen Angaben gegenüber "schiefe".

## Excurse.

1. Die Derketaden. Von Derketaden (im Plur.) reden die griechischen Historiker nicht (s. Gutschmid S. 111). Sie erzählen von solchen nur in dem Falle, wenn man den Namen Δερχετάδης des Bion und des Alexander Polyhistor als "Sohn der Derketo" fasst, was nach Gutschmid (Rhein. Mus. 1853 S. 266) "ein ganz passender Name für einen Nachkommen der Semiramis" ist, und dann die Nachkommen der Semiramis, die Dynastie der Semiramier, danach als "Derketaden" bezeichnet, wie das wiederholt geschehen ist. - An jener Deutung des Namens "Derketades" wird aber auch des Ferneren festzuhalten sein. Tuklat-Adar, mit welchem Gutschmid neuerdings den Namen zusammen zu bringen geneigt ist, kann, selbst wenn man die Unwahrscheinlichkeit, daß sich die ganz vereinzelte Erinnerung an diesen hoch in der Zeit hinaufreichenden Herrscher sollte bei den Griechen erhalten haben, ignorirt, nicht gemeint sein, da nach Bion und Alex. Pol. mit dem Sohne des Delketad (= Tuklat-Adar) die Dynastie der Semiramier endete und mit dem Gärtner Beletaras eine neue, die der Beletaraden, auf den Thron kam, während sich Binnirar (812-783 Can. I) auf der sogen. genealogischen Tafel (I Rawl. 35, III Z. 19) als lib pal pal d. i. als "Nachkomme des Tuklat-Adar", des Abkömmlings des Salmanassar (I), bezeichnet. Dies läßt auf einen stattgehabten Dynastienwechsel nicht schließen. Da ferner Tuklat-Adar gerade zu der Zeit herrschte (um oder bald nach 1300), in welcher die geschichtliche Semiramis der Griechen nach der traditionellen Annahme (vgl. Berossus, s. jedoch oben) geherrscht haben müßte, anderseits schon mit seinem Sohne Βελεοῦς ὁ Δερχετάδου die Dynastie wieder zu Ende gegangen wäre, so hätte denn doch der Schriftsteller schwerlich sich so ausdrücken können, wie er thut : "es herrschten die Assyrer von Ninus und der Semiramis bis zum Beleûs, dem Sohne des Delketades", und vollends gar, wie es in der Version des Agathias heißt: "und von da an (herrschten) die Nachkommen derselben (des Ninus und der Semiramis) bis zum Beleûs, dem Sohne des Derketades". Aus diesem Wortlaute muß Jedermann, auch ohne die Königsliste selber zu Rathe zu ziehen, auf eine längere Reihe von Herrschern vom Stamme der Semiramis im Sinne des Schriftstellers schließen, welche mit dem Beleûs zu Ende gegangen; Delketad = Tuklat-Adar fällt aber mit der Semiramis der Zeit nach einfach zusammen. Dazu vice versa vom Beletaras bis Sardanapal, dem nominellen letzten Herrscher Ninivehs, eine ununterbrochene Herrscherreihe anzunehmen, ist wegen des Tiglath-Pileser II (745—727) und Sargon (722—705) nicht ohne Bedenken.

2. Arbakes und Belesys. Nach Ktesias bei Diodor II, 24 ff. waren die Besieger des Sardanapal und die Eroberer Ninivehs der Meder Arbakes und der Babylonier Belesys. Nach Herodot I, 106 hiefs der Mederkönig, der Ninus eroberte, Kyaxares, ein Babylonier wird als Miteroberer nicht besonders namhaft gemacht; jener erscheint überhaupt als der eigentliche und alleinige Eroberer. Nach Abydenus bei Euseb. chron. p. 37, der augenscheinlich die babylonische Version reproducirt, ist es ausschließlich Busalossor d. i. Nabopolassar, der Babylonier, der gegen Niniveh zieht und es erobert; nach Alex. Polyhistor (Berossus) bei Euseb. chron. p. 29 sendet [Nabopolassar\*)] ein Heer dem Meder Aschdahak zu Hilfe; nach Josephus Archäol, X, 5, 1 zerstören Meder und Babylonier das assyrische Reich. Aus diesen Angaben ist mit Sicherheit zu schließen und geschlossen, daß der Fall Ninivehs das Resultat des Angriffs gleicherweise des Mederkönigs Kyaxares-Aschdahak und des Babyloniers Nabopolassar war, alle Specialfragen dabei bei Seite gelassen. Wenn nun Ktesias gleicherweise Niniveh und das assyrische Reich durch die Meder und Babylonier zerstört werden lässt, so wird man zunächst von demselben ein und dasselbe Ereignis in Aussicht genommen erachten, und wird nicht minder auch Identität der Personen d. h. der Herrscher vermuthen, welche als Eroberer namhaft gemacht werden von dem Ktesias hüben, den Anderen drüben. Dann trifft auf den Meder Kyaxares-Aschdahak der Ktesias'sche Arbakes, auf den Babylonier Nabopolassar der Ktesias sche Belesys. Es ist nur eine Consequenz, wenn man auch Identität der Namen vermuthet hat. So ist es geschehen von M. v. Niebuhr, von J. Brandis, von A. v. Gutschmid. dem Arbakes war nicht viel anzufangen. S. 325 seines Buches "Assur und Babel" erklärt Niebuhr den Namen für aus Fravartisch-Phraortes auf Umwegen corrumpirt, worüber kein Wort zu verlieren ist. Brandis läßt sich auf die Identificirung des Namens gar nicht ein, und Gutschmid thut dieses erst recht nicht. Inzwischen nämlich ist der Name Arbakes in der Aus-

<sup>\*)</sup> S. über die Lücke Gutschmid bei Schoene I p. 30 ann. 1.

sprache Arbaku als ein wirklich medischer, nämlich als Name eines medischen Häuptlings, urkundlich und monumental aufgezeigt (s. G. Smith, discoveries p. 289, 19). Um so begehrlicher stürzte man sich auf den Namen Belesys, mit dem Unterschiede jedoch, dass, während J. Brandis (1856) lediglich vermuthungsweise hinwarf (Ueber den histor. Gewinn S. 13), dass "sogar im Namen der babylonischen Fürsten Belesys und Nabopolassar einige Aehnlichkeit nicht zu verkennen sei", Niebuhr (1857) bereits meint (S. 41), das aus der westaramäischen (!) Aussprache (Nabu)palezer Βέλεσυς bei Ktesias hervorgehe", und Gutschmid gar schon zu der Aussage sich versteigt (S. 52), dass "Niemand, der den Bericht des Ktesias gelesen habe, daran zweifeln könne, das sein Βέλεσυς von Nabopalassaros nicht verschieden, der Name folglich als eine Entstellung der zweiten Hälfte des Namens [Nabu]paluçur anzusehen sei". Gewifs, daran kann Niemand zweifeln, dass wie Arbakes dem Kyaxares, so Belesys dem Nabopolassar, was die Personen anbetrifft, entspricht; aber gegen Gutschmid's "folglich" ist nachdrücklichst Protest zu erheben. Denn mit demselben "folglich" wäre auch die Identität der Namen Arbakes und Kyaxares postulirt, die erweisen zu wollen keinem Verständigen dermalen mehr in den Sinn kommen wird. Und wie steht es nun in Wirklichkeit mit dem fraglichen Belesys? - Ja wohl, das ein Name Βέλεσυς aus einem andern Nabu-pal-usur unter Wegwerfung des Nabu entstanden sein könne, soll nicht bestritten werden; dass dieses aber in Wirklichkeit der Fall, um so mehr! Denn nicht bloss einmal müßte in dieser Weise der Name verstümmelt sein, sonden mehrmals und von Verschiedenen und an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten. Bei demselben Diodor (XVI, 42. 1), bei welchem wir vom Babylonier Belesys auf Grund des Ktesias hören, lesen wir auch von einem syrischen Statthalter Belesys, der zur Zeit des Perserkönigs Artaxerxes Ochus den Tennes, König von Sidon, bekriegte. Hieß auch dieser eigentlich Nabu-pal-uşur und war auch hier der Name zufällig genau so zu Belesys verstümmelt? - Eine gleiche Persönlichkeit nach Namen und Amt kennt der hier ganz unbefangene Zeuge Xenophon in der Anabasis I, 4. 10 (daraus einfach wiederholt in dem Anhängsel des Buches VII, 8. 25, wo der Betreffende noch außerdem zum Statthalter auch von "Assyrien" gemacht wird). Bei dieser Lage der Dinge ist an eine zufällig ganz gleich ausgefallene, dazu so starke Verstümmelung eines so langen Namens wie Nabopolassar einfach nicht zu denken. Belesys war ein wirklich so lautender babylonischer Name, den die Griechen, wenn sie ihn correct wiedergeben wollten, füglich nur so wiedergeben konnten. Und wir haben ihn noch obendrein urkundlich und monumental, nämlich in der Aussprache Ba-la-su (nicht Balazu, wie Oppert, der erste Urheber dieser Identification, wohl nur aus Versehen, ihn schrieb). Ein babylonischer Fürst dieses Namens, "Sohn des Dakkuri", erscheint auf der Thontafel Tiglath-Pileser's II (II R. 67 Z. 26) und auf

dem Cylinder Asarhaddons (col. II, 52) s. KAT. 129-131. Auch Privatpersonen führten diesen Namen. III R. 46 Nr. 3 und 4 sind zwei Contracttäfelchen mit "phönicischer" Signatur veröffentlicht, auf denen unter den Zeugen beidemale ein Ba-la-si-i erscheint (Z. 29. 73), wobei beiläufig die Schreibung mit langem i = Balasî zu beachten ist. Auch das mag angemerkt werden, dass die betreffenden Contracttäfelchen beide aus dem Eponymate des Sin-šar-usur\*) stammen d. h. eines Eponymus, der auf unserer bis 666 herabreichenden Eponymenreihe nicht erscheint, zu den Eponymen somit der Ausgänge der assyrischen Geschichte gehören wird. Der Name war also, so dürfen wir annehmen, in ganz Mesopotamien, bei Hoch und Niedrig und bereits im achten ebenso wie im siebenten Jahrhundert im Gebrauch, wie anderseits der Name Belesys noch zur Zeit des Xenophon d. h. aber zur Zeit des Ktesias (!) und noch später (Artaxerxes Ochus) ein gebräuchlicher Name war. Ja, noch mehr! Wie Arbakes bei Ktesias Anführer der medischen Truppen ist (s. Diod. II, 24, 1), so ist bei Xenophon Arbakes ein persischer Feldherr (Anab. I, 7. 12), und in der Zusammenfassung in dem Schlusse der Anabasis (VII, 8. 25) hat ein neckischer Zufall die beiden: Belesys von Syrien (und Assyrien) und Arbakes von Medien, nur durch den babylonischen Statthalter Rhoparas geschieden, dicht nebeneinander geführt! Also : zu des Ktesias Zeit gab es wirklich einen Perser, bezw. Meder Arbakes und einen Syrer Belesys; Beider Namen sind monumental verbürgt; der eine von Beiden, Arbakes, ist sicher dem echten Mederkönige Kyaxares von Ktesias substituirt; der Name Nabopolassar wiederum ist den nicht von Berossus abhängigen oder mit ihm aus den gleichen Quellen schöpfenden Griechen (s. u.) sonst total unbekannt geblieben; und da soll nun ein anderer Schluss zulässig sein, als der, dass von Ktesias, der, vom typischen Sardanapal abgesehen, den Namen auch nicht eines einzigen historischen Königs der Assyrer und Babylonier gekannt hat, dass, sage ich, von diesem Schriftsteller wie sicher der Name Arbakes dem ihm unbekannten Mederkönig, so auch der andere Belesys dem ihm unbekannten Babylonier willkürlich und eigenmächtig beigelegt sei \*\*)? --

<sup>\*)</sup> Noch ein drittes Täfelchen, datirt aus dem Eponymate des Sin-šarus ur arku d. i. "Sin-sar-ußur's, des Zweiten", also eines späteren Eponymus dieses Namens, in Uebers. veröffentlicht von Opp. und Mén., documents jurid. p. 204 ff., weist unter den Zeugen einen Bal-a-se auf, der zwar nicht der Person nach (er ist Inhaber eines anderen Amtes), wohl aber dem Namen nach mit jenem Balasu, Balasî identisch sein kann.

<sup>\*\*)</sup> Genau das, was wir eben in Bezug auf den Ktesias aufzeigten, wiederholt sich übrigens noch einmal anderswo bei demselben Erobererpaare. Bekanntlich spricht das Buch Tobit in seinem Ausgange (14, 15) von dem

3. Sardanapal. Zu den Namen, welche außerhalb der Monumente als assyrische Königsnamen umlaufen, aber in der Form, in der sie um-

Untergange Ninivehs, das Nebucadnezar und Asverus erobert hätten. Es mag einladend erscheinen, wenigstens den Asverus auch dem Namen nach mit einem der beiden geschichtlichen Eroberer zu identificiren, und Gutschmid hat denn auch in der That der Versuchung nicht widerstehen können, hier seine Hebel einzusetzen. Er schreibt (Jahrbb. f. class. Philol. VI, 451 flg.): "Aber diese Schwierigkeit [dass einmal in der armenischen Uebersetzung der Berossus'schen Auszüge des Eusebius Aj'dahak stehe, wo Kyaxares gemeint sein müssel lässt sich durch Aenderung eines einzigen Buchstabens heben : im Original war '4στυάγης verschrieben für 'Αστυάρης, eine Form, die zwischen der Ktesias'schen 'Αστιβάρης und der hebräischen 'Aovnoog (im Buche Tobit) die Mitte hält und dem ursprünglichen Uvakhsatara etwa eben so nahe kommt wie Κυαξάρης." geben es den Indogermanisten anheim, sich wegen der Gleichung Άστιβάρης = Uvakhsatara mit Gutschmid abzufinden; überlassen es nicht minder dem Leser, über die vorgeschlagene Textesverbesserung zu denken wie es ihm beliebt, und halten uns lediglich an die überraschende Entdeckung, dass der Name Aσύηρος des Buches Tobit in Wirklichkeit der persische Name Uvakhsatara und der griechische Κυαξάρης sei. Natürlich ist Asverus einfach Ahasverus, ein Name, den Jedermann aus dem Buche Esther im Gedächtniss hat. Das textuelle 'Ahašvērôš des Alten Testaments ist aber, wie bekannt, das Khšjarša der persischen Keilinschriften, der Name des Xerxes der Griechen. Nun wird noch obendrein an der betr. Stelle im Buche Tobit (14, 15) neben diesem Asverus der Nebucadnezar als Eroberer Ninivehs genannt. Da fehlte nur noch, dass Jemand käme und folgerichtig uns bewiese, dass der Name Nebucadnezar lediglich aus "Nabopolassar", dem wirklichen Namen des Miteroberers Ninivehs, corrumpirt sei! scheinlich hat der Verfasser der reizenden Tobiasidylle die geschichtliche Weisheit, deren er für seinen zur Zeit der Assyrer spielenden Roman bedurfte, von A bis Z aus der Bibel geholt, und was ihm an concreten geschichtlichen Einzelheiten diese nicht bot, das wußte er eben nicht! Enemessar ist Salmanassar; Sennacherim ist Sanherib (den Sargon, der im B. Jesaja versteckt ist und den die Königsbücher nicht kennen, nennt folglich auch er nicht!); Sacherdon endlich ist Asarhaddon. Von der Ermordung des Sanherib durch seine beiden Söhne und ihrer Flucht in das Gebirge (!) Ararat weiß er nur durch die, natürlich correctere, Bibel. Von der Eroberung Ninivehs durch die Babylonier und Meder aber hatte er anderweit Kunde; und da er die wirklichen Namen der Eroberer nicht kannte, so machte er es genau wie Ktesias d. h. so erfand er einfach solche und gab dem unbekannten Babylonierkönige den Namen des Königs Nebucadnezar, dem

laufen, bis jetzt weder als assyrische Namen überhaupt, noch insbesondere als assyrische Königsnamen auf den Monumenten nachzuweisen sind, gehört der Name Σαρδανάπαλλος, wie uns denselben als den Namen eines oder aber des letzten assyrischen Herrschers Herodot, Aristophanes, Ktesias, Aristoteles und Spätere einerseits, als den eines (assyrisch-)babylonischen Herrschers Berossus und seine Nacharbeiter anderseits überliefern. Es fragt sich, was von diesen Ueberlieferungen zu halten. Als letzten König Assyriens bezeichnen denselben lediglich Ktesias (bei Diodor II, 21 fin.; 23 init.) und Spätere; Herodot (II, 150) und Aristophanes (Vögel 1021) erwähnen ihn nur überhaupt als reichen bezw. stolzen, dazu (der Erstere) assyrischen Herrscher. Mit diesen Letzteren steht zunächst der hier in erster Linie in Betracht kommende Gewährsmann, der einheimische chaldäische Schriftsteller Berossus, nicht in Widerspruch. Er nennt einen Sardanapallus nicht als den letzten Assyrerkönig; führt ihn aber als einen babylonischen König während der Zeit der assyrischen Oberherrschaft auf und bezeichnet ihn als Bruder des Sammughes-Saosduchin, der seinerseits (als Samul-šum-ukin) sicher der "leibliche Bruder" (ahu talimu) des Assyrers Asurbanipal war s. des Eusebius armen. Chron. ed. Schoene I, 27 Z. 34; 29 Z. 14 flg. (vgl. 35 Z. 27) einerseits, die inschriftliche Angabe III R. 16 Nr. 5 (s. ob. S. 333 Anm.) anderseits. Dazu nennt dieser selbe Berossus oder genauer Abydenus, "der aus denselben Quellen mit ihm zu schöpfen pflegt" (Gutschmid 152) \*), als letzten Assyrerkönig ausdrücklich nicht den Sardanapallus, denn vielmehr den Saracus (Σαρακός) s. Abydenus a. a. O. 35 Z. 28; vgl. Syncell. ebend. 38 Z. 5. Und diese Angabe hat möglicherweise inzwischen bereits ganz direct ihre monumentale Bestätigung gefunden. Bisher kannten wir als Nachfolger des Asurbanipal sicher lediglich seinen Sohn Asur-'idil('ibil)-ili-ukinni (ABK. 132), der sich theils selber als "Sohn des Asur-bani-habal, Sohnes des Asur-ahiddin" bezeichnet (I R. 8 Nr. 3 vgl. KAT. 234), theils so auf der Inschrift einer Tochter des Asurbanipal bezeichnet wird (III R. 16 Nr. 2 Z. 37-41); und da der Wortlaut des Abydenus in der Ueberlieferung des armenischen Eusebius in erster Linie auf eine unmittelbare Nachfolge des Saracus schließen ließ (obgleich derselbe als Sohn des Sardanapallus nicht bezeichnet wird), musste man diesen Asur-('idil-ili)-ukinni als den monumentalen Saracus betrachten. Inzwischen nun sind gemäß A. H. Sayce, Babylonian literature (London 1878) p. 20. 79 ss. von George Smith noch vor seiner letzten, ihm den Tod bringenden Reise zwei Thontäfelchen (bez. S. 2005. 4668) entdeckt, welche auf die Schlusskatastrophe der assyrischen Herrschaft Bezug zu nehmen scheinen.

unbekannten Mederkönige den des Perserkönigs Ahasver, beides Namen, die ihm aus der Bibel wohlbekannt und geläufig waren. —

<sup>\*)</sup> Sonst vgl. Jo. Brandis l. c. p. 15; M. v. Niebuhr a. a. O. 15 flg.

Beide enthalten Gebete, gerichtet an die Gottheit (B an den Sonnengott, Samas; wahrscheinlich so auch A, wo der Gottesname weggebrochen ist). Die Tafel A lautet nach Sayce soweit erhalten: 1. [Samšu bilu] rabu-u ša a-šal-lu-ka il šim-ti kini a-pal [an-ni-nu] 2. Ka-aš-ta-ri-ti bil-'ir ša Kar-kaš-ši-i ša a-na Ma-mi-ti-ar-šu 3. bil-'ir ša niši Ma-da-ai iš-pu-ru um-ma : it-ti a-ha-viš niš-ša-kin it-ti mat .... 4. [Ma-mi]-ti-ar-šu i-šim-mí šu-u šímu(?)-šu-u pa-ni-šu i-šak-kan 5. . . . Š A-an-na(?) an-ni-ti it-ti A š-šur-ahi-iddi-na\*) šar [mat Ašur ta-ḥa-za i-šak-kan] . . . 6. ki-i ilu-ut-ka rabi-ti 7. . . . ra ša Ma-mit-ar-šu bil-'ir ša niši Ma-da-ai . . . 8. [Aššurahi-iddi-na] šar mat Ašur i-na . . . . d. i. "[O Sonnengott], großer Herr, ich flehe zu dir; Gott des festbestimmten Rathschlusses, entferne [unsere Schuld]! - Kastarit, Stadthauptmann von Karkassî [ist es], der zu Mamitiarsu, dem Stadthauptmann der Meder gesandt hat mit den Worten: "wir wollen uns zusammenthun mit dem Lande (gegen das Land?) . . . . Mamitiarsu vernahm es; er sein . . . . vor ihm machte \*\*). In diesem (Jahr?) mit dem Assurachiddin, [König von Assyrien, fingen sie Krieg an]. Gemäß deiner großen Gottheit . . . . des Mamitarsu, des Stadthauptmanns der Meder . . . . [Assurachiddin], König von Assyrien in . . . . " Das zweite Täfelchen, mit fast völlig gleichem Bittruf beginnend, berichtet uns zuvörderst von etwas, das "vom dritten Tage des Monats Ijjar bis zum fünfzehnten des Monats Ab des karari-Jahres (laufenden Jahres?) für 100 Tage und 100 Nächte" geschehen solle\*\*\*); es hätten nämlich Kaštarit mit seinen Truppen, des Ferneren die kimmerischen Truppen (sabi Gi-mir-ra-ai), die medischen Truppen (sabi Ma-da-ai), die mannäischen Truppen (sabi Man-na-ai), die Feinde insgesammt sich empört (ippalkutu napalkuta). Im Verlaufe wird alsdann berichtet, dass die Feinde die Städte Hartam (?) und Kišassu erobert hätten ('ir Ḥartam (?) 'ir Ki-ša-as-su katâ-su(šu?)-un i-kaš-ša-a-da); so seien V (....) 'ir Hartam 'ir Ki-ša-as-si ina kati nakiri kali-šunu (šu-nu?) d. i. "fünf (Städte?), die Stadt Chartam, die Stadt Kisas in der Gewalt der Feinde insgesammt" gewesen. Im Verfolg ist von einem ituruva d. i. wohl "und sie kehrten zurück" die Rede (Z. 16); dann wird nach einem neuen Anfange, in welchem wiederum von einer Frist, abermals vom 3. Ijjar anhebend, aber bis zum 11. Ab laufend, die Rede wörtlich also geschlossen: 27. lu-u Ka-aš-ta-ri-ti adi sabi-šu niši sabi niši Gimir-ra-ai lu-u niši Man-na-ai lu-u sabi niši sabi Ma-da-ai [lu-u] nakiri kali-šunu 29. 'ir Har-tam 'ir Ki-ša-as-sa+) [il-vu-u] 'ir Hartam ('ir) Ki-ša-aš-šu-ta-ai †) 'ir Har-tam 'ir Ki-ša-as-sa ka-ti-šun

<sup>\*)</sup> Steht im Originale wirklich das pluralische a hi?

<sup>\*\*)</sup> Wohl im Sinne von : "er machte mit ihm einen Vertrag".

<sup>\*\*\*)</sup> Sayce denkt an religiöse Handlungen.

<sup>†)</sup> So Sayce (?).

i-kaš-ša-du a-na ka-ti-šu-un im-man-du-u d. i. "Kastarit sammt seinen Truppen, die kimmerischen, mannäischen, medischen Truppen, die Feinde insgesammt [griffen] die Stadt Chartam (?), die Stadt Kisassa [an]; es nahmen ihre Hände die kisassutäische Stadt Chartam, die Stadt Chartam, die Stadt Kisassa; sie geriethen in ihre Gewalt" \*). Trotz der Verstümmeltheit der Inschrift und der theilweisen Unverständlichkeit des Textes dürfte der historische Kern des Berichts zu Tage liegen : nicht der Assyrerkönig zieht wie sonst zum Kampfe aus, sondern Feinde dringen wider ihn heran; und als diese Feinde erscheinen, dazu mit einander verbündet und gemeinsam handelnd : Meder, Mannäer, Gimirrai-Kimmerier. Wenn demnach hier ein Ašuraḥiddin als Assyrerkönig genannt wird, so kann dieses nach der Art seiner Erwähnung unmöglich der ältere Asurahiddin d. i. Asarhaddon, Sohn des Sanherib, sein, der die Gimirrai fern in Kleinasien bekämpfte (Cyl. II, 6 ff.) \*\*), dieselben Gimirrai, die noch zu Asurbanipal's Zeit nicht den Osten, sondern den Westen, nämlich den Lyder Gyges (Gugu) in Bedrängniss bringen (Assurb. Sm. 64 ff.). Es kann füglich nur ein jüngerer Herrscher dieses Namens sein, Asarhaddon II, von dem unsere Thontäfelchen reden, und die mit Mannäern und Medern im Bunde gegen Assyrien anstürmenden Gimirrai sind möglicherweise die "nomadischen Scythen", von denen Herodot I, 73 berichtet, dass sie bei einem Aufstande ins medische Land entwichen und mit den Medern unter Kyaxares in ein freundschaftliches Verhältnis getreten seien vgl. M. v. Niebuhr, Assur und Babel 121 und s. o. S. 160 : pers. çaka (Beh. 6. 41) = assyr. Gimiri. Wie immer es sich auch hiermit verhalten möge, über die allgemeine zeitliche Einordnung des Berichtes kann nach dem Ausgeführten ein Zweifel kaum statthaben. Die Frage, ob der in der Inschrift genannte Kaštar(it) der (Uva)khšatra der persischen Keilinschriften d. i. Kyaxares sei, wie vermuthet ist und welches wir als nicht unmöglich bezeichnen können (nach Boscawen bei Sayce p. 82 wird derselbe einmal sogar "König der Meder" genannt), mag dabei dahingestellt bleiben. Ist dem aber so, so ist dieser Aššurahiddin so gut wie fragelos (vgl. Sayce 20) der Sarakos des Berossus; der Uebergang des semitischen n in griechisch Kaph ist wie bei Κάροαι aus אחרן, LXX Χαρράν u. a. m. \*\*\*). Dann würden sich der Chal-

<sup>\*)</sup> Wörtlich: "sie wurden ihren Händen zugemessen" (Sayce). Der Sinn bestimmt sich nach dem parallelen: im-ma-ni-i (Vs. 13). Zu dem im-man-du-u für im-mad-du-u vgl. das Syllab. 193 (bei Del. 196): na-man-du = na-mad-du (schon F. Del. namaddu = "Mass").

<sup>\*\*)</sup> Das betr. Land führt den Namen Hubusna (nicht Hubuškia!), ist aber seiner Lage nach bis jetzt näher nicht zu bestimmen.

<sup>\*\*\*)</sup> Auf dem richtigen Wege wäre dann schon Gutschmid gewesen, wenn er (zu Euseb. Chron. ed. Schoene I, 38) den Namen Σαρακὸς mit Σαγερ-

däer Berossus und die Inschriften der Assyrer mit einander noch völliger in Uebereinstimmung befinden und der Grieche Herodot würde dazu wenigstens nicht widersprechen \*). Bei solcher Lage der Dinge und jenen Aussagen ins Angesicht an der Geschichte von der Selbstverbrennung nicht des Sarakos-Asurachiddin, sondern des - Sardanapal festhalten zu wollen, scheint mir schon an sich mehr als bedenklich. Damit aber gelangen wir zu der uns hier in erster Linie beschäftigenden Frage zurück. Also Berossus und wahrscheinlich auch die Inschriften kennen um die Ausgänge der assyrischen Geschichte wohl einen Sarakos, aber keinen Sardanapal - und beide konnten doch wohl in etwas um diese Dinge wissen. kennt der Chaldäer, wie wir gesehen haben, einen Sardanapallus als Nachfolger des Sammughes auf dem Throne Babylons. Babylon ist nun freilich nicht Assyrien; aber dass Sardanapallus ein mit Asur zusammengesetzter Name ist, darüber dürfte doch wohl kein Zweifel herrschen. Nach dem von uns im Abschnitte "Berossus" Erörterten wird man es ja wohl zugeben, daß es ein Assyrer war, der hier zugleich als König von Babylon erscheint. Aber wir wissen noch mehr. Gemäß Berossus nach dem Berichte des Polyhistor (p. 27 Z. 34) war Sardanapallus der "Bruder" des Sammughes. Ein "leiblicher Bruder" aber des Samul-sum-ukin war nach den Inschriften der assyrische Großkönig Ašur-bani-habal. Es liegt gewiß nahe, jenen Sardanapallus und diesen Asurbanipal mit einander zusammenzustellen; denn daß der Assyrerkönig, nachdem er - nach 21 (!) Jahren so üble Erfahrung mit seinem Bruder Sammughes gemacht hatte, nun noch einen zweiten Bruder und, wenn überhaupt mit einem anderen, nicht vielmehr wie Sanherib, es mit einem "Sohn", den er doch wenigstens später sicher gehabt hat, versucht hätte, wird man nicht gerade für wahrscheinlich erachten. Ohnehin suchen wir in den Inschriften des Königs vergeblich nach einer Andeutung, dass er nun an Stelle des Treulosen überhaupt einen anderen Vicekönig eingesetzt habe. Ja, noch mehr! Sein Cylinder A ist nach einem Statthalter von Sumír und Akkad, ein anderer nach einem solchen von Babylon datirt. Also seit der Niederwerfung des Sammughes gab es

δονὸς. Tob. 1, 21 vergleicht, ein Name, der zwar nicht aus einem Asarhaddonasar (?) verkürzt (Gutschmid a. a. O.), wohl aber mit hebr. Ἐsarḥaddôn = Ašuraḥiddin d. i. Asarhaddon identisch ist.

<sup>\*)</sup> In welchem Verhältnisse dieser Assur-ahi-iddina zu Asur-'ibil-ili-ukin, dem Sohne Asurbanipals gestanden, ist bis jetzt nicht zu sagen. Am nächsten läge es natürlich, ihn für einen Nachfolger desselben zu halten. In diesem Falle wäre die Aussage des Berossus-Abydenus (p. 35): "post quem (Sardanap.) Saracus Assyriis imperavit" nicht im allerengsten Sinne zu nehmen. Ob sich aber die Sache nicht noch anders verhält, steht zu fragen.

assyrische Statthalter von und in Babylon d. h. aber mit dürren Worten: seit dieser Zeit war Babylonien in eine assyrische Provinz verwandelt! Den Babyloniern war Asurbanipal natürlich "König von Babylon"\*), und auch er selber stilisirte sich, seit der Zeit der Niederwerfung des Sammughesaufstandes, wenn auch seltener, wie es scheint, zugleich auch als "šakkanak Babilu" s. Assurb. Sm. 325. Sardanapallus ist so augenscheinlich Asurbanipal, der "Bruder" des Sammughes. Und an diesen Sardanapal konnten sich allerdings die Sagen knüpfen von dem mächtigen und schätzereichen, üppigen und doch muthig-stolzen Assyrerkönige. Er drang ja soweit nach Westen vor, wie kein Assyrerkönig vor ihm und nach ihm; er hatte es mit dem Griechenfreunde Psammetich und mit dem Lyder Gyges zu thun. Von keinem Assyrerkönige sonst haben die Griechen directe Kunde erhalten: weder vom Tiglath-Pileser, noch vom Sargon, noch vom Sanherib, noch vom Asarhaddon, diesen sonst so gewaltigen Herrschern, ist auch nur der Name ihnen bekannt geworden (Herodot II, 141 weiß vom Sanherib doch gewiss nur erst durch die Aegypter). Und der in seinen vier Mauern eingepferchte, in seiner Macht bereits arg reducirte Sarakos soll als "Sardanapal" für die Griechen der Popanz aller Assyrerkönige geworden sein? Wir meinen zuversichtlich: es war Asurbanipal, der Bekämpfer Aegyptens, der Beherrscher Asiens bis zum Halys, der von den Lydern Umworbene, dessen Name während der 42 Jahre seiner Regierung die Völker Vorderasiens zittern machte, der so lange auf dem Throne Ninivehs saß, wie kein Assyrerkönig vor ihm: es war, so meinen wir, dieser Assyrerkönig, von dem auch die Griechen, fast möchte man sagen, hören mußten - hatte er dazu doch seine ständigen, auch als Eponymen fungirenden Statthalter nicht bloß, wie schon Sanherib, in Zemâr-Phönicien, sondern auch in Kui-Cilicien - es war Asurbanipal, den die Griechen als Sardanapal zum Assyrerkönig κατ' έξοχὴν stempelten. Dass aber Berossus, der zur Zeit Alexanders und später lebte, den Namen Sarbanbal = Ašurban-bal, bezw. Asur bani-habal in der den Griechen längst mundgerecht und geläufig gewordenen Aussprache Sardanapallus überliefert, kann nicht befremden, um so weniger dieses, als ein unverändert gebliebener einheimischer Name dieses "Sardanapallus" unter keinen Umständen ist.

Wir fassen die Gründe für die von uns vertheidigte Aufstellung zusammen: 1) Sardanapallus war ein Assyrername; Asurbanipal war Name eines assyrischen Königs; 2) Sardanapallus war Bruder des Sammughes; Asurbanipal war Bruder des Samul-šum-ukin d. i. des Sammughes; 3) Sar-

<sup>\*)</sup> Dies folgt mit Sicherheit aus der bei G. Smith Assurb. S. 324 (vergl. KAT. 233) veröffentlichten Datirung: "Erech-Warka, 20. Nisan, 20. Jahr des Asurbanipal". Denn da Samul-šum-ukin, sein Vasallenkönig, 22 (21) Jahre herrscht, kann jenes 20. Jahr nur außerhalb dieser Zeit fallen.

danapal war ein Chaldäerkönig; Asurbanipal war König von Babylon; 4) als letzten König von Assyrien nennt Berossus nicht den Sardanapal, sondern den Sarak; auch nach den Inschriften war Asurbanipal nicht der letzte König von Assyrien; 5) die Sage vom Sardanapal, seiner Macht, seinem Reichthum u. s. w. hat zum Hintergrunde einen gewaltigen Herrscher, wie ein solcher wohl Asurbanipal war, nicht aber der muthmaßlich in seiner Macht während seiner Regierungszeit schon stark reducirt gewesene letzte Herrscher Assyriens; 6) der Name Asurbanipal ist als Name eines Assyrerkönigs monumental aufzuzeigen, der Name Ašur-iddin(nadin?)-habal (G.) bis jetzt nicht, und an der Stelle, wo gemäß Abydenus bezw. Alex. Polyhistor der Name Sardanapal zu erwarten wäre, bieten die Inschriften nicht jenen, sondern den andern: Asurbanipal.

Ueber die Gleichung Sardanapallus = Kineladanos des Canons des Ptolemäus s. bereits KAT. 233; vgl. noch weiter unter den "Nachträgen".

## 4. Die Culturmission der Assyrer.

Es kann nicht wohl überraschen, dass nachdem Jemand auf hundert und so und so viel Seiten es sich hat angelegen sein lassen, die Brauchbarkeit der bisher gebotenen Entzifferungen, sowie den historischen Werth und die Glaubwürdigkeit der Inschriften selber anderen Quellen gegenüber unbeschadet des allgemeinen Hinweises auf ihre "Wichtigkeit" in That und Wahrheit sovielmöglich herabzumindern, derselbe schliefslich auch das Volk selber, welchem wir diese Inschriften verdanken, auf den Index setzt und es als ein solches hinzustellen unternimmt, vor dem man sich lieber zu bekreuzigen hätte, denn dass man sich näher mit ihm befaste, es sei denn, um es als ein "unsäglich scheussliches Volk" an den Pranger zu stellen. Diesem Zwecke ist augenscheinlich der Abschnitt gewidmet, der bei Gutschmid S. 148 ff. die Ueberschrift trägt: "die Culturmission der Assyrer", und man muß zugestehen, dass sich erst durch diese Ausführung die ganze Polemik würdig abschließt. Man sollte nun freilich meinen, daß es dem Historiker am Ende ziemlich gleichgiltig sein könnte, ob das

Volk, dem er wichtige historische Urkunden und Berichte verdankt, ein sittlich-religiöses Idealvolk, bussfertig und lammfromm, oder aber ob es ein grausames und unsäglich scheußliches Volk war, so lange dasselbe nur nicht als eine urtheilslose Sippe oder als eine Gemeinschaft leichtsinniger, verlogener Scribenten sich herausstellt. Aber wie ja sicherlich der rechte Historiker nur einfach seiner Pflicht genügt, wenn er auch den moralischen Gesichtspunkten in der gebührenden Weise Rechnung trägt, so wird man es anderseits gerade von ihm am allerehesten erwarten, daß er sein bezügliches Urtheil nicht einseitig und nicht ohne den wünschenswerthen Umblick Ich für mein Theil habe bei den historischen Inschriften die allgemeine Glaubwürdigkeit derselben hervorgehoben; habe daneben, z. B. bei Sanherib, darauf hingewiesen, daß man seine Darstellung des syrisch-judäischen Feldzuges, die von Schönfärberei, wie ich gelegentlich es nannte, nichts weniger als frei sei, mit Vorsicht und mit Kritik aufzufassen habe; habe weiter die Irrthumsfähigkeit der Assyrer nie und nirgends in Abrede gestellt; habe aber wiederum daneben ebenso nachdrücklich auch darauf hingewiesen, dass es ein Assyrer war, der z. B. einen Königspsalm dichtete, welcher in den Ausdrücken unmittelbar an die alttestamentlichen Bittlieder erinnere, wenn auch im Ganzen die Diction einfacher und minder schwungvoll sei, ein Lied, welches dazu in mancher Beziehung auffallend an die beiden hebräischen Königspsalmen Ps. 45 und 72 mahne (Höllenf. der Istar 86). Auch das ist richtig, dass ich es niemals als einen Beweis der besonderen Scheufslichkeit dieses Volks angesehen und angemerkt habe, dass dasselbe Busspsalmen tiefempfundenen Sündenbewußtseins und inniger Religiosität (a. a. O. 95), wie es solche auf den babylonischen Thontafeln las, sich durch Uebersetzung zu eigen zu machen suchte und diese und ähnliche

Lieder so von Babylon nach Assyrien zu verpflanzen bestrebt war. Aber so viel wußte ich denn doch auch noch von meinem Katechismusunterrichte her, dass ein Volk, das die tiefempfundensten Lob-, Dank- und Busslieder zu schaffen oder sich zu eigen zu machen im Stande, darum noch lange nicht nach seinem Thun und Lassen in einem Theile oder in der Mehrzahl, geschweige gar in der Gesammtheit seiner Angehörigen ein sittliches Mustervolk zu sein brauchte. Es wäre an sich ja gar wohl denkbar, dass dasselbe trotzdem in Wirklichkeit ein scheussliches, ein ganz besonders scheussliches Volk gewesen wäre — zumal wenn man vernehmen muß, daß diese Assyrer die Rebellen lebendig geschunden, gespiesst, gepfählt, Nase und Ohren ihnen abgeschnitten, die Augen ihnen ausgestochen, aus den abgehauenen Köpfen als Trophäen Pyramiden vor den Thoren der Stadt aufgerichtet, gelegentlich die Empörer auch verbrannt, dazu die Städte selber zerstört, verwüstet, in Asche gelegt, Knaben und Mädchen geschändet haben -"Knaben und Mädchen geschändet haben"? — Das könnte Einen allerdings stutzig machen — ich meine nicht sowohl das Schänden der Jungfrauen : das kommt ja auch noch heut zu Tage und sogar bei europäischen und christlichen Nationen vor, wenn die Kriegsfurie entfesselt ist; dass sich freilich ein Assyrerkönig einer solchen Heldenthat in einer Palastoder Tempelinschrift sollte gerühmt haben, will mir schon nicht in den Sinn. Aber dass nun gar ein solcher mit den armen in die Gefangenschaft gerathenen Knaben Sodomiterei getrieben und sich mit dieser potenzirten Heldenthat noch obendrein in seinen Inschriften gebrüstet hätte - an einer solchen angeblich inschriftlichen Aussage nimmt die sonst so skeptische Kritik keinen Anstofs? - Natürlich existirt dieses "Schänden der Knaben" lediglich in der Einbildung J. Oppert's und derer, die ohne nachzuprüfen ihm folgten - die assyrischen Inschrif-

ten wissen davon nichts. König Asurna Birhabal sagt (Monol. I, 118; II, 1): ba-tu-li-šu-nu ba-tu-la-tí-šu-nu ana maklu-tí (ti) ašrup; 'ir ab-bul ag-gur ina išâti ašru-up d. i. "ihre Knaben (und) ihre Mädchen verbrannte ich zu Brand, die Stadt zerstörte, verwüstete, verbrannte ich mit Feuer"; vgl. II, 19. 43. 109 flg. ebenderselben Inschrift. Jedem, dem es darum zu thun war, konnte, wenn nicht anderswoher, so aus ABK. 89 Z. 10 ff. es wissen, daß das bezügliche Ideogramm den Begriff des assyrischen šarap שרף d. i. "verbrennen" ausdrückt; und dass ein anderes phonetisches Aequivalent desselben Ideogramms das Verbum kalâ hebr. קלה, wovon maklutu "Brand", sei, wusste derselbe, wenn er wollte und nicht andere Quellen zu Rathe zu ziehen in der Lage war, aus ebendemselben ABK. 43 Nr. 655 vgl. III Rawl. 6 Rev. 28. In die Flammen also der brennenden Städte und Dörfer haben die Assyrer die noch nicht herangewachsene männliche und weibliche Jugend der Feinde und Empörer geworfen - grausam, furchtbar grausam selbst Rebellen gegenüber, das ist gewiss; - nicht minder grausam, als wenn der Iranier und Achämenide Darius, wie er uns berichtet, die rebellischen Anführer tödten, pfählen, Nase, Ohren und Zunge ihnen abschneiden läßt; nicht minder grausam, als wenn der Samarier Menahem nach Eroberung der Stadt Tiphsach allen Schwangeren darinnen den Leib aufschlitzt (2 Kön. 15, 16), oder aber als wenn der Sohn Isai's, da er noch als Freibeuter Raubzüge in fremdes Gebiet unternahm, von den überfallenen Gesuritern, Girzitern und Amalekitern aus einem nichtswürdigen Motive "weder Mann noch Weib leben ließ" (1 Sam. 27, 8-11), oder endlich als wie das, was wir im 2. Samuelisbuche Cap. 12, 31 von demselben lesen: "Und das Volk, so darinnen war, führte er heraus und zersägte sie mit Sägen und mit eisernen

Dreschschlitten und mit eisernen Sicheln und steckte sie in Ziegelöfen. Und also that er an allen Städten der Söhne Ammons. Und es kehrte David und das ganze Volk zurück gen Jerusalem." Aber man übersehe bei Beurtheilung solcher raffinirt grausamen Verfahrensweisen doch nicht, dass wie die Juden- und Perserkönige, so auch die Assyrerkönige in dieser ihrer Grausamkeit Feinden und Empörern gegenüber nur den überwiegenden sittlichen Anschauungen ihrer Zeit - ich brauche ja nicht noch ausdrücklich an die kinderzerschmetternden Syrer und den augenausstechenden Ammoniterkönig zu erinnern — ihren Tribut zahlten, und dass wir jedenfalls nicht berechtigt sind, an die Assyrer einen anderen sittlichen Masstab anzulegen, als den, den wir z. B. an das auserwählte Davidsvolk heranzubringen seit lange uns gewöhnt haben. Es liegt nicht der geringste Grund vor, einem geschichtlich bedeutenden Volke dieser seiner Bedeutung wegen eine höhere sittliche Qualität beizulegen, als welche ihm vonrechtswegen zukömmt. Aber ebensowenig ist ein Anlass dazu gegeben, dasselbe in ungeschichtlicher Weise, herausgerissen aus seiner zeitlichen und örtlichen Umgebung, von einem abstract moralischen Standpunkte aus zu beurtheilen, falls man nicht anderen in derselben Lage sich befindenden Völkern gegenüber den gleichen Standpunkt einzunehmen gewillt ist.

## Nachträge und Berichtigungen.

Zu S. 6 Z. 9 v. u. Statt a-ḥa-rit lies a-ḥa-miš = a-ḥa-viš R. 1778. Für die Verwendung des Zeichens mis mit dem Lautwerthe miš s. Mén. le syllab. Assyr. II p. 171. Auf der richtigen Spur war schon Norris 25. Zum Sprachgebrauch vgl. Amos 1, 9.

Zu S. 7 Z. 20 v. o. Ueber einen späteren Hazael, König von Aribi, s. KAT. 105.

Zu S. 7 Z. 30. Statt 'i-sir lies 'i-sir R. אכר S. ob. S. 361 Z. 7.

Zu S. 9 Z. 26. 31. Statt U-ru-iš-ki ist mit G. Smith U-ru-mil-ki zu lesen, vermuthlich ein Name wie אוריאל. Für den Lautwerth mil des Zeichens iš s. ABK. 71 Nr. 138.

Zu S. 10 Z. 1. Mahil ist zu Ma'ba herzustellen s. KAT. 228 Anm.

Zu S. 22 Z. 30 ff. Die bezügliche Ausführung (J. Oppert's) findet der Leser in den Transactions of the sec. section of the International Congress of Orientalists (1874), Lond. 1876 p. 46—50, auch im Report of the proceedings etc. Lond. 1874 p. 7; vgl. Jen. Lit. Zeit. I. Jahrg. 1874 S. 824 (s. ob. S. 461).

Zu S. 25 S. 22. Die Schreibung Bar-ku (so lies!) statt Bar-ku gemäß ABK. S. 200. Sonst vgl. III Rawl. 67, 47 d.

Zu S. 43 Z. 11 ff. Den das Zeichen ut (ABK. Zeichentabelle Z. 4) zu dem Zeichen pi (ebend. 13) stempelnden horizontalen Schlußstrich glaubte G. Smith auf dem einen Asurbanipalcylinder noch zu erkennen. Ich bemerke noch, daß die betr. Sylbe mil sowohl Assurb. Sm. 66, 28 als 78, 17 mit den Zeichen für die einfachen Sylben mí-il geschrieben wird, sowie daß auf dem Fragment eines Asurbanipalcylinders dem Namen ausdrücklich die Bezeichnung šar mat Musur "König von Aegypten" beigefügt ist (Assurb. Sm. 66, 28; G. Smith, Discov. p. 332).

Zu S. 50 Anm. \*). Mittina ist augenscheinlich der bekannte phönicische Name Matten, Metten, Mutton, Mytton u. s. f. = נתן בי עוד אונה. Zu vgl. Movers, Phöniz. II, 1 S. 353 flg. Anm.

Zu S. 59 Anm. Ueber den Sinn von gab-ri (das übrigens grammatisch ebensowohl zu duppi als zu tilmidi gehört) in diesen Unterschriften vgl. noch Fr. Delitzsch bei G. Smith, chald. Genesis, deutsche Uebers. (Leipz. 1876), S. 287 flg. Derselbe nimmt es im Sinne von "Duplicat" (?).

Zu S. 82 Anm. Die Abhandlung von R. Lepsius, auf welche dort Bezug genommen wird, ist inzwischen unter dem Titel: "Die Babylonisch-Assyrischen Längenmaße nach der Tafel von Senkereh" (Abhdll. der K. Akademie der Wiss. zu Berlin 1877) erschienen. Zu vgl. Monatsberichte vom 6. Dec. 1877; 4. Febr. 1878; Jen. Lit. Zeit. 1878 Nr. 1 Art. 10; Nr. 16 Art. 239. Die beiden letzteren Aufsätze sind von mir.

Zu S. 86 Anm. Die Differenz der Aussprache des Namens als Samírina einerseits, Usimuruna anderseits erkläre ich mir dahin, daß jenes die aramäische Form des Namens שמרון Schâmerîn, Schâmerain, dieses die kanaanäisch-hebräische שמרון Schômerôn wiedergiebt. Daß die aramäische Aussprache (= assyr. Samírina) den Assyrern zuerst bekannt ward (Inschriften Tiglath-Pilesers II), ist gerade das, was zu erwarten; auch die Aussprache Ursalimmu für "Jerusalem" entspricht der aramäischen אורשכן Uebrigens findet sich bis jetzt die Aussprache Usimuruna nur bei Sanherib und Asarhaddon, die andere Samírina nur bei Tiglath-Pileser II und Asurbanipal.

Zu S. 89 Z. 3 flg. Ueber babylonische Dynastienlisten s. G. Smith in Transactt. of the Soc. of Bibl. Arch. III, 361 ss.

Zu S. 97 Z. 12 ff. Den inschriftlichen Nachweis der Lesung Uru für den dem biblischen Ur-Kasdim entsprechenden babylonischen Ort habe ich KAT. 383 flg. gegeben. Zuerst ausgesprochen finde ich die Vermuthung der Identität des keilschriftlichen Uru mit dem Ruinenorte Mughair, die ich KAT. S. 19 Anm. auf die Autorität G. Rawlinson's zurückführte, bei Henry Rawlinson. S. Diesen in G. Rawlinson's Herodotus 2. A. I (1862) p. 354. Vgl. Ebendenselben in dem J. of the Roy. Geogr. Soc. XXVII (1857) p. 185: "When Chaldaea was first colonized or, at any rate, when the seat of empire was first established there, the emporium of trade seams to have been at Ur of the Chaldees, which is now 150 miles from the sea. The ships of Ur, at any rate, are constantly mentioned in the earliest inscriptions in connexion with those of Aethiopia, and there is abundant evidence among the remains of the city of the worship of the sea-god, which alone would indicate a maritime people, and which, moreover, is an exact accordance with the earliest traditions preserved by Berosus." Mit der Erwähnung von Schiffen von Ur neben solchen Aethiopiens, welche hier Rawl. für die "frühesten Inschriften" anmerkt, ist wahrscheinlich die Aufführung von (ilippu) U-ri-tuv und Mi-luh-hi-tuv "(Schiff) von Ur", "(Schiff) von Míluchchi" in dem neun Jahre später veröffentlichten Syllabar II R. 46, 3. 7 c. d. gemeint. Die Unmöglichkeit, R.'s Angaben zu verificiren, war wohl die Ursache, dass die richtige Vermuthung außerhalb Englands so lange unbeachtet blieb, hielt doch Oppert noch im Jahre 1865 (s. hist. des empires de Chaldée et d'Assyrie p. 13) Mughair für das bibl. Chalanne (Kalnēh). Ueber die Ruinen selber s. J. E. Taylor im Journ. of Roy. As. Soc. XV, 1855 p. 260—276; W. K. Loftus, Chaldaea and Susiana p. 126 ss. Unter den nichtenglischen Fachgenossen finde ich die Ansicht, daß Mughair = Uru = "Ur der Chaldäer", zuerst bei Fr. Lenormant in dessen Commentaire sur les fragm. cosmog. de Bérose (Par. 1871) p. 52. 224. 378 ausgesprochen.

Zu S. 106 Z. 5. 28. Zu der Lesung rid-di (?) vgl. S. 450 Anm. \*\*\*).

Zu S. 107 Z. 4. Statt niši ist der Sg. niš šutsaķ ja "meinen Statthalter" zu setzen vgl. S. 428. Ob freilich der Sg. nach Parallelstellen nicht collectivisch zu nehmen, ist wieder eine andere Frage.

Zu S. 113 Z. 10. Ob das zweifelhafte mitharis nach Vorgang Oppert's und Anderer gemäß dem mitharti der Stierinschriften Sargons nicht vielleicht richtiger im Sinne von "tributpflichtig", = "unter Auflegung von Tribut", zu nehmen, steht zu fragen.

Zu S. 119 Z. 6 flg. v. u. Vgl. Denselben in NBB. 64.

Zu S. 123 Z. 9 (auch S. 202). Ich bitte in Uebereinstimmung mit den übrigen Stellen (s. Register) die Schreibung Gebal wiederherzustellen. Die Lesung Gebâl, wie sie neuerdings mehrfach befolgt ist, hat keinen zureichenden Grund.

Zu S. 135 Anm. \*\*). Zu vgl. G. Rawlinson, the five great mon. I, sec. ed. p. 512: "It is not quite certain, what exact species of animal is sought to be expressed by the representations upon the sculptures; but on the whole it is perhaps most probable, that the Aurochs or European bison (Bos urus of naturalists) is the beast intended", wozu die Anmerkung: "The Aurochs is still found in the Caucasus". — Sonst s. noch F. Del. Ass. Lesest. 2. A. S. 11 Nr. 115: "Oryx, Antilope leukoryx"; vgl. jedoch die dazu gehörige Anm. auf S. 29.

Zu S. 136 Anm. Z. 5. Statt kab-tu-tí lies zak-tu-tí (F. Del.). Zu vgl. Anj "stechen", also "stachlicht", bezw. "spitz".

Zu S. 153 Z. 2 ff. Dass wir das Land Chanigalmit (oder wie der Name zu lesen) in der dort von mir bestimmten Gegend, also irgendwie in Ostcappadocien, zu suchen haben, erhält seine indirecte Bestätigung durch den Bericht Asarhaddon's auf dem zerbrochenen Thoncylinder über die Besiegung der seindlichen Heeresmacht (seiner Brüder, der Mörder des Sanherib), verglichen mit dem entsprechenden des Eusebius-Abydenus. Asarhaddon erzählt col. I, 18: il-la-mu-ú-a ina ir si-tiv mat Ḥa-ni-gal-mit(-rab-bi) gi-mir ku-ra-di-šu-un 19. si-ru-ti pa-an gir-ri-ja ṣab-tu-va u-rak-ša tuklâti-šu-un 20. pu-luḥ-ti ili rabuti bili-ja is-ḥub-šu-nu-ti-va 21. ti-ib taḥazi-ja dan-ni 'i-mu-ru-va 'i-mu-u maḥ-ḥu-ur 22. Iš-tar bí-lit kabal taḥazi ra-'-i-mat ša-an-gu-

ti-ja 23. ida-ai ta-zi-iz-va kašta-šu-nu taš-bir 24. ta-ha-zašu-nu ra-ak-su tap-tu-ur-va 25. ina puḥri-šu-nu nam-bu-u um-ma an-nu-u šar-a-ni u. s. w. d. i. "Vor mir in dem Gefilde des Landes Chanigalmit (?) erwartete ihre gesammte gewaltige Kriegsmacht die Front meines Heereszuges, und sie ordneten (?) ihre Truppen. Der Schrecken der großen Götter, meiner Herren, überfiel sie, meine gewaltige Schlacht sahen sie und sie scheuten (?) die Begegnung. Istar, die Herrin von Treffen und Schlacht, die meine šangut liebte, stärkte meine Macht, zerbrach ihre Bogen (collect.), durchbrach ihre Schlachtordnung, in ihren Reihen erscholl der Ruf: "Dieses unser König"!" - Abydenus anderseits berichtet bei Eusebius (ed. Schoene I, 35) : "Deinceps autem post eum Nergilus regnavit, qui a filio Adramelo est interemptus (interimebatur) : at hunc ejusdem frater Axerdis ex eodem (uno) patre, non autem ex eadem matre, occidit (occidebat); et exercitum persequutus in Byzantinorum urbem injecit (injeciebat)." Dass am Anfange dieses Berichts etwas nicht in Ordnung ist, liegt kraft der Bibel und kraft des Berossus-Polyhistor (p. 27): "et structis ei insidiis a filio suo Ardumuzano e vita excessisse" auf der Hand, vgl. überhaupt M. v. Niebuhr, Gesch. Assurs und Babels 361 ff. (Gutschmid. bei Schoene p. 35 vermuthet, dass die Verwirrung einfach durch eine Verstellung der bezüglichen Sätze entstanden sei). Im Uebrigen ist der Bericht correct, und auch die wunderliche Angabe, dass Asarhaddon das feindliche Heer in die Stadt der Byzantiner geworfen, hat ihren guten Grund. Schon M. v. Niebuhr bemerkte a. a. O. 363: "Die Stadt der Byzantiner aber möchte nicht so unbedingt für Byzanz zu nehmen sein", und fügt hinzu: "eher könne man an Trapezunt denken oder die gezierte Gräcisirung eines barbarischen Namens, den wir freilich nicht zu errathen wagen, vermuthen". Seine Vermuthung hat sich bestätigt. Bereits Gutschmid hat in dem Byzanz des Eusebius-Abydenus das Βιζανὰ des Procopius de aedif. III, 4. 5 p. 254-256 (ed. Dind.), sowie der notitiae graecae episcopatuum III, 483 erkannt; vgl. X, 589; XIII, 440 (ὁ Βιζάντου) s. Hieroclis synecdemus et Noticiae gr. episc. ed. Parthey, Berol. 1866 p. 120. 217. 259. Allerdings ist über die Lage dieses Bizana sonst Näheres nicht bekannt, wie denn Gutschmid es nach Klein-Armenien, also westlich, rechts vom Euphrat, Mannert V, 2 S. 183 Anm. es an den südlichen Quellarm des Euphrat versetzt. Unter allen Umständen haben wir den Ort irgendwie auf dem Grenzgebiete von Klein- und Großarmenien zu Und damit stimmt der keilschriftliche Bericht. Nach demselben fiel die Schlacht im Gefilde des Landes Chanigalmit, also in der Nähe von Melitene und dem Euphrat vor (s. o.). Der geschlagene Feind retirirte stromaufwärts und warf sich in das von Abydenus namhaft gemachte Byzanz d. i. Bizana. Das ist die Flucht der Söhne Sanherib's "ins Land Ararat", von der die Bibel berichtet (2 Kön. 19, 37).

Zu S. 153 Z. 28 flg.; S. 154 Z. 12. Statt "Chumu(?)ria" lies Nam-ri.

Zu S. 154 Anm. Ueber die Namen der Meere in den assyrischen In-Inschriften s. meine Ausführung in den Abhdll. der Akademie der Wissenschaften aus dem Jahr 1877 (Berl. 1878) S. 169-195 (bes. erschienen u. d. Tit: Die Namen der Meere in den assyr. Inschriften, Berl. 1878). insbesondere S. 181 ff.

Zu S. 156 Anm. \*). Statt "Bergbewohner" l. "Waldbewohner" s. 241. Zu S. 169 Anm. \*\*) Z. 6 v. u. Ich mache auf den Druckfehler Charchar statt Chasichar (= Ha-ši-har) hier noch ausdrücklich aufmerksam.

Das in Aussicht genommene Land, bezw. Gebirge, ist sicher das Gebiet westlich von dem Gudrûngebirge; s. Karte. - Ueber Charchar in Medien s. S. 174 flg.

Zu S. 172 Anm. \*\*). S. unsere oben citirte Abhdlg. S. 177-181.

Zu S. 180 Z. 8 ff. Für die Bestimmung der östlichen, bezw. nordöstlichen Grenze von Naïri vgl. noch die S. 223 Z. 28 ff. angeführte Stelle der Steleninschrift Samsi-Bin's.

Zu S. 187 Anm. Das neben dem landläufigen Kileh-Schergat, für welches Layard auch noch Kalah-Schergath bietet, oben verzeichnete Kalaat-ul-Schirgath findet sich bei Cl. James Rich, narrative of a residence in Koordistan, Lond. 1836, II, 138, der zugleich anmerkt, dass der Ort von den Türken Toprak Kalaa "Erdschlofs" genannt werde.

Zu S. 194 Z. 17. Für burašu "Cypresse" hebr. מברוֹש als phonetisches Aequivalent von 'is SIM.LI s. F. Del. Ass. Lesest. 2. A. S. 30, zu Nr. 137.

Zu S. 199 Anm. Z. 9 v. u. Die bezügliche Vermuthung findet sich wie von Riehm auch von G. Rawlinson (five great mon. II, 88) ausgesprochen. Letzterer meint, dass vielleicht schon Asurnaßirhabal einen Ort dieses Namens gegründet hätte, was aber deshalb nicht wahrscheinlich ist, als dann derselbe doch wohl von Salmanassar II erwähnt worden wäre. Da der Ort Telassar in der Bibel erst verhältnissmässig spät (erst für die Zeit gegen 700 v. Chr.) genannt wird, liegt ein Grund, den Ort sehr alt zu machen, nicht vor. Wie schon oben angedeutet, braucht nicht einmal Salmanassar selbst der Gründer oder Benenner der Stadt gewesen zu sein.

Zu S. 214 Anm. \*\*). Z. 12 lies April-Mai.

Zu S. 215 Z. 19. Statt mat . . . transcribire šad (s. Uebers.); beachte atapalkat (so lies!).

Zu S. 216 Anm. \*\*). Eine Beschreibung solcher Hammelhautfähren oder Kellek's auch bei Rich a. a. O. II p. 128 ann.

Zu S. 217 Anm. \*\*). Schon vor Maspero ist die Identität des Aprî und des Afrîn von G. Rawlinson II, 89 erkannt, bei welchem ich bereits auch die Identität des Harmis mit dem Hirmâs der Späteren, wohl auf die Autorität von H. Rawl. hin, ausgesprochen finde s. ob. S. 141 Z. 3 v. u. Sonst s. über den "Fluss von Nisibis" Jâkût I, 921; II, 272. 282. 383; IV, 962 und vgl. noch Chesney, exped. I, 49 sq.; Ritter XI, 253-265; Kiepert, Lehrb. d. Alt. Geogr. I, 1877 S. 154 (136). S. auch V. Schmidt, a. a. O. II, 216.

Zu S. 223 Z. 19. 26. S. das Nähere für den Ansatz der Regierungsjahre der betr. Könige S. 330.

Zu S. 228 Anm. \*\*). Danach ist auch KAT. 87 zu berichtigen.

Zu S. 231 Anm. \*\*). S. weiter in der angef. Abhdlg. 173 flg.

Zu S. 243 Anm. \*\*). Sicher verbürgt ist Wortabbrechung als gegen die sonstige Uebung auf einem (älteren) ninivitischen Denkmale vorkommend noch des Weiteren durch Binnirar III Lay. 70 Z. 3. 4; 13. 14.

Zu S. 258 Z. 9 ff. Auf nahe Beziehungen Aegyptens zu Israel und Syrien in der betreffenden Zeit (Salmanassar II) weist auch die ausdrückliche Aussage 2 Kön. 7, 6, daß Benhadad die begonnene Belagerung Samaria's plötzlich aufgehoben habe, erschreckt durch ein Getöse, das er für das Kriegsgetöse einer gegen ihn heranrückenden Macht der "Könige der Chittim" = "Hethiter" d. i. aber der Chatti (s. o. S. 236) und der "Könige von Aegypten" gehalten habe.

Zu S. 263 Anm. \*) Z. 21. Transcribire: iš-bi KUR.RA ni-sik-ti "Kraut des Ostens, Gegossenes" (? — F. Del.: "Glas"). S. Khors. 27 (KAT. 258) und vgl. Oppert: "des encens, des métaux".

Zu S. 296 Z. 6. Dass Akkad = Nordbabylonien, kann nämlich jetzt einem Zweifel füglich nicht mehr unterliegen. Aus Samsi-Bin II, 10. 11: ištu 'ir Za-ad-di mi-sir mat Ak-ka-di "von der Stadt Zaddi des Gebietes von Akkad" verglichen mit ebend. III, 70. IV, 1 ff.: III, 70. In a IV. gir-ri-a Sivanu IV, 1. jum XV a-na mat Kar-du-ni-aš a-la-ku 2. nahar Za-bav 'i-bir. Ina bi-rit 'ir Za-ad-di 'ir Za-bav 'ibir na-at-bak šadi-'i, III ni'iši [ik?]du-tí a-duk, 4. šad 'I-bi-ih appal-kit, 'ir Mí-'i-Tur-na-at al-ví d. i. "In meinem 4. Feldzuge im Sivan, am fünfzehnten, zog ich nach dem Lande Kardunias, überschritt den Zab. Auf der Grenze der Stadt Zaddi (und) der Stadt Zab überschritt ich natbak der Berge, drei [gewaltige] Löwen tödtete ich. Das Gebirge 'Ibich(?) durchzog ich; gegen die Stadt Mî-Turnat rückte ich" u. s. w. ergiebt sich, dass "Akkad" bereits diesseit für die Assyrer, d. h. nördlich des Turnat (Tornadotus) begann (aus IV, 22 lässt sich Sicheres nicht schließen). Das Gleiche erhellt aus der Stelle der synchronistischen Tafel II R. 65 col. 14—22 also lautend : 14. Tuklat-habal-ašar šar mat Ašur Marduk-nadin ahi šar mat Kar-du-ni-aš 15. II ŠU si-dir-tu ša narkabâti ma-la ina 'ili 'ir Za-bav 16. šu-ba-li-'i ina tar-si 'ir Ar-zu-hi-na iš-kun. 17. Ina šani-tí šanati ina gur-mar-ri-ti ša 'i-liš mat Akkadi i-duk. 18. 'Ir Dur-Ku-ri-gal-zu 'ir Si-ippar ša Ša-maš 19. 'ir Si-ip-par ša A-nu ni-t[uv] Babilu 'ir U-pi-'i ma-ha-zi rabu-[ti] 20. a-di hal-zi-šu-nu ik-šu-[du] d. i. "Tiglath-Pileser, König von Assyrien, (und) Merodach-nadin-achi, König von Kardunias, stellten zum zweiten Male ihre sämmtlichen Wagen bei einer Stadt des unteren Zâb auf, gegenüber der Stadt Arzuchina. Im zweiten Jahre schlug er (ihn) ina gurmarriti (?), der (das) oberhalb des Landes Akkad.

Die Stadt Dur-Kurigalzu, die Stadt Sippar der Sonne, die Stadt Sippar der Anunit, Babylon, die Stadt Upî (Opis), die großen Burgen, sammt ihren Citadellen nahm er [ein]." Ebenso entsprechen sich bei Salmanassar II, Obel. 76 und 77: Mî-Turnat und "Land Akkad". Beachte auch die Aneinanderreihung: "Akkad, Kaldu, Aramu, Meeresland" bei Asurb. Cyl. IV, 33 (29); V, 32 (Sm. 154. 169); sowie VI, 57 flg. (Sm. 225): "Sumír, Akkad und Kardunias" (ebenso Asarhaddon I R. 48 Nr. 7: "König von Sumír und Akkad, König von Kardunias" [Var. für letzteres: "šakkanak von Babylon"! -]), wonach es den Anschein hat, dass Akkad von Kardunias-Babylon noch verschieden war; doch beachte die freilich verstümmelte Stelle auf dem zerbrochenen Jagdobelisk (in Bezug auf Tigl. Pil. I) I R. 28, 38 flg. : iš-tu 'ir Babilu ša [mat Ak-]ka-di-i . . . [iš]tu mat A-ḥar-ri d. i. "von der Stadt Babylon des [Landes Ak-]kad . . ., vom Lande Acharri" s. auch Sanh. Cyl. V, 40. Sonst vgl. noch oben S. 428: "Kardunias bis zum Flusse Uknî" (im tiefen Süden). Noch sei angemerkt, dass ein unteres und oberes Kardunias unterschieden wird s. Botta pl. 5 Z. 12 (160 a. Z. 12): mat Kar-dun-i-aš 'i-liš u šap-liš "Kardunias oberhalb und unterhalb".

Zu S. 297 Anmerkung Z. 4 ff. Dass Naram-Sin ein von Sargon (I) verschiedener Herrscher und dessen Nachfolger war, zeigte ich (gegen Dan. Haigh) bereits in der Aegypt. Zeitschr. 1874 S. 52. Dass derselbe der Sohn des letzteren sei (G. Smith; J. Mén.), sagt die Inschrift IV R. 34 nicht, und auch sonst ist uns eine directe bezügliche Notiz nicht überkommen. Die Vermuthung hat aber trotzdem einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit, sofern uns der letzte König von Babylon, Nabunahid, in der Inschrift auf dem zerbrochenen Thoncylinder I R. 69 col. II, 29 ff. berichtet: 29. . . . Bit-Ul-maš (?) ša A-ga-ní(tí) ul-tu pa-ni 30. . . . . šar Babilu u Na-ram-Sin habal-šu 31. . . . [šarri a-lik] maḥ-ri labiru a-di pa-li-'i Nabu-nahid 32. šar Babilu la in-nam-ru d. i. "[die Cylinder von] Bit-Ulmas (?) zu Aganí(ţí) wurden seit 30. . . . dem Könige von Babylon, und Naram-Sin, seinem Sohne, den Königen, welche vor mir wandelten, den alten \*), bis auf die Zeit des Nabunit, des Königs von Babylon, nicht gesehen" u. s. w.

Zu S. 299 Anm. \*\*). Statt "Assyrien" setze "Babylonien".

Zu S. 306 Z. 1 ff. Die Angabe bedarf einer Berichtigung. Wie ich aus der neuen Ausgabe des Canons bei F. Delitzsch S. 90 Z. 158. 159 in der Bestätigung der Angabe G. Smith's, the epon. can. p. 35 ersehe, hat Canon IV vor dem Eponymate des Königs Ašur-nirar šar mat Ašur, Jahr 753, keinen Trennungsstrich. Das Räthsel löst sich durch einen Blick auf den Originalabdruck des betreffenden Fragments in Bd. II 69 col. 3,

<sup>\*)</sup> Text U = labiru. Oder ist u a-di zu lesen und dieses einfach im Sinne des hebr. ju = "bis" zu nehmen?

Z. 1 ff. Denn diesem ist zu entnehmen, dass mit dem Eponymus "Asurnirar, König von Assyrien" die neue, dritte Columne des Täfelchens beginnt. Somit konnte der Trennungsstrich hier nicht vor diesem Eponymat stehen : er wird am Ende der abgebrochenen zweiten Columne gestanden haben, diese schliefsend. - Anderseits finde ich in der neuen Edition und in abermaliger Bestätigung der Angaben des englischen Inschriftenwerkes und nach dem die Eponymen dieser Regierung abschließenden Trennungsstrich (Z. 167) d. i. nach Nabu-bil-ußur (745), also bei 744 noch ein . . . . mat Ağur als Rest der folgenden Zeile verzeichnet. Dieser kann nur von einem Tuklat-habal-ašar šar mat Ašur herrühren. Dann aber ist evident, dass Can. IV auch bereits bei Tigl. Pil. genau so verfuhr, wie bei Sanherib d. h. dass er (s. ob. S. 306 Z. 1 ff.) den Königsnamen mit dem Zusatz "König von Assyrien" der ganzen folgenden Eponymenreihe und, was besonders beachtenswerth, von dem Eponymat des ersten vollen Regierungsjahres an vorordnete. Meine Ausführung auf S. 303 Z. 28 ff. erhält hierdurch eine neue Rechtfertigung.

Zu S. 310 Z. 7 ff. Das hier Bemerkte vermag ich auf Grund einer mir vorliegenden Photographie des betr. Täfelchens nunmehr auch von mir aus als das monumental Gebotene zu bestätigen.

Zu S. 333 Z. 11. Bezüglich der Setzung des Trennungsstriches in Can. IV bei dem Regierungsantritt Asurnirars (753) s. den Nachtrag zu S. 306 Z. 1 ff.

Zu S. 336 Anm. Z. 2. Gemäß einem unlängst durch Boscawen, Babylon. dated tablets (proof) p. 19 veröffentlichten Contracttäfelchen, das aus dem 20. Jahre Merodach-Baladan's, als "Königs von Babylon", datirt ist (šanat XX. Marduk-habal-iddi-na šar Babilu), safs (falls nämlich nicht ein anderer, früher (vor 747) regierender König von Babylon gemeint ist, was aber doch kaum irgend eine Wahrscheinlichkeit für sich hat) der Genannte, der nach dem ptolemäischen Canon nur 12 Jahre (721-710 incl.) regierte, auch in einem zwanzigsten Jahre, das wäre im J. 702, auf dem Throne von Babylon. Dieses würde nun allerdings formell mit dem ptolem. Canon im Widerspruche sein, sofern derselbe, wie bemerkt, den Merodach-Baladan nur bis zum J. 710 (incl.) regieren läßt. Allein er, der Babylonier selber, konnte sich darum sehr wohl nach wie vor als rechtmäßiger König von Babylon betrachten und für einen solchen dann auch von den Babyloniern angesehen sein. Und dass kurz vor Belibus = 702 für 6 Monate ein Merodachbaladan wirklich König von Babylon war, wissen wir durch den Polyhistor-Berossus (Euseb. chron. ed. Schoene I, 27). Ist die Angabe des Täfelchens und die Deutung richtig, so wäre zugleich klar, dass der Merodach-Baladan Sanherib's nicht von demjenigen Sargon's verschieden war. Die Schwierigkeit, welche wir in dem Umstande fanden, dass der Merodach-Baladan Sanherib's in der Bibel "Sohn des Baladan" genannt wird, während der Merodach-Baladan Sargon's auf den Inschriften Tiglath-Pileser's und Sargon's constant als "Sohn des Jakin" bezeichnet wird, erledigt sich durch das S. 207 Anm. über die Bezeichnungen: "Sohn des Jakin", "Sohn des Adin", "Sohn des Omri" u. s. w. Bemerkte.

Zu S. 336 Anm. Z. 15. Wir kennen die authentische Aussprache und Schreibung des Namens Evîl-Merodach aus den Datirungen der 'Igibitafeln. Wir besitzen von demselben 1) drei Thontäfelchen aus dem Jahre der Thronbesteigung (vom 21. Tischri, 1. und 27. Tebet); 2) vier aus dem 1. Regierungsjahr (Elul, Marcheschvan, Tischri, Adar); 3) vier aus dem 2. Jahr = 560 (Nisan, Ijjar, Ab, Schebât). Durch die hier befolgte Schreibung des Namens bestätigt sich zugleich die Richtigkeit der von Oppert, Rawlinson und mir (s. ABK. 165) ausgesprochenen Vermuthung, daß der Name Evîl-Merodach assyrisch Avíl-Marduk gelautet habe und "Mann des Merodach" bedeute. Denn wir finden ihn in seinem ersten Theile a) mit dem Ideogramm für "Mann" avílu (ABK. 111 Nr. 59) und daneben b) ganz phonetisch A-ví-lu (-Marduk) geschrieben s. W. St. C. Boscawen, on a series of Babylonian contract tablets (proof) p. 5.

Zu S. 341 Z. 9 ff. Versteht sich hiernach auch Sargon, Rev. des plaques Vs. 8: ša 'ili 'ir Ḥar-ra-nu ṣalul-la-šu it-ru-ṣu ki-i ṣab A-nuv u Da-kan iš-ṭu-ru za-kut-su d. i. "(Sargon), welcher der Stadt Harran seinen Schirm zu Theil werden ließ [für itruṣu s. das parallele iškunu] und der gemäß dem Willen Anu's und Dagon's seine Gesetze aufschrieb"?

Zu S. 355 Anm. \*) und \*\*). Dass der Mondgott Sin der Gott von Harran, besagt direct die Asurbanipalinschrift I Rawl. 8 Nr. 2 Z. 13: (ilu) Sin a-šib 'ir Harrani "Gott Sin, der in Harran wohnt."

Zu S. 364 Z. 7 ff. Ich bin im Stande noch zwei weitere Beispiele der Wiedergabe von hebr. in (Sin) durch ein assyrisches s (= D), wie das bei dem Namen Sir'lai = יעוֹראלו zu erwarten, beizubringen. Ein erstes solches ist der Name des dem Libanon parallelen Hermongebirges = Senîr שניך, assyr. Sa-ni-ru (mit מוֹני, assyr. Sa-ni-ru (mit מוֹני, assyr. Salmanassar's II in III R. 5 Nr. 6 (F. Del. assyr. Lesest. 2. A. S. 98) Z. 6. 7: šad Sani-ru uban (ŠU.SI) šadi-'i ša bu-ut šad Lab-na-na "das Sanirgebirge, die Bergspitzen, welche dem Libanou gegenüber (belegen)". Ueber uban = אָבוֹן (Oppert) = ŠU.SI (Hand-Horn = Daumen; Spitze) s. Norr. 283; F. Del. a. a. O. 17 Nr. 190; Höllenf. der Istar Rev. 21 (Gießen 1874 S. 16); über but s. o. S. 137 \*), wonach KAT. 107 zu berichtigen ist. Das weitere Beispiel ist der Name des von dem Deuteronomiker (5 Mos. 3, 9) als mit jenem ausdrücklich identisch bezeichneten Sirjôn שֵׁרָנוֹן, der als Si-ra-ra מכך auf den Inschriften und zwar neben dem Libanon erscheint vgl. schon KAT. 87 und s. noch die Stierinschriften Sanherib's Lay. 39, 23; III R. 13 Nr. 4 Z. 5. Hier erscheint der Sirar-Hermon neben dem Amanus (Hamanuv); beide werden als šadi 'illuti "hohe Berge" (F. Del.: "Schneeberge") bezeichnet. 'Ursprünglich waren übrigens wohl Senîr und Sirjôn

Namen für verschiedene Gruppen von Bergen desselben Gebirgsstockes (vgl. auch 1 Chr. 5, 23; Hohesl. 4, 8) und Senîr dann jedenfalls derjenigen nördlich von Damaskus. Noch erinnere ich, dass die Variante שׁלַערִין (mit שַיֹּי) zu Ps. 29, 6 in Wirklichkeit nicht existirt.

Zu S. 374 Z. 5 ff. Gutschmid verweist, um das wenig Glaubliche einer acht-, vielleicht zwölf- und mehrjährigen Nominalherrschaft des Schattenkönigs Ramman'idri (?) trotz der Ermordung des vorigen Königs durch den späteren Throninhaber Hazael einigermaßen erklärlich zu machen, auf die "stehende Politik orientalischer Usurpatoren". Allein was für andere Zeiten und andere Verhältnisse zutrifft, hat darum nicht für bestimmte Zeiten und bestimmte Verhältnisse Statt. Und gerade, was wir in Bezug auf die mit Syrien in der allernächsten Beziehung gestanden gewesenen Staaten und ihre Geschichte erfahren, ist jener Anschauung nichts weniger als günstig. Die gesammte, an Revolutionen so reiche Geschichte Nordisraels ist ein großer Protest gegen diesen Satz. Baesa, der Feldherr Nadabs, ermordet diesen und wird König; Zimri ermordet Ela und wird König; Jehu (von Omri sehen wir ab) ermordet Joram und wird König; an die Vorgänge bei den Thronwechseln nach der Ermordung Sacharjah's, Sallum's, Pekachjah's, Pekach's habe ich nicht nöthig zu erinnern : auch nicht in einem einzigen Falle, selbst da nicht, wo eine Dynastie von längerer Dauer gestürzt ward (Jehu), findet es der Usurpator für gut, auch nur für eine Spanne Zeit im Namen eines Anderen das Regiment zu führen. Dasselbe gilt für das sonst so conservative Parallelreich Juda in dem einen näher hierher gehörenden Falle, wo Athalia nach der Ermordung Ahazjah's den königlichen Thron besteigt. Von welcher Constanz und Dauer die Dynastien in Damaskus waren, lässt sich mit Sicherheit nicht ausmachen. Nach einem Usurpator Rezôn werden hintereinander Hezjôn, Tabrimmôn, Benhadad I aufgeführt, denen Benhadad II als vermuthlich nächster derselben Dynastie angehöriger Nachfolger anzuschließen ist. Dann folgen, einer neuen Dynastie angehörig, Hazael und Benhadad III. In welchem Verhältnisse zu dieser Dynastie der von Salmanassar's Enkel erwähnte Mari' und der spätere Reßîn stehen, läst sich nicht feststellen. Aus der assyrischen Geschichte wird uns von zwei Empörungen gegen die Throninhaber berichtet (bei Salmanassar II und Sanherib); beidemale waren die Empörer, bezw. Usurpatoren königliche Prinzen, die sich natürlich sofort in den Besitz der Herrschaft zu setzen bestrebt waren, so dass diese Beispiele in Wegfall kommen müssen, obgleich sie im Uebrigen nur unsere Ansicht bestätigen. Waren, wofür sich doch Manches sagen läßt, Tiglath-Pileser II und Sargon Usurpatoren im engeren Sinne, so würde wenigstens hier der bestrittene Satz wiederum nicht zutreffen; denn dass diese jemals im Namen eines Anderen die Regierung geführt hätten, darauf weist nichts. Und die babylonischen Usurpatoren: Nazibugas zur Zeit des Asur-uballit und der andere zur Zeit des Ašur-bil-kala (synchronistische Tafel) übernahmen, so müssen wir annehmen, sofort in eigenem Namen das Regiment. Es stimmt damit, was wir durch Berossus für die spätere babylonische Geschichte erfahren. Zu der Aufstellung der gegnerischen Theorie findet sich somit für die hier in Betracht kommende Zeit und die näher hierhergehörigen Staaten historisch kein genügender Anlaß.

Zu S. 375 Z. 1 ff. Man könnte einwenden, gerade der Abscheu vor dem Mörder Benhadad's habe die verbündeten Fürsten bewogen, von dem Usurpator abzufallen, nachdem er auch nominell zum Herrscher sich gemacht hatte. Das würde zutreffen, wenn Hazael unmittelbar, nachdem er den Benhadad ermordet, den Thron in Besitz genommen hätte, obgleich es immer bezweifelt werden mag, dass sich die Fürsten bei Abschluß jener Liga von anderen als politischen Erwägungen leiten ließen, und obgleich es von vornherein das Wahrscheinlichere ist, dass eben die Misserfolge und Niederlagen Benhadads im Kampfe mit den Israeliten und Assyrern wie überhaupt den Sturz des Königs so auch die Lockerung des Bündnissverhältnisses zur Folge hatten. Aber wie mag man es wahrscheinlich finden, daß sich jene verbündeten Fürsten nachträglich noch acht oder zwölf und mehr Jahre lang faktisch von dem Königsmörder und wirklichen Regenten führen lassen, um dann, als dieser im geeignet erscheinenden Momente zur Macht auch den Titel des Königs anzunehmen für gut erachtet, schließlich aus etwaiger moralischer Entrüstung sich von ihm abzuwenden? Wenn der irgendwie legitime Thronfolger und dazu das Volk an dem Königsmörder Jahre lang nicht den geringsten Anstoß nahmen, ihn vielmehr an der Spitze der Staatsleitung beließen, werden da die fremden Machthaber, wenn sie sonst keine Gründe hatten, sich von ihm abzuwenden, deshalb, weil er vor Zeiten einen Königsmord aufs Gewissen genommen hatte, ihm den Rücken gekehrt haben? - Auch die Frage drängt sich auf, was denn wohl eigentlich aus dem angeblichen Ramman'idri möge geworden sein? eines natürlichen Todes? Dann war doch vollends kein Grund vorhanden, sich nachträglich aus sittlicher Entrüstung von dem bisherigen faktischen Beherrscher Damasks abzuwenden, nachdem er nämlich einmal in den Besitz des Thrones sich gesetzt hatte und vermuthlich vom Volke anerkannt war. Oder aber wurde auch jener von Hazael gewaltsam beseitigt - was uns abermals die Bibel verschwiegen hätte? Oder endlich entsagte derselbe freiwillig der Herrschaft, nachdem ihn seine Niederlagen in den Kämpfen mit den Assyrern von der Nichtigkeit alles Irdischen überzeugt hatten?

Zu S. 377 Z. 13 ff. 394 Nr. 5. Dass das Zeichen IM, wenn Gottesideogramm, außer den Werthen Rammanu und Barku jedenfalls noch einen weiteren Werth hatte, ergiebt sich mit Sicherheit aus der Variante da-ad-da zu ANIM in dem Namen eines Nordarabers Bir-ANIM bei Assurb. Sm. 271, 106. Würde es gestattet sein, in Rücksicht darauf, dass 1) der Onkel der betreffenden Persönlichkeit den aramäischen Namen Hazailu d. i. Hazael führte (260, 9); dass 2) bei einer anderen, mit der in

Rede stehenden in naher Verbindung stehenden nordarabischen Völkerschaft die syrische Gottheit Atar-samain verehrt ward (271, 104 vgl. 270, 96; 295 b); dass 3) sich Edomiter nach dem syrischen Gotte Hadad benannten (s. o. S. 386 Anm. \*\*\*); dass 4) dad sich als Verkürzung von hadad ebenso leicht wie die monumental verbürgte von bal aus habal begreift; dass 5) Hadad bei den Syrern ebenso als Himmelsgott, wie Ramman bei den Assyrern als Gott des Blitzes und des Donners erscheint; 6) Hadad und Ramman in dem Namen Hadad-Rimmôn Sach. 12, 11 mit einander verbunden auftreten: würde es, sage ich, in Rücksicht hierauf gestattet sein, Dad einfach als Name des syrischen Gottes Hadad (s. o. S. 386) zu fassen, so würde sich der Name Bir-da-ad-da als ein monumentales Bir-Hadad d. i. "Bar-Hadad", und der andere X-'-id-ri als ein monumentales Hadad-'-id-ri = הרד-עדר d. i. die ursprüngliche aramäische Aussprache des hebräischen בררעור = Hadadezer enträthseln (für 'i dri = 'ezer s. Wellhausen bei Bleek, Einl. i. d. A. T. 4. A. 259). Der mittlere der drei biblischen Benhadad hätte dann in Wirklichkeit nicht so, sondern Hadadezer geheißen, und es wäre dem hundert oder wie viel Jahre nach den betr. Ereignissen lebenden und schreibenden zweiten prophetischen Erzähler (s. o. S. 377) eine ähnliche Verwechselung begegnet, wie dem zeitgenössischen Obeliskschreiber mit seinem Dajan-Asur statt Ašur-banai-usur (s. o. S. 324); was ich S. 377 Z. 4 ff. als Voraussetzung der Möglichkeit einer Verwechslung hinstellte, wäre durch diese beiden gleicherweise mit dem Gottesnamen Hadad zusammengesetzten Namen gegeben. Würde sich das Ausgeführte bestätigen, so brauchten wir nach dem unbekannten X des Namens X-'-id-ri nicht ferner mehr zu suchen. längst hervorgehobene Anstofs, dass wenn, wie dieses ja die nächstliegende Annahme, Benhadad II als Sohn auf Benhadad I gefolgt wäre (Winer, Thenius, Ewald), der Sohn gegen die Sitte des Alterthums mit dem Vater den gleichen Namen geführt haben würde (Ewald), wäre durch die Gleichung Benhadad II = Hadadezer beseitigt. Die Schwierigkeit, die freilich bleibt, wäre die dann anzunehmende Umwandlung des ursprünglichen aramäischen bar in das hebräische ben bei dem Namen Benhadad der Bibel (vgl. o. S. 378 flg.); doch würde eben die Umtaufung eines so aufgezeigten aramäischen Hadad-'idri in hebräisches Hadadezer (Verwandlung von 🥆 in ) ihrerseits jener Annahme wiederum zur Stütze gereichen.

Zu S. 388 Anm. Die richtige, monumental verbürgte Aussprache des Namens ist ohnehin  $I\alpha\varrho l\beta\omega\lambda o_{S}$  s. Corp. inscrr. Gr. 4483. 4502. Für sein semitisches Aequivalent ירחבול s. de Vogüé, Syrie centrale p. 17 Nr. 15; vgl.  $I\alpha\varrho l\beta\omega\lambda\tilde{\eta}_{S}$  C. J. G. 4481. 4500 = bei de Vogüé p. 6 Nr. 2.

Zu 417 Z. 8 ff. Für den Regenten Jotham (s. o. 411 Z. 19 ff.) wäre 2 Chr. 27, 3—6 (s. auch 2 Kön. 15, 35) zu vergleichen.

Zu S. 453 Anm. Z. 17 ff. Dieser selbe Grund, aus dem die Nichterwähnung des Sanherib im Canon des Ptolemäus deutlich wird, erklärt

auch die Bezeichnung des Sanherib als "Königs der Assyrer" und die des Phul als "Königs der Chaldäer" bei Berossus-Euseb. I, 25, 17 (s. u.) und 27, 9, was ich hier noch ausdrücklich gegen Gutschmid 120 bemerke, welcher der Ansicht ist, dass daraus, dass Phulus dem Berossus, König der Chaldäer, nicht gleichfalls "König der Assyrer" heiße, "mit Nothwendigkeit" folge, dass derselbe ihn nicht für einen solchen gehalten habe. Die Sache ist vielmehr die, dass Berossus den Sanherib gar nicht "König der Chaldäer" nennen konnte, weil derselbe eben dieses niemals war; dass er aber den wirklichen Chaldäerkönig Phul als solchen und nicht als Assyrerkönig auch bezeichnete, weil er in seiner Dynastienliste denselben nur als Chaldäerkönig, nicht als Assyrerkönig zu verzeichnen hatte. Aus demselben Grunde bezeichnet Polyhistor den Asarhaddon und Asurbanipal-Sardanapallus (jener wird als "Sohn des Sanherib", dieser als "Bruder des Sammughes" aufgeführt) nicht als "Könige der Assyrer": sie kamen, wie Phul, hier nicht als assyrische, sondern lediglich als babylonische Könige in Betracht. Dabei mag es mir gestattet sein, noch auf den wesentlichen Unterschied hinzuweisen, der zwischen den Listen des Alex, Polyhistor und des Abydenus besteht. Während nämlich Alex. Polyhistor die Liste der babylonischen Könige bietet, giebt Abydenus lediglich eine solche der assyrischen Könige der betreffenden Zeit, und wenn jene mit dem Canon des Ptolemäus sich deckt, fällt diese mit dem Eponymencanon der Assyrer zusammen, während wiederum beide Listen im Uebrigen augenscheinlich ineinandergreifen und anderseits mit den Inschriften in befriedigender Weise sich zusammenschließen. Eine Tabelle mag uns dieses vor Augen stellen:

## I. Assyrerkönige.

B. Gemäß Abydenus:
Sinecherib

A. Gemäß den Inschriften:

Sin-ahi-irba

692 Mesesimordakos

|                              |                                                                           | Nergilus         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Ašur-aḥ-iddina               |                                                                           | Axerdis          |
| Ašur-bani-habal              |                                                                           | Sardanapallus    |
| Asur-'idil-ili-ukinni        |                                                                           | ?                |
| Aššur-aḥi-iddina?            |                                                                           | Saracus          |
| A. Canon des Ptole-<br>mäus: | II. Babylonierkönige.  B. Alex. Polyhistor:  Bruder des Senicharib Akises | C. Inschriften:  |
|                              | Marodach-Baldan                                                           | Merodach-Baladan |
| 702 Belibos                  | Elibus                                                                    | Belibus          |
| 699 Aparanadios              | Asordanius                                                                | Asurnadinsum     |
| 693 Regebelos                |                                                                           |                  |

| A. Canon des Ptole-<br>mäus: | B. Alex. Polyhistor:          | C. Inschriften:                          |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 688 Anarchie II              |                               |                                          |
| 680 Asaridinos               | der Sohn des Sinecherim       | Asarhaddon (Sohn des<br>Sanherib)        |
| 667 Saosduchinos             | Sammughes                     | Samulsumukin                             |
| 647 Kineladanos              | der Bruder des Sam-<br>mughes | Asurbanipal (Bruder des<br>Samulsumukin) |

Zu S. 457 Z. 27. Die Ausführung, auf welche dort verwiesen wird, findet der Leser S. 517 ff.; 521 ff. Das Verdienst, die Identität des Kineladanos des ptolemäischen Canons mit dem Sardanapallus des Berossus (s. o. S. 523) zuerst erkannt und dargethan zu haben, gebührt Joh. Brandis s. dessen rerum Assyr. tempp. emend. (1853) p. 33; Ueber den historischen Gewinn (1856) S. 55. Vgl. dazu (gegen M. v. Niebuhr) A. v. Gutschmid in Jahn's Jahrbb. VI (1860) S. 445: "gegen die Identität von Samuges und Saosduchinos, von Sardanapallos und Kineladanos zu protestieren, beweißt nicht dass der Zweifler ein vorsichtiger Kritiker, sondern nur dass er mangelhaft unterrichtet ist". - Die ursprüngliche Form des Namens des Canonskönigs ist wegen der augenscheinlichen Verderbtheit desselben bis jetzt mit Sicherheit nicht zu ermitteln vgl. o. S. 336; doch s. ABK. 166 Nr. 13, womit anderseits G. Smith, the assyr. epon. can. p. 104 zu vergleichen ist. Zur Personenfrage mache ich noch darauf aufmerksam, dass das Thontäfelchen von Erech-Warka (s. o. S. 522 Anm.) ganz nach Art der eigentlichen babylonischen Contracttäfelchen lediglich nach dem Regierungsjahre des betreffenden Königs (Asur-bani-habal), nicht, wie die assyrischen, zugleich oder gar ausschließlich nach dem betreffenden Eponymus datirt ist vgl. KAT. 233. - Schliefslich weise ich in Ergänzung der Bemerkung S. 457 Z. 22 ff. noch darauf hin, daß, wie gemäß unseren Ausführungen, die sämmtlichen monumental als "Könige von Babylon" erscheinenden Assyrerkönige: Tiglath-Pileser, Sargon, Asarhaddon, Sammughes und Sardanapal theils auf Grund der Identität der Namen, theils aus der Concordanz des Berossus auch auf dem Canon des Ptolemäus sich aufzeigen lassen, so umgekehrt auch die sämmtlichen nicht als "Könige von Babylon" bezeichneten assyrischen Oberkönige folgerichtig auch auf dem Canon vermisst werden : so Salmanassar (der sich auf dem einzigen eigenen, von ihm muthmasslich uns erhaltenen Monumente lediglich "König von Assur" titulirt), so Sanherib, so Asurbanipal für die Zeit, da Samul-šum-ukin auf dem Throne Babels sass, so endlich Tiglath-Pileser für die erste Zeit seiner Regierung, für welche sich lediglich "König von Sumír und Akkad" als Titel desselben aufzeigen läfst, ein Ineinandergreifen von Position und Negation, wie es zur Rechtfertigung und Bestätigung unserer These erwünschter nicht sein kann. Wie sich die beiden von Sanherib eingesetzten Vicekönige Belibus und Asurnadinsum

selber betitelten, ist aus den Inschriften nicht ersichtlich, da Sanherib von ihnen lediglich im Allgemeinen berichtet das eine Mal, daß "er [den Belibus] zur Beherrschung von Sumír und Akkad über sie bestellt habe" (Bell. Cyl. 14 s. KAT. 219 flg.); das andere Mal, daß er "den Asurnadinsum auf den Thron seiner [des Merodach-Baladan] Herrschaft erhoben und das weite Land Sumír und Akkad ihm übergeben habe" (Tayl. Cyl. III, 63 ff. s. KAT. 225). Daß sie von den Babyloniern als wirkliche "Könige von Babylon" betrachtet wurden, wissen wir aus Canon und Berossus, und daß wenigstens der Einsetzung des ersten der beiden die Eroberung der Stadt Babylon voraufging, sagt uns Sanherib selber (Bell. Cyl. 9 s. KAT. 219). Dazu betitelt Sanherib den verjagten König Merodach-Baladan als "König von Kardunias", dieser war also wirklich König von Babylon (es nennt sich so beiläufig ja auch einmal Asarhaddon s. o. S. 453 unten, 534), wie uns denn auch Berossus ausdrücklich berichtet (Euseb. ed. Schoene I, 27): "et Marodach-Baldanus per vim (regnum) tenebat sex mensibus".

Zu S. 466 Z. 2 ff. Ich setze den Wortlaut des "Canons des Berossus" gemäß der Ueberlieferung des Eusebius in der Petermann'schen Uebertragung (s. Euseb. chron. ed. Schoene I, 23 l. 36—25 l. 22) her:

"A Xisuthro vero, et a diluvio donec Medi Babelonem ceperunt, reges omnino LXXXVI Polyhistor recenset, atque unumquemque e Berosi volumine nominatim (a nomine) memorat: tempus vero omnium eorum numero annorum trium myriadum, et trium millium unius et nonaginta comprehendit. Deinde vero post hos in tali firma conditione inopinato Medi copias adversus Babelonem contraxerunt (comparabant, contrahebant), ceperunt (cepisse) eam, atque ex se ipsis tyrannos ibi constituerunt (constituisse).

"Deinde nomina quoque tyrannorum medorum ponit, VIII numero eorumque annos CCXXIV et rursum reges undecim, annosque...\*) Postea et Chaldaeorum reges XLIX, et annos CCCCLVIII. Deinde et Arabum IX reges, et annos CCXLV. Post quos annos etiam ipsam Samiramidem in Assyrios dominatam esse tradit. Atque iterum minute enumerat nomina regum XLV adsignans illis annos DXXVI. Post quos, inquit, rex Chaldaeorum exstitit, cui nomen Phulus est; quem iterum Hebraeorum quoque historia commemorat, Phulum denominans, de quo dicunt, quod in terram Hebraeorum invaserit.

"Ac post eum, Senecheribum Polyhistor exstitisse (fuisse) regem ait" etc. Zu S. 466 Z. 14 ff. Die Lücke (s. Anm. \*)) ergänzte Gutschmid früher zu 258 (s. Text S. 466), später zu 248 Jahren. Im letzteren Falle träfen auf eine Regierung im Durchschnitt  $22^6/_{11}$  Jahre.

<sup>\*)</sup> Hanc lacunam N. G. et ap. A. in margine explent numero XLVIII (Schoene).

Zu S. 474 Anm. Z. 23 ff. Bezüglich des in Analogie von Naharain als möglich gesetzten Gebrauchs von Singara auf den betreffenden ägyptischen Inschriften in rein geographischem Sinne, also daß damit das ganze jetzige 'Irâk von Mosul an abwärts, inclusive Assyrien, gemeint wäre, wiederhole ich, um jedem Mißsverständnisse vorzubeugen, hier noch bestimmter, daß ich den Gebrauch des Namens in diesem Sinne für außserordentlich unwahrscheinlich halte (Sangar wird bei den Aegyptern entweder Babylonien allein oder Sindschâr allein bezeichnet haben), und füge hinzu, daß, wenn ein bereits von Tutmes III als ein zum Tribut gezwungenes namhaft gemachtes, inzwischen nichts weniger als vom Schauplatz der Geschichte verschwundenes Reich 200 Jahre später nicht mehr als ein tributpflichtiges aufgeführt wird, jedenfalls der nächstliegende Schluß der ist, daß dann der spätere Herrscher dieses inzwischen erstarkte Reich zur Tributleistung heranzuziehen eben nicht mehr im Stande war.

Zu S. 481 Z. 23 ff. Für das Nähere s. S. 488 Note. Nabopolassar ward der erste völlig unabhängige König, war dieses aber darum noch nicht bereits von Beginn seiner Regierung an, was indess bei Rechnung nach Dynastien außer Betracht gefallen sein würde.

Zu S. 486 Z. 20 ff. Die bezüglichen Worte des Josephus contra Apion. I, 20 sind diese (Opera ed. J. Bekker VI p. 195) : "ταῦτα μὲν οὖτος ἱστόρησε περὶ τοῦ προειρημένου βασιλέως, καὶ πολλὰ πρὸς τούτοις ἐν τῆ τρίτη βίβλφ τῶν Χαλδαϊκῶν, ἐν ἡ μέμφεται τοῖς Ἑλληνικοῖς συγγραφεῦσιν ὡς μάτην οἰομένοις ὑπὸ Σεμιράμεως τῆς Ἀσσυρίας κτισθῆναι τὴν Βαβυλῶνα, καὶ τὰ θαυμάσια κατασκευασθῆναι περὶ αυτὴν ὑπ΄ ἐκείνης ἔργα ψευδῶς γεγραφόσι."

Zu S. 486 Z. 21 ff. 27 ff. Beachte auch die Aussage des Abydenus bei Euseb. chron. I ed. Schoene p. 53: "Hoc pacto Khaldaei suae regionis reges ab Aloro usque ad Alexandrum recensent; de Nino et Schamirama (Semiramide) nulla ipsis cura est."

Zu S. 520 Z. 5 ff. Nach A. H. Sayce a. a. O. S. 20 werden unter den verbündeten Feinden auch Truppen von Saparda aufgeführt. Ist vielleicht das medische Gebiet dieses Namens (s. o. S. 119) gemeint?

Zu S. 521 Anm. Für das post quem in jenem Sinne ließe sich das post quos in der Stelle des Berossus über Phulus, sowie das post eum in der anderen über Sanherib (s. o. S. 542) vergleichen.

Zu S. 522 Z. 9 ff. Setze: "Seine Machtsphäre reichte soweit nach Westen, wie die keines anderen Assyrerkönigs vor ihm und sicherlich auch nach ihm". Die Huldigungen der (Berg-)Cilicier und der Tabaläer waren gleich denen der Lyderkönige Gugu (Gyges) und seines Sohnes [Ardu-]šu (Ardys?), wie der Assyrerkönig selber angiebt, freiwillige.

Zu S. 522 Z. 26 ff. Siehe hierfür die Eponymen der Täfelchen K. 336 (Statthalter von Simirra); 314. 386 (Statthalter von Ku'i) bei G. Smith,

the assyr. epon. canon p. 98 sq. Dass die betreffenden Eponymen-Statthalter des letzteren, kleinasiatischen Gebietes solche aus der Zeit erst nach Sanherib sind, steht unmittelbar fest; dass dieselben anderseits nicht erst der Zeit nach Asurbanipal angehören, ergiebt sich aus der Thatsache des Scytheneinbruchs um 630, welcher in erster Linie die Aufgabe der fernen kleinasiatischen Besitzungen seitens der Assyrer zur Folge gehabt haben wird.

Zu S. 522 Anm. Vgl. hierzu noch auf S. 541.

## Register.

Abkürzungen: Fl. = Flus; G. = Gottheit; Gb. = Gebirge; K. = König; L. = Land; St. = Stadt; V. = Volk. — Die Eigennamen sind, soviel thunlich, in der traditionellen Schreibweise aufgenommen.

Ahab, K. 4. 356 ff.

Aassa, L. 146. Abdadani, L. 171 flg. 178. Abdilut, K. 9. Abibal, K. 78. Abku (Apku), St. 167. Abnunna, L. 294. Abraham 280, 391. Abydenus 518. 540. 543. Achânu, L. 217. Acharri, L. 9. 124. 218. 232ff. 298 flg. Achimelech, K. 78. Achimit, K. 420. Achiram, K. 152. Achizuchina, St. 352. Achuni, K. 139. 140. 191. 207. 226 (so lies Z. 31 statt Asur!) u. ö. Adani, L. 146. Adar-pal-asar, K. 476. 485. Adduri, L. 134. Ader s. Adores. Adini 139. 191 ff. 207. Admísu (?), K. 78. Adores, K. 387 ff. Adramelus 531. Aegisth (? - 'Ikistusu) 78. Aegypten, L. 8. 28 ff. 251 ff. 282 ff. Aethiopien s. Kusch. Affen 272 ff. 279. Afrîn s. Aprî. Aganí (Agatí?), St. 294. 534. Agron, K. 501. Agukakrimí, K. 271.

Agusi 207. 449.

Ahasverus, K. 517. Ahaz, K. 347. Akbar, Fürst 104. Akises, K. 540. Akkad, Akkadî, L. und St. 30. 95. 271. 294. 296. 533 flg. Akkad, in Armenien (= Urartu) 30. Akkadische Sprache 57. Akko, St. 217. Akzib, St. s. Ekdippa. Albâk s. Arrapachitis. Aleppo s. Haleb. Alexander Polyhistor 462. 488 ff. 540. Aligu, St. 199. Allabria, L. 171 flg. 178. Alorus, K. 543. Alzi, L. 200. Amadai, L. 173. Amânus, Gb. 154. 191. 198. 218. 240 u. ö. Amat, V. 23. 106. Amatti s. Hamath. Amazonen 161. Ambaris, K. 176. Amenhotep III, K. 475. Amgarrun, St., angeblich Mageddon 2. 119 ff. S. auch Ekron. Amídi (= Amid, Diârbekr), St. 146. 352 flg. — (167?). Ammon (Bit-Amman), L. 9. 10. 78. 116. 202. 217. 366. Amris, K. 176. S. auch Ambaris. Amtichadast, St. in Cypern 79. 244.

Arzania, St. 145.

Andiu (Andia), L. 168. 172. Anta (?), St. 142. Antiochus, K. 79. Anu, G. 536. Anunit, G. 534. Anzita s. I'nzití. Aparanadius, K. 481. 540. Aphrodisium, St. (78) 79. Apirak, L. 297 flg. Aprî, Fl. (Afrîn) 217. 532. Arabien s. Aribi. Arados, St. 9, 10, 78, 202, 218. Arakuttu (Arachosien?), L. 277. Aramäa, Name 226 s. Aramu. Aramali'i, St. 137. Aramí, K. von Urarţu 130. 134. Aramu(mí), Sohn des Agusi 207. Aramu (Arimu, Arumu), V. 106. 108 ff. S. auch Armâja. Arantu, Fl. s. Orontes. Ararat s. Urarțu. Arardi, Gb. 145. Arazias, L. 172 ff. Arazik, St. 136. 143. 228. Arbacha s. Arrapachitis. Arbaeer, V. 258. 263. Arbakes, Name 514 ff. Arban, St. 475. Arbela (Arbailu), St. 139. 163. Ardumuzanus 531. Ardys, K. 158. 543. Argist, K. 210. 212. 420. Ariäus, K. 496. Aribi, L. 54. 202. 217. 261. Aribua, St. 218. Aridi, St. 165. Arimu s. Aramu. Arka, St. in Phönicien 116. 217. 450. Arkeanos, K. 89. 454. Arku s. Erech. Armâja, V. 226. Armenien s. Ararat, Man (Van), Nummí, Daja'ini. Arpad, St. 121. 122. 235. 310. 449. Arphaksad 161. Arramu s. Aramí. Arrapachitis (Arbacha), Land 164. 167. Arruas-Ahron 391. Arsanias, Fl. 130 ff. 146. 148. Arua, Gb. 145. Arumu, L. 175; s. auch Aramu, V. Arvad s. Arados. Arzania, Fl. s. Arsanias.

Arzasku, St. 134. 136 flg. 154. Arzuchina, St. 533. Asâ, K. 417. Asarhaddon, K. 283 ff. 481. 520. 540 flg. Asaridin s. Asarhaddon. Aschani, St. 399. Aschkenâz, V. 160. Asdod, St. 9. 10. 78. 203. 224. 259. 420. Asien, oberes 23. 462. Askalon, St. 8. 10. 78. 203. Asnunnak, L. 271. Asordan s. Asur-nadin-sum. Assur s. Assur und Assyrien. Assyrer, Gebrauch des Namens 487. Assyrer, ihre angeblichen Eroberungen 495. Assyrien, L., angebliche Uebertragung dieses Namens 425. Assyrische Geschichte 89 ff. Assyrische Sprache 58 ff. Astarte, G. 53. Astartenstadt 275. Astyages, K. 509. 517. Asur, G. 109. 137. 183 u. ö. Asur, St. 135. 136. 140 u. ö. Asur-ach-iddin s. Asarhaddon und vgl. Sarak. Asur-achi-irba (= Sanherib) 46. 308. Asur-banai-ußur, Archont 319. 323. 324.Asur-bani-habal s. Asurbanipal. Asurbanipal, K. 52 ff. 316. 333. 481. 518 ff. 543. Asur-bil-kain, Archont 139. Asur-(idil-ili)-ukinni, K. 518. Asur-nadin-sum, K. (= Aparanadius) 484. 540. Monolithinschrift Asur-naßir-habal, des 312 ff. 341. Asur-rîs-ilim, K. 476. Asur-uballit, K. 472. 476. Asverus, K. 517 flg. Aßurijâhu s. Azarjah. Atarsamain, G. 53. 538. Athare, G. 391; vgl. 53. Athribis, St. 288. Atinni, St. 399. Avîl-Marduk s. Evilmerodach. Axerdis s. Asarhaddon. Azarjah, K. 347. 395 ff. Azâz, St. 217. 221.

Azelus, K. 387 ff. Azrijâhu s. Azarjah. Azuri, K. 420.

Baal, K. 51. 78. Baalzaphon, St. 398. Babel, Babilu, St. und L. 95. 271. 283 ff. 294. Babití, St. 270. 279. Babylon s. Babel. Babylonien, L. 296. Babylonische Geschichte 89. Babylonische Sprache 64 ff. Bachiani [Bit-] 152. Badanäer, V. 262. Baesa, K. 367. Balich s. Belias. Balis, St. 199. Barhadad, christl.-syr. Name 378; vielleicht heidnisch-syrischer 539. Barku, G. 25. 374. 377. 538. Barsib s. Tul-Barsib. Barsua, L. und V. 169 ff. 280. Batnae, St. 221. Bavianinschrift 476. Behistuninschrift 34. Bel, G. 109. Bel-achi-irib (= Sanherib) 46. Belesys, Name 514 ff. Beletaraden 464. 513. Beletaras, K. 464. 513. Beleus, K. 489. 513. Belias, Fl. 201. 229. Belibus, K. 481. 484. 540; Name 84. Bellinocylinder (Sanheribs) 47. Benebarak, St. 120. Benhadad 11. 24 flg. 357 ff. 371 ff. 538 flg. Berossus 22 ff. 92, 460 ff. 542, 543. Bikni, L. 265. Bil, G. 83. 109. S. auch Bel. Bilingue Texte 73 ff. Bilit, G. 84. Bilmalik, angeblich = K. Phul 440. Bilnirar, K. 472, 476. Bin, hypothet. Gottesname 378. Bin-bil-ukin, Archont 354 ff. 449. Binnirar I, K. 472. Bin-nirar III, K. 25. 477; angeblich = K. Phul 437 ff. Birdadda, K. 539. Biredschick, St. 199, 220.

Birtu, St. 106. 220. 231. Bisri, Gb. 226. Bisuru, Gb. 226. Bit-Adini, L. 139. 183. 199 flg. 207. Bit-Amman s. Ammon. Bit-Amukkan, L. 108. 467. Bit-Bachiani, L. 152. Bit-Barrû, L. 177. Bit-Burutas, L. 176. Bit-Chalupî, L. 183. Bit-Chamban, L. 175 flg. Bit(Beth)-Dagon, St. 120. Bit-Dakkuri, L. u. V. 112. 467. Bit-Jakin, L. 112. 207. 467. Bit-Omri, L. 207. Bit-Sangibuti, L. 176. 450. Bit-Silâni, L. 108. Bit-Zamâni, L. 131. Bizana, St. 531. Borsippa, St. 359 flg. 429. 456. Büffel, ob auf den Inschriften erwähnt 28; s. noch Rîm. Bumamí, L. 399. Butäer, V. 451. Burutas s. Bit-Burutas. Byblos (Gebal), St. 9. 10. 78. 123. 202. 218, 232, 237, 450, 530, Byzanz, armenisches 531.

Cappadocien, L. 156 ff. 530. Ceder 198 u. ö. Chaban 176; vgl. Bit-Chamban. Chabor, Fl. 135. 140. 228. 430. 475. Chadrach s. Hadrach. Chagarâni, V. 106. 113. Chajan, K. 207. Chajapäer, V. 262. Chalachchu, St. (Chelach?) 167. Chalah, St. 142. 327. 350. Chaldäa, Chaldäer 97 ff. 108. 112. 114. 154. 224. 534. — Gebrauch des Namens 491, 541, Chalman s. Holvân und Haleb. Chalpi, V. 206. Chalua, St. 145. Chamarani, V. 106. 115. Chamâth, St. 122. Chamban 176. Chamban [Bit-] s. Bit-Chamban. Chamídî, Št. (Amídi?) 167. Chammanene s. Kammanu. Chamran, V. 111. 113. 115.

Dabigu, St. 220.

Chanban, K. 176. Châni, K. 196. Chanigalmit (?), L. 151. 530. Chamurga, L. 217. Chapin, K. 195. Charchar, L. 174 ff. Charg(ai) (?), L. 145. Charid, St. 142 ff. Charil, V. 106. 111. Charmas(ai), L. 145. Charmis s. Hirmâs. Charran s. Harran. Charsakunma (?), St. 109. Chasamu, L. 195. Chasichar (so l.!), L. bezw. Gb. 196 Anm. Z. 6 v. u. 532. Chasu, St. 399. Chataru, St. 145. Chatti, L. 27. 124. 136. 154. 203. 217. 222 ff. 225 ff. 473 ff. 533. Chattiäer, V. 262. Chatu, St. 145. Chaurân s. Hauran. Chazaz, St. 198. 217. Chelach s. Chalachchu. Chilakku s. Cilicien. Chilukku, L. 197; s. auch Cilicien. Chindân, St. 141 ff. Chindar, V. 111. Chindir, V. 106. Chinzer, K. 89. 336. 454 ff. Chirânu, St. und V. 106. Chita, V. 236. 473 ff. Sonst s. Chatti. Chroniker, der biblische 435 ff. Chronologie, biblisch-assyrische 90. 300. 462. Chubuskâ (kia), L. 96. 138. 163 ff. Chubusna, L. 521. Chulun, L. 145. Churin, Ebene von 171. Chusur (Chausar, Khausar), Fl. 281. Chutuskia, L. 145. 154. 162 flg.; vgl. Chubuskâ. Chuzirina, St. 146. Chytrus, St. 78. 244. Cilicien, L. u.V. 156, 197, 238, 241, 543, Cimmerier s. Gimirrai. Citium, St. 80. 236. 245 flg. Combination, freie 37. Culturmission der Assyrer 523 ff. Curium, St. 78. Cypern, Könige v. 78; Stele v. 245. Cyprische Inschriften 77.

Cypresse 198. 218 u. ö. 532.

Da(?)birisu, St. 167. Dadî, K. 166. Dagon, G. 536. Daja'ini (Dajani), L. (und Stadt) 134. 150. 151. 154. Dajan-Ašur, Assyrer 131. 323 ff. Daltâ, K. 174. Damaskus, St. und Reich 6. 121 flg. 202. 233. 450. Damaskus, K. 390 flg. Damasu, K. 78. Damûsi, K. 78 (79). Dananu, Archont 54. Darius, K. 425. Darstellungen, bildliche 36 flg. Datâ, K. 167. David, K. 527. Deïokes, K. 499 ff. 508. Demetrius 79. Derketaden 489. 513 flg. Dichnunu (?), L. 195. Dijâlâ, Fl. 178. Dilmun, L. 292. 295. Dirra, L. 219. Dôr, St. 121 flg. Ducha, V. 156. Dungi, Name 84. Dur-Asurnaßirhabal, St. 143. Dur-Kurigalzi, St. 106. 108. 109. 476. 533; Durgalzi 428. Dur-Lulumai, St. 270. Dur-Sarrukin (Khorsabad), St. 266. Dynastienlisten, babylonische 529.

Ebenholz, ob erwähnt 28. Edom, L. 8. 9. 10. 203. 232. Ekdippa, St. 120. Ekron, St. 10. 78. 119 ff. El, G. 83. Elam, L. 110. 112. 175. 294. Elamitische Dynastie 466. Elath, St. 416. Elephant, indischer 272. 278. Elibus s. Belibus. Elthekeh (= Altaku), St. 120. Eluläus von Tyrus 49 ff. 246. Eluläus, K. von Babylon s. Iluiäus. Endung, griechische 79. Entzifferungen, ihre Brauchbarkeit 66 ff. 80 ff.; ihre Controle 73 ff. Eponymenlisten 299 ff. 534 flg.

Erech, St. und L. 293. 522. 541. Esarhaddon s. Asarhaddon. Euläus, Fl. s. Ulai. Euphrat (Burattuv), Fl. 106. 129. 130 ff. 146. 150. 154 u. ö.; Zeit seiner Anschwellung 214 flg. Eusebius 487 ff. Evilmerodach, K. 336. 536.

Gabbar 207. Gag 159. Gambul, V. 111. 113. Gamgum, L. 196. 202 flg. 208. 449. Gandu s. Gandunias. Gandunias, L. 107 †). 283. S. noch Kardunias. Gargamis s. Karkemisch. Gaza, St. 8. 10. 78. 203. 259. Gebal s. Byblos. Giammu, K. 229. Gîlân, L. 138. Gilead, L. 430 ff. Gimirrai, V. 155 ff. 519 ff. Ginunbund, L. 171. 178. Gôg (von Mâgôg) 159. Gômer s. Gimirrai. Gozan (Guzanu), L. 167. 310. 352 flg. Griechen, Geschichtsschreiber der, und deren Chronologie 91 flg. 462. Guai, V. 257. Gugu s. Gyges. Gumathene, L. 190. 213. Gûsi s. Agusi. Gutî, Gutium, V. 271. 294. 451. 473. Guzanu s. Gozan und Kirzan. Gyges, K. 158. 522. 543. Gyndes, Fl. 178.

■ Madad, G. 386. 539.

Hadad, Edomiter 386.

Hadad, angebliche KK. von Damaskus 379 ff.

Hadadezer, K. von Zôbâ 386.

Hadadezer (?), vielleicht = Benhadad II 538 flg.

Hadad-Rimmon, G. 539.

Hadrach, L. (und St.) 96. 115. 122. 310. 399.

Haleb (= Chalman?) St. 229.

Hamath, St. (und L.) 9. 122. 202 flg. 224. 399. 405. 450.

Hamathenser, der 183. Hammelhäute, Schiffe von solchen 195. 216. Hammôth-Dôr, St. 122. Hanno von Gaza, K. 8. 259. Harran, St. und L. 135. 228. 536. Hauran, Gb. und L. 96. 115. Hazael, K. von Aribi 54. 528. Hazael, K. von Damaskus 6. 11. 357 ff. 373 ff. 538. Hazael, K. von Kedar 52 ff. Hazael, vergötterter König 387 ff. Helbôn, St. 230. Heraklidendynastie 501. Herodot 22 ff. 91 ff. 462. 469 ff. 496 ff. Hethiter s. Chatti. Hieroglyphenschrift 56. Hethiterkönige 236. 533. Hiram, K. 50. 450. Hirmâs, Fl. 141. 532. Holvân, St. (Chalman) 169. Homophonie, angebliche der assyrischen Schrift 41 flg. Hosea, K. 346.

Idalium, St. 78. Idiba'iläer, V. 262. Idibihil 265. Idir(ni) (?), Fl. 271. Ikasamsu (?), K. 78. Il s. El. 'Illib, L. 110. 172. 175 ff. Illiläer, V. 451. Illitarbi, St. 399. Illoarudamos s. Evilmerodach. Iluläus, K. 336. 'Iniil, K. 409. 450. Inzi, L. 154. 'Inzití (Anzitene), L. 131. 138. 144 ff. Irbidí, St. 145. 'Iritia, L. 137. Irtuki, St. und L. 293. Isana, St. 167. Isoglu, Keilinschrift daselbst 209. Ispabâra, K. 177. Israel, als Sir'l auf den Inschriften erwähnt 4. 360 ff. 536. Istar, G. 84. Istund, L. 202. It'amar, K. 13. 263. Itûandar, K. 76 ff.

Ituh, V. 106. 108. 109. 110. Izirtu, St. 163.

Jachan, L. 207. Jadab, St. 399. Ja', Landschaft 80. 242 ff. Ja'lu, K. 54. Ja'tur, L. 218. Jahubi'd, K. 9. 405. Jahuchazi, K. 8. 347. Ja'iti, L. 275. Jakin 207. Jakochs 272. Jaman, K. 259. Japanische Leseweise 57. Jarak, L. 218; eigtl. ein Gb. 398. Jaribôlos, G. 388. 539. Jathur, V. 111. 112. Jatnan, L. (= Cypern) 78. 80. 242 ff. Jauta' s. Uaití. Jâvân, V. 161. Jehu, K. 5. 207. 366. 371. Jerusalem, St. 86; Name 529. Joachaz, K. 9. Jonien s. Jâvân. Joppe, St. 120. Josephus 386. 387 ff. 543. Jotham, K. 411. 539. Juda, L. 8. 9. 10. 78. 124. 203. 416. Justinus 390 ff.

Maivan, G. 84. Kaiz (?), L. 218. Kâki (Kakia), K. 139. 165. Kakzi, St. 352 flg. Kal'at-Nadschm, Ort 220. 222. Kal'at-Schergat, Ort 269. 532. Kaldu, Kaldi s. Chaldäa. Kaldudu, V. 111. Kamach, St. (bei Erzendschan) 127. 128 ff.; in Kommagene 213. Kameele, zweihöckerige 138. 169. 272 ff. 278. Kammanu, L. 153. Kamosnadab, K. 9. Kanaan, L. 365. Karachardas(?), K. 476. Kar-Asur, St. 109. Karch, St. 257; Stele von 320. Kardunias (= Gandunias), L. 107†). 108. 428. 472 flg. 534. Karkar, St. 230.

Karkemisch, St. 121 flg. 144. 157. 193. 202. 216. 221 ff. 450. 474. Kar-Ramman, St. 399. Kar-Salmanu-asir (= Tul-Barsip), St. 140. 144. 223. Kar-Sanherib, St. 177. Kar-Sarrukin, St. 174 flg. Kasijar, L. 152. 184. 186. Kaski s. Kolcher. Kassi, V. 176. 271. 473. 476. Kastarit, K. 519. Katazil, K. 196. 202. Kati, K. 197. 240. Kaui s. Kui. Kausgabri, K. 78. Kausmalak, K. 8. Kedar, L. 52 ff. 101 ff. Kevelantilope 273. 279. Kēwān s. Kaivan. Khausar, Fl. s. Chusur. Kib (?), L. 172. Kileh-Schergat s. Kal'at-Schergat. Kimmerier s. Gimirrai. Kineladan, K. 336. 523. 541 flg. Kipina, St. 143. Kirchi, L. 145 flg. 147. 184 u. ö. Kirruri, L. 139. 145. 162 ff. Kirzan, L. 138. 145. 154. 167 ff. Kistan, V. 206. Kittim, V. 236. Kolcher, V. 155 ff. 202. 227. Kommagene s. Kummuch. Kosbarak, Edomit 79. Kossäer s. Kassi. Kostobar, Edomit 79. Koze, G. 79. Krokodil 255. Ktesias 92. 492 ff. Kubbu, L. 146. Kudur-Mabuk, K. 484. Kudur-Nanchundi, K. 17. Kühe, zweibuckelige 138. 169. Kui (Kaui), L. (u. St.) 121. 122. 197. 202. 236 ff. 450. 522. 543. Kumanî, L. 267. Kummuch, L. (u. St.) 122. 127 ff. 181 ff. 224. 449; angeblich Kamach bei Erzendschan 19. 128 ff. Kundaspi, K. 202. Kunulua, St. 218. Kurchî, L. 189. Kurigalzi s. Dur-Kurigalzi. Kurigalzu, K. 476.

Kusch, L. 283 ff. Kustaspi, K. 202. 208. 449. Kutha (Kuti), St. 294. 429. 456. Kutî, V. 271. 451. 473; vgl. Gutî. Kyaxares, K. 509. 520; Name 517.

Ländernamen 29. 72.

Lahlahtí, St. 195.

Lakî, L. (und St.?) 122. 142. 157.

Lallû, Fl. 271.

Larsav-Senkereh, St. 293.

Laz, G. 109.

Libanon, Gb. (und L.) 136. 217.

Lidini (?), St. auf Cypern (78) 79.

Lihta(u), V. 106. 111.

Likbabi, Name 84.

Lubarna, K. 217.

Luchuatu, V. 106.

Lud, V. 161.

Ludu s. Lydien.

Lulî, K. 49 ff. 246.

Lul(1)umí, V. 270. 473.

Lydien, L. 158. 543.

Lydische KK. s. Heraklidendynastie.

Madachir, L. 164. Madai s. Meder. Mâgan, L. 29. 282 ff. Magidu s. Megiddo. Maiz (?), L. 218. Malik, G. 84. Malika, G. = Melkarth 84. Malikram, K. 9. Mamitiarsu, K. 519. Manasse, K. 10. 78. Manbidsch, St. 222. Mannäer (Minni), V. 160. 164. 212. Mannuki-Asur-lih, Archont 55. Manßuat 54. 121 flg. Mardokempados, K. 89. 336. Marduk s. Merodach. Markasi, St. 54. Marlarim, Archont 316. Marsiman, V. 263. Martu, L. s. Acharri. Mas, Mas', V. 102. 262 flg. 364. Mazamua, St. 352. Matanbaal, K. 78. Mati'an (?), K. 207. 449.

Machallat, St. 218.

Mattijati, St. 185. Meder, Medien 110. 171. 468. 498 ff. 507 ff. 519 ff. Meer des L. Naïri (Urmiasee) 138. 154. Meer des Westens (Vansee) 179. Meer, großes des L. Acharri 218. Meer, großes des Ostens (pers. Meerbusen) 172. 329. 532. Meer, großes des Westens 124. 154; vgl. 231. Meer, oberes (Vansee) 179 flg. 269. Meer, oberes des L. Naïri (Vansee) 154. Meer, unteres des L. Naïri (Urmiasee) 154. Meere, Namen der 531 flg. Meerland 534. Meerstrom (pers. Meerbusen) 154. 224. Megiddo, St. 119 ff. 123. Melitene s. Milidi. Memphis, St. 40. Menahem, K. von Samarien 346 ff. Menahem, K. von Usimurun 9. Menephta II, K. 474. Mermnadendynastie 501. Merodach, G. 83. Merodach-Baladan, K. 111. 207. 224. 414. 454 ff. 535 flg. 542. Merodach-balatsu-ikbi, K. 485. Merodach-bil-usâtí (so l.!), K. 485. Merodach-mudammik, K. 170. Merodach-nadin-achi, K. 476, 485, 533. Merodach-sapik-kullat, K. 485. Merodach-sum-izkur, K. 477. 485. Meschech s. Moscher. Mesesimordakos, K. 540. Miamun I und II, KK. 474. Mil(?)dis, L. 269 (eigtl. ein Gb. s. Khors. 37. 48). 419. Milidi, Milidia, St. und L. 151. 154. 202. 208 flg. 449. 531. Milkiasap, K. 78. Miluchchi, L. 13. 282 ff.; angeblich im Nordwesten Aegyptens zu suchen 286. S. noch 529. Minni s. Mannäer. Mísu, L. 171. Mîtinna, K. von Tyrus 49 flg. 528. Mitinti, K. von Asdod 9. Mitinti, K. von Askalon 8. 48. 78. Mitkia, St. 145. Moab, L. 9. 10. 78. 202.

Moscher, V. 155 ff. 182. 404.
Moyses 391.
Mughair, Ruinen von 530.
Muni, St. 122.
Munna (= Man), L. 17 flg.
Munzigan, L. 217.
Muski s. Moscher.
Musri = Musri, Musuri, L. 246 ff.
Sonst s. Aegypten.
Mus(?)ri, LL., die beiden östlichen
28 ff. 246 ff. 266 ff.; ob das eine

der beiden in Afghanistan zu su-

chen 274 ff.

Mußuri, K. 78.

Mußuri, L. s. Aegypten.

Mutallu, K. 196. 211.

Mutkîn, St. 141.

Mygdonius, Fl. 141.

Nabatäer, doppelte 99 ff.; arabische 100 ff.; aramäische 105 ff. Nabonassar, K. 477 ff. Nabopolassar, K. 467. 481. 543; Name 515. Nabu s. Nebo. Nabu-achi-'iššiš, Archont 55. Nabukudurriusur s. Nebucadnezar. Nabunit, K. 534. Nabu-pal-iddin, K. 485. Nabu-sar-ußur 55. Nabu-sum-iskun, K. 485. Nabu-zir-iddina s. Nebuzaradan. Naharain (Naharina), L. 474 flg. 543. Naïri, Na'ri, L. 129. 138. 154. 165. 166. 172. 179 ff. 532. Naïri-Meer, oberes und unteres s. Meer. Nakkabäer, V. 451. Nakri, V. 428. Namen, gleiche für verschiedene Länder 29. 247. Namen, syllabisch geschriebene 26. Namri, L. und V. 169 ff. 531. Nana, Göttin 47 flg. 109. Naramsin, K. 297. 534. Nasibina s. Nisibis. Nazibugas, K. 476. Nebâjôth, V. 99. 100 ff. Nebo, G. 83. 109. 485. Nebucadnezar I, K. 476. 485. Nebucadnezar II, K. 117 ff. 467.

Nebuschezban 288.

Nebuzaradan 117. Necho I, K. 288. Nergal, G. 83. 109. Nergal-sar-eßer s. Nergilus. Nergilus 531. 540. Nibarti-Asur, St. 143. Nicolaus Damascenus 379 ff. 386. Niffer s. Nipur. Nil (?), L. 152. Ninib, G. 83. Niniveh (Ninua), St. 140. 182. 294. 352 flg. Ninus, K. 489. 492. 495. 543. Nipur, Niburu = Niffer, St. 108. 293. Nipur, Gb. 181 flg. Nirgal s. Nergal. Nisibis, St. 167; Fl. von 532. Nisinki, St. u. L. 293. Nistun, St. 145. Nukudina, St. 399. Nummí, V. 145. 150. Nusku, G. 83.

●badjah, Buch des Propheten 116 ff.
Obelisk Salmanassar's II 319 ff.
Oberasien 463. 469.
Omri, K. 5. 207.
Omriland 232. 364.
Orontes, Fl. 191. 197. 218.

Padan, L. 271. Paddir, St. 223. Pahlavî 56 ff. Palastav s. Philistäa. Paphus, St. 78. Parsu s. Persien. Parsua (= Barsua), L. 172. 173. Parsuas, L. 172. S. noch Parsua. Parthien, L. 173. 179. Partû s. Parthien. Patin, L. 196 flg. 214 ff. Patu[ru]si, L. 283. Pehlewi s. Pahlavî. Pekach von Samarien 346. Persien, L. 173. Persischer Meerbusen 154. 224. Pethôr s. Pitru. Pferd 273, 274. Pharao 263. Philistäa, L. 123 ff. 232.

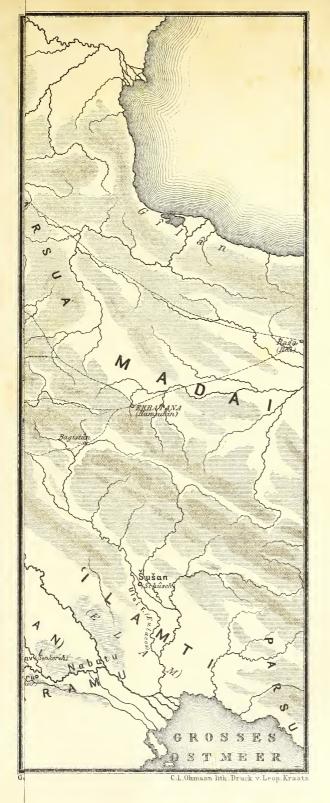



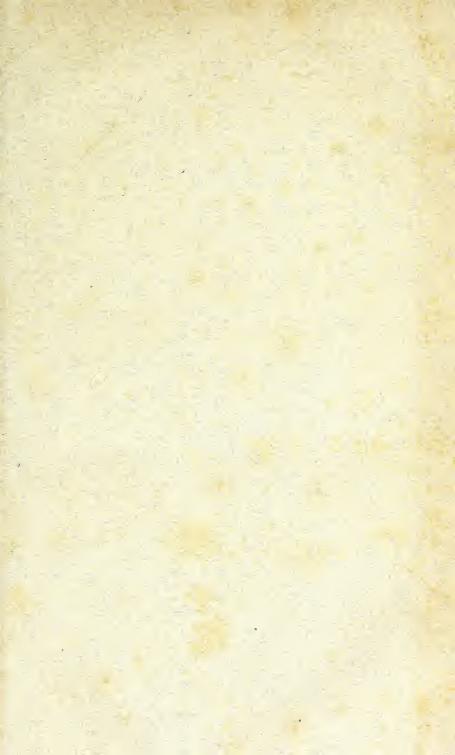



